



Jo trauk Street. or timestal design K/L







De Kussmaut

# Sugenderinnerungen

eines

## alten Arztes

uon

## Adolf Kuhmaul.

Mit bem Bortrat bes Berfassere nach einem Gemalbe von Frang Tenbach.



Stuttgart.

Perlag von Adolf Bong & Comp.
1899.



### Dormort.

Must du Gram im Herzen tragen Und des Alters schwere Last, Lade dir aus jungen Tagen Die Erinnerung zu Gast.





## Inhaltsverzeichnis.

|                                                    |    |      |    |    |    |    |    |    |                    |      |     |     |   |   |   | Seite    |
|----------------------------------------------------|----|------|----|----|----|----|----|----|--------------------|------|-----|-----|---|---|---|----------|
| Borwort                                            | ٠  |      |    |    | ٠  |    |    |    |                    |      |     | •   | • | • | ٠ | Ш        |
|                                                    | E  | rjtu | 19 | F  | ud | ļ. | Ri | nd | hei                | 1.   |     |     |   |   |   |          |
| Einleitung                                         |    |      |    |    | ,  |    |    |    |                    |      | ٠   |     |   |   |   | 3        |
| Geschlecht und Rame                                |    |      |    |    |    | ٠  |    |    |                    |      |     |     |   |   |   | 6        |
| Mein Bater                                         |    |      |    |    |    |    |    |    |                    |      |     |     |   |   |   | 10       |
| Gin Best meines Baters                             |    |      |    |    |    |    |    |    |                    |      |     |     |   |   |   | 17       |
| Grüheste Erinnerungen .                            |    |      |    |    |    |    |    |    |                    |      |     |     |   |   |   | 22       |
| In der Boltsichule zu Bo                           |    |      |    |    |    |    |    |    |                    |      |     |     |   |   |   | 25       |
| Auf der Landstraße                                 |    |      |    |    |    |    |    |    |                    |      |     |     |   |   |   | 27       |
| 3m Pfarrhans zu Buch o                             |    |      |    |    |    |    |    |    |                    |      |     |     |   |   |   | 30       |
| Der Zehnte                                         |    |      |    |    |    |    |    |    |                    |      |     |     |   |   |   | 35       |
| Beitbegebenheiten                                  |    |      |    |    |    |    |    |    |                    |      |     |     |   |   |   | 37       |
|                                                    |    |      |    |    |    |    |    |    |                    |      |     |     |   |   |   |          |
| Brueit                                             | 05 | B    | nd | 1. | A  | nf | de | 11 | (Fi <sub>1</sub> ) | IIII | ıal | ien |   |   |   |          |
| Wertheim                                           |    |      |    |    |    |    |    |    |                    |      |     |     |   |   |   | 45       |
| Mannheim                                           |    |      |    |    |    |    |    |    |                    |      |     |     |   |   |   | 48       |
| Das Mannheimer Lycenn                              |    |      |    |    |    |    |    |    |                    |      |     |     |   |   |   | 53       |
| Heidelberg                                         |    |      |    |    |    |    |    |    |                    |      |     |     |   |   |   | 60       |
| Das Beidelberger Lyceum                            |    |      |    |    |    |    |    |    |                    |      |     |     |   |   |   | 69       |
| Mein Bruder Andolf .                               |    |      |    |    |    |    |    |    |                    |      |     |     |   |   |   | 75       |
| Napoleonfultus in Baden                            |    |      |    |    |    |    |    |    |                    |      |     |     |   |   |   | 83       |
| Die Duldsamkeit der Bate                           |    |      |    |    |    |    |    |    |                    |      |     |     |   |   |   | 90       |
|                                                    | A  |      | -  |    |    |    |    |    |                    |      |     |     |   |   |   |          |
|                                                    |    |      |    |    |    |    |    |    |                    |      |     |     |   |   |   | 93       |
| Komfort und Lebensgenn<br>Die alte Landstraße im I | Ĩ3 |      |    |    |    | ٠  |    |    |                    |      |     |     |   |   |   | 93<br>97 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                             | Till                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ше                              | 5                           | bud   | . 1   | om                                    | clase | nten                                  | en.  |     |    |     |      |       |     | Ceit                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------|-------|---------------------------------------|-------|---------------------------------------|------|-----|----|-----|------|-------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Der Manlesel                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                             |       |       |                                       |       |                                       |      |     |    |     |      |       |     |                                                                                         |
| Der Franzosentärm 18                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                             |       |       |                                       |       |                                       |      |     |    |     |      |       |     | 109                                                                                     |
| Der Fuchs                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                             |       |       |                                       |       |                                       |      |     |    |     |      |       |     | 112                                                                                     |
| Die Burschenwelt                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                             |       |       |                                       |       |                                       |      |     |    |     |      |       |     | 117                                                                                     |
| Die Studentenschaft be                                                                                                                                                                                                                                                      | r H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | nper                            | to=                         | Carol | a bi  | <b>s</b> 1                            | 840   | ٠.                                    |      |     |    |     |      |       |     | 119                                                                                     |
| Das Schwabenforps .                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                             |       |       |                                       |       |                                       |      |     |    |     |      |       |     | 123                                                                                     |
| Morpsbrüder                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                             |       |       |                                       |       |                                       |      |     |    |     |      |       |     | 129                                                                                     |
| Ein Besuch bei Herrn                                                                                                                                                                                                                                                        | Beno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | izet                            | in                          | Pab   | 211 . |                                       |       |                                       |      |     |    |     |      |       |     | 134                                                                                     |
| Das Panken                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                             |       |       |                                       |       |                                       |      |     |    |     |      |       |     | 139                                                                                     |
| Der S.C                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                             |       |       |                                       |       |                                       |      |     | _  |     |      |       |     | 145                                                                                     |
| Die Opposition                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                             |       |       |                                       |       |                                       |      |     |    |     |      |       |     | 150                                                                                     |
| Die allgemeine Studen                                                                                                                                                                                                                                                       | tenfd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | haft                            |                             |       |       |                                       |       |                                       |      |     |    |     |      |       |     | 155                                                                                     |
| Die Alemannia                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                             |       |       |                                       |       |                                       |      |     |    |     |      |       |     | 162                                                                                     |
| Der Reckarbund                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                             |       |       |                                       |       |                                       |      |     |    |     |      |       |     | 168                                                                                     |
| In memoriam                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                             |       |       |                                       |       |                                       |      |     |    |     |      |       |     | 178                                                                                     |
| Letter Kommers                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                             |       |       |                                       |       |                                       |      |     |    |     |      |       |     | 180                                                                                     |
| Poetische Rachklänge .                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                             |       |       |                                       |       |                                       |      |     |    |     |      |       |     | 181                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                             |       |       |                                       |       |                                       |      |     |    |     |      |       |     |                                                                                         |
| Die                                                                                                                                                                                                                                                                         | etes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 131                             | u                           | i. H  | ledi  | ini                                   | ldje  | 8 <b>D</b>                            | tud  | iun | 1. |     |      |       |     |                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                             |       |       |                                       |       |                                       |      |     |    |     |      |       |     |                                                                                         |
| Romontif und Ratione                                                                                                                                                                                                                                                        | (iam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 113 3                           | 11                          | Beati | ווו א | od                                    | Pale  | rhaa                                  | her  | 4.2 |    | Sie | isa  | t fan | r.o | 195                                                                                     |
| Romantik und Rationa<br>Triedrich Tiedemann                                                                                                                                                                                                                                 | lism                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ાહ ક                            | ş tı                        | Begii | ın d  | es                                    | Jah   | rhuu                                  | ider | ts  | in | Şe  | ibel | tbe   | rg  | 187                                                                                     |
| Friedrich Tiedemann .                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                             |       |       |                                       |       |                                       |      |     |    |     |      | ٠     |     | 198                                                                                     |
| Friedrich Tiedemann .<br>Die Anatomen Kobelt                                                                                                                                                                                                                                | and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <br>Vije                        | tjoj                        | Î     |       |                                       |       |                                       |      |     |    |     |      | •     |     | 198<br>200                                                                              |
| Friedrich Tiedemann .<br>Die Anatomen Kobelt<br>Natursorscher                                                                                                                                                                                                               | and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <br>Ֆկն                         | tjoj                        | ï     |       |                                       |       |                                       | •    |     |    |     |      | •     |     | 198<br>200<br>202                                                                       |
| Friedrich Tiedemann .<br>Die Anatomen Kobelt<br>Naturforscher<br>Das philosophische Zwe                                                                                                                                                                                     | and<br>angsl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <br>Biso<br><br>folle           | Hoj<br>gin                  | ĵ     |       |                                       |       |                                       | •    |     |    |     |      |       |     | 198<br>200<br>202<br>201                                                                |
| Friedrich Tiedemann .<br>Die Anatomen Kobelt<br>Naturforscher<br>Das philosophische Zwe<br>Die klinischen Anstalter                                                                                                                                                         | and<br>angsl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bisco                           | Hoj<br>gin                  | in .  | • •   |                                       | •     |                                       |      |     |    |     |      | •     |     | 198<br>200<br>202<br>201<br>207                                                         |
| Friedrich Tiedemann. Die Anatomen Kobelt Natursorscher Das philosophische Zw. Die klinischen Austalter Friedrich Angust Benja                                                                                                                                               | and<br>angsi<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bisole<br>folle                 | fyof<br>gin<br>chel         | in .  |       | •                                     | •     |                                       |      |     |    |     |      | •     |     | 198<br>200<br>202<br>207<br>207<br>210                                                  |
| Friedrich Tiedemann . Die Anatomen Kobelt<br>Raturforscher Das philosophische Zwe<br>Die klinischen Austalter<br>Friedrich August Benja<br>Maximilian Zosef von                                                                                                             | and<br>angsl<br>i<br>imin<br>Chel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <br>Biso<br>folle<br>Bu<br>lins | fjoj<br>gin<br>chel         | m .   |       |                                       |       |                                       |      |     |    |     |      | •     |     | 198<br>200<br>202<br>207<br>207<br>210<br>221                                           |
| Friedrich Tiedemann. Die Anatomen Kobelt Naturforscher Das philosophische Zweitalter Friedrich August Benja Maximilian Zosef von Franz Karl Naegele .                                                                                                                       | and<br>angsl<br>i<br>imin<br>Chel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <br>Biso<br>folle<br>Bu<br>lins | thof<br>gin<br>chel         | m .   |       |                                       |       |                                       |      |     |    |     |      |       |     | 198 200 202 205 207 210 221 224                                                         |
| Friedrich Tiedemann. Die Anatomen Kobelt Natursorscher Das philosophische Zw. Die klinischen Austalter Friedrich Angust Benja Maximilian Josef von Franz Karl Naegele . Sermann Naegele .                                                                                   | and<br>angsi<br>t<br>umin<br>Chel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bisole<br>folle<br>Pu<br>lius   | fhof<br>gin                 | m .   |       |                                       |       |                                       |      |     |    |     | •    | •     |     | 198<br>200<br>202<br>207<br>207<br>210<br>221<br>224<br>238                             |
| Friedrich Tiedemann. Die Anatomen Kobelt Naturjorscher Das philosophische Zwiedlichen Austalter Friedrich August Benja Maximilian Josef von Franz Karl Naegele Hermann Naegele                                                                                              | . and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <br>Viso<br>folle<br>Lius       | thof<br>gin                 | in .  |       |                                       |       |                                       |      |     |    |     |      | •     |     | 198 200 200 200 200 210 221 224 238 234                                                 |
| Friedrich Tiedemann. Die Anatomen Kobelt Naturforscher Das philosophische Zw. Die klinischen Austalter Friedrich August Benja Maximilian Josef von Franz Karl Naegele                                                                                                       | and<br>angsl<br>angsl<br>andin<br>Chel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <br>Viso<br>Kolle<br>Pu<br>lius | thop<br>thop<br>gin<br>chel | m .   |       |                                       |       |                                       |      |     |    |     |      |       |     | 198<br>200<br>202<br>207<br>210<br>221<br>224<br>238<br>234<br>242                      |
| Friedrich Tiedemann. Die Anatomen Kobelt Naturforscher Das philosophische Zw. Die klinischen Austalter Friedrich Angust Benja Maximilian Zosef von Franz Karl Naegele . Sermann Naegele . Jakob Henle Medizinische Studienge                                                | angsl<br>angsl<br>i<br>imin<br>Chel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bisole                          | chel                        | in .  |       |                                       |       |                                       |      |     |    |     |      |       |     | 198<br>200<br>202<br>207<br>207<br>210<br>221<br>224<br>238<br>242<br>248               |
| Friedrich Tiedemann. Die Anatomen Kobelt Natursorscher Das philosophische Zwidelter Friedrich August Benja Maximitian Josef von Franz Karl Naegele Harb Henle Rarl von Pfeuser Medizinische Studienge Die gelöste Preisfrage                                                | angsi<br>i<br>imin<br>Chel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bisole                          | chel                        | in .  |       |                                       |       |                                       |      |     |    |     |      |       |     | 198<br>200<br>202<br>207<br>210<br>221<br>224<br>238<br>234<br>242<br>248<br>253        |
| Friedrich Tiedemann. Die Anatomen Kobelt Naturforscher Das philosophische Zw. Die klinischen Austalter Friedrich Angust Benja Maximilian Zosef von Franz Karl Naegele . Sermann Naegele . Jakob Henle Medizinische Studienge                                                | angsi<br>i<br>imin<br>Chel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bisole                          | chel                        | in .  |       |                                       |       |                                       |      |     |    |     |      |       |     | 198<br>200<br>202<br>207<br>210<br>221<br>224<br>238<br>242<br>248<br>253               |
| Friedrich Tiedemann. Die Anatomen Kobelt Natursorscher Das philosophische Zwidelter Friedrich August Benja Maximitian Josef von Franz Karl Naegele Harb Henle Rarl von Pfeuser Medizinische Studienge Die gelöste Preisfrage                                                | and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bisson                          | . thop                      | in .  |       |                                       |       |                                       |      |     |    |     |      |       |     | 19%<br>200<br>202<br>205<br>207<br>210<br>221<br>224<br>238<br>242<br>248<br>25%<br>258 |
| Triedrich Tiedemann. Die Anatomen Kobelt Natursorscher Das philosophische Zw. Die klinischen Austalter Friedrich Angust Benja Maximilian Zoses von Franz Karl Naegele . Sakob Henle Rarl von Pseuser Medizinische Studienge Die gelöste Preiksrage Voliklinische Lehrzeit . | and and angst and angst and angst and angst and angst | Biso                            | chef                        | m     | der   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | igida | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |      |     |    |     |      |       |     | 19% 200 202 207 210 221 224 233 234 242 248 258                                         |
| Friedrich Tiedemann. Die Anatomen Kobelt Naturforscher Das philosophische Zw. Die klinischen Austalter Friedrich August Benja Maximilian Josef von Franz Karl Naegele . Sakob Henle Rarl von Pfeufer Medizinische Studienge Die gelöste Preissrage Politlinische Lehrzeit . | and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | . thop                      | m .   | der   |                                       | isiba | inife                                 |      |     |    |     |      |       |     | 19%<br>200<br>202<br>205<br>207<br>210<br>221<br>224<br>238<br>242<br>248<br>25%<br>258 |

| Anhaltsverzeichnis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |      |      |      |     |     |     |      |     |    |    |    |     | VII |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|------|-----|-----|-----|------|-----|----|----|----|-----|-----|-------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |      |      |      |     |     |     |      |     |    |    |    |     |     | Seite |
| Die Bertobung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |      |      |      |     |     |     |      |     |    |    |    |     |     |       |
| Eine Leftion bei ber alten Fran 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |      |      |      |     |     |     |      |     |    |    |    |     |     | 277   |
| Wunderfuren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |      |      |      |     |     |     |      |     |    |    |    |     |     | 283   |
| Burgierfuren und Blutentzichunger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.  |      |      |      |     |     |     |      |     |    |    |    |     |     | 290   |
| Bomierfuren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |      |      |      |     |     |     |      |     |    |    |    |     |     | 297   |
| Prüfung auf bem Mrantenbette.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ufi | itei | · (9 | bele | nfr | hei | mi  | atis | BHH | 13 | im | 23 | int | er  |       |
| 1846-47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |      |      |      |     |     |     |      |     |    |    |    |     |     | 303   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |      |      |      |     |     |     |      |     |    |    |    |     |     |       |
| Sediftes Budg. Reifebilder.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |      |      |      |     |     |     |      |     |    |    |    |     |     |       |
| Der Frühling 1847                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |      |      |      |     |     |     |      |     |    |    |    |     |     | 311   |
| Die Fahrt nach Manchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |      |      |      |     |     |     |      |     |    |    |    |     |     | 314   |
| Münden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |      |      |      |     |     |     |      |     |    |    |    |     |     | 317   |
| Lola Montez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |      |      |      |     |     |     |      |     |    |    |    |     |     | 322   |
| Echteißheim und Abichied von Di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |      |      |      |     |     |     |      |     |    |    |    |     |     | 326   |
| Tegernsee und ber Schandl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |      |      |      |     |     |     |      |     |    |    |    |     |     | 329   |
| Tirol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |      |      |      |     |     |     |      |     |    |    |    |     |     | 332   |
| Das Salzburger Land                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |      |      |      |     |     |     |      |     |    |    |    |     |     | 336   |
| Das Salzfammergnt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |      |      |      |     |     |     |      |     |    |    |    |     |     | 341   |
| Nach 33 Jahren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |      |      |      |     |     |     |      |     |    |    |    |     |     | 345   |
| , and the second |     | ·    |      |      |     | •   |     | •    |     | •  | ٠  |    | ٠   | Ċ   |       |
| Siebentes B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ind | 11.  | 11   | liei | 1 1 | mi  | l E | ra   | a.  |    |    |    |     |     |       |
| In der Alservorstadt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |      |      |      |     |     |     |      |     |    |    |    |     |     | 349   |
| Umichan in Wien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |      |      |      |     |     |     |      |     |    | •  |    |     |     | 354   |
| Politische Streiflichter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |      |      |      |     |     |     |      |     |    |    |    |     |     | 360   |
| Im allgemeinen Krankenhanse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |      |      |      |     |     |     |      |     |    |    |    |     |     | 363   |
| Bei Mokitansky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |      |      |      |     |     |     |      |     |    |    | •  | •   | •   | 368   |
| Bei Semmelweis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |      | ٠    |      | •   | •   | •   | •    | •   |    |    |    |     | •   | 371   |
| Die junge Wiener Schule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |      | •    |      | •   | •   | •   | ٠    | ٠   | ٠  | •  | •  |     | •   | 376   |
| Weihnacht Abend in Wien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۰   | ٠    | •    | •    | •   |     | •   | 0    | •   | ٠  | •  | •  | •   | ٠   | 384   |
| Brag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •   | •    | •    | •    | ۰   |     | •   |      |     | ٠  | •  |    |     | •   | 356   |
| Die Prager Jafultät                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •   | •    |      | •    | 0   | •   | •   | ٠    | ٠   | ٠  | •  | ٠  | ٠   |     |       |
| Bereitelte Inkunftsplane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •   | •    | •    | •    | •   | •   |     | *    | •   | ۰  | ۰  | •  | •   | *   | 389   |
| girinitz piant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •   | •    | •    | •    | *   | ۰   |     | •    | •   | •  | •  | ۰  |     | ٠   | 394   |
| 25.44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |      |      |      |     |     |     |      |     |    |    |    |     |     |       |
| Adifes Budi. Im b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |      |      |      |     |     |     |      |     |    |    |    |     |     |       |
| Die heimreise von Prag im März                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 18  | 48   |      |      |     |     |     |      |     |    | 4  |    |     |     | 899   |
| Eintritt in das badische Heer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |      |      |      |     | •   |     |      |     |    |    | ٠  |     |     | 402   |
| Die Heersahrt nach Holstein im Au                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | guf | 1    | 848  |      |     |     |     |      |     |    |    |    |     |     | 406   |
| Der Winter 1848 49 in Lörrach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |      |      |      |     |     |     |      |     |    |    |    |     |     | 415   |
| In Schleswig-Holftein 1849                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |      |      |      |     |     |     |      |     |    |    |    |     |     | 418   |

| _   | - | - | - |  |
|-----|---|---|---|--|
| А   | I |   |   |  |
| - 1 | J |   |   |  |
|     |   |   |   |  |

#### Juhaltsverzeichnis.

| Widerwärtigfeiten n<br>In Raftatt<br>Weitere Erlebnisse i |       |      |       |     |     | •   |    |        |     |    |     | •  |  |   |   |   | 432 |
|-----------------------------------------------------------|-------|------|-------|-----|-----|-----|----|--------|-----|----|-----|----|--|---|---|---|-----|
|                                                           | ]     | dei  | ınt   | 09  | 13  | ndį | ļ. | In     | R   | an | det | n. |  |   |   |   |     |
| Kandern                                                   |       |      |       |     |     |     |    |        |     |    |     | ٠. |  | ٠ | ٠ |   | 451 |
| Land und Lente .                                          |       |      |       |     |     |     |    |        |     |    |     |    |  |   |   |   |     |
| Alte Zecher .                                             |       |      |       |     |     |     |    |        |     |    |     |    |  |   |   |   | 460 |
| Landpragis und Lai                                        | ıbär, | ste  |       |     |     |     |    |        |     |    |     |    |  |   |   |   | 464 |
| Auf dem Begasus                                           |       |      |       |     |     |     |    |        |     |    |     |    |  |   |   |   | 470 |
| Mus ben poetisch                                          | en N  | ugen | bfilm | ben | bee | Dr. | Dr | íbafii | เริ |    |     |    |  |   |   |   | 471 |
| Gelähmt                                                   |       |      |       |     |     |     |    |        |     |    |     |    |  |   |   | ٠ | 480 |
| Weiland Gottlieb B                                        |       |      |       |     |     |     |    |        |     |    |     |    |  |   |   |   |     |
| Schluß                                                    |       |      |       |     |     |     |    |        |     |    |     |    |  |   |   |   |     |

#### Druckfehler.

|  | S. | 93. | ₹. | 5 | n. | 11 | fies. | : 61 | iď | widt |
|--|----|-----|----|---|----|----|-------|------|----|------|
|--|----|-----|----|---|----|----|-------|------|----|------|

S. 115, 3. 1 v. n. lies: ben.

S. 205, 3. 17. v. o. lies: Metaphysik.

S. 259 fies: Enchiridion,

S. 286 lied: Paullinis.

Erstes Buch.

Kindheif.



Längst vergangnes liegt mir nah', Als ob gestern es geschah, Doch was gestern sich begeben, Will mir hente schon entschweben.

#### Einlritung.

Obeboren am 22. Februar 1822 ist es mir vergönnt, am Ende des Jahrhunderts die Erinnerungen meiner Jugend niederzuschreiben. Ich preise mich glücklich, als ein Nind dieses Jahrhunderts durch das Leben gegangen zu sein, denn kann einem von den unzähligen, in der Zeiten Schoße versunkenen, ist die Menschheit zu größerem Danke verpstichtet. Keines ist ihm vergleichbar an Mut und Geschick, in die tiessten Geheimnisse der Natur einzudringen, keines hat mit gleich erfinderischem Geiste und gleichen Ersolgen die allgemeine Wohlsfahrt gesördert und das Leben verschönert und veredelt, keines endlich entschlossener und siegreicher in allen Weltkeilen die Ketten der Sklasverei gesprengt.

Die Natur hat allen Tingen Greuzen des Raums und der Zeit gezogen, aber fühner denn je zuvor nahm der Mensch den titanischen Kampf mit ihr auf und durchbrach die Schranken, die sie seinen Sinnen, seinen leiblichen Kräften gesetzt hat. Mit den Wertzengen der Wissenschaft bemeistert er Zeit und Raum, Stoff und Kraft. Er zerlegt die Materie in ihre Elemente und zwingt ihre Utome neue Versbindungen mit neuen Gigenschaften und Werten einzugehen. Mit dem Spektrum enträtselt er den Ban des Weltalls, mit der Linse des Mikrostops den Van der organischen Welt. Hinter der wechselnschen Gestalt der Naturkräfte erkennt er deren Einheit und macht sie seinen Zwecken dienstbar. Listig entnimmt er dem Lichte Strahlen, begabt mit der Kraft, das Undurchsichtige zu durchdringen; gehorsam treiben Wärme und elektrischer Strom Schanseln und Räder,

und sprengen befreite Spannfräfte die granitnen Wälle der Alpen. Mit eisernen Schienen hat dieses Jahrhundert den Erdball umgürtet, mit den Flügeln des Damps Wagen und Schisse beschwingt, in allen Zonen dem Austansch der Güter und Gedanken offene Wege gebahnt. Mit der Geschwindigkeit des Blizes eilt das gesprochene Wort von Stadt zu Stadt, von Land zu Land, das geschriebene über Weltteile und Meere, ja, der Phonograph zandert die Stimme der Verstorbenen ans der Tiese der Grüfte. — Mit besserer Aussicht als die Theosophie vergangener Jahrtansende wagt sich die exakte Forschung an die Lösung des Problems der Weltschöpfung.

Alls Wiffenschaft und Runft hielt die Medizin gleichen Schritt mit den Naturwissenschaften und den technischen Rünften. Sie löfte die unnatürliche Allianz, die sie mit der Spekulation geschlossen hatte. und nahm ihren richtigen Blatz bei den Erfahrungswissenschaften. Als eine Schwester der Biologie teilt sie mit ihr Methode und Werf= zeuge. Reich an Entdeckungen und Erfindungen, behorcht sie mit Glück Atmung und Kreislauf, belenchtet die dunkeln Tiefen der Leibeshöhlen, mißt die bewegende und empfindende Araft der Nervensubstang und deckt die mörderischen Teinde auf, die unfichtbar aus ihren Berftecken hervorbrechend Völker und Individuen mit furchtbaren Seuchen heimsnehten und die Geschicklichkeit der Aerzte, Chirurgen und Ge= burtshelfer zu Schanden machten. Nicht länger steht die Beilkunft den vergifteten Pfeilen der gransamen Natur, die mit grimmiger Lust zerstört, was sie eben schuf, ratlos in Ohnmacht entgegen. Sie hat zwei Triumphe errungen, wie sie kein früheres Jahrhundert gealnt: durch die empfindlichsten Gebilde des Leibes hat sie die Schneide des Messers schmerzlos führen und die Wunde vor der Tücke der Sepsis mahren gelernt.

Uns Dentschen gebietet die Pflicht, dem scheidenden Jahrhundert ein doppelt seuriges Danklied zu singen. Den patriotischen Sinn, der uns in der langen Zerrissenheit und dem unseligen Hader der Stämme, Fürsten und Konfessionen verloren gegangen war, hat es dem deutschen Volke wieder gegeben. Es schenkte uns zur rechten Stunde den Fürsten von unerschütterlichem Pflichtbewußtsein und klarem Ureteil, der mit sicherem Blick die genialen Helfer zu dem großen Werke

der Wiederherstellung des Reiches fand, den Staatsmann und den Feldherrn, um die uns die Welt beneidet. In trener Hingebung und selsenseitem Vertrauen folgte die Nation den herrlichen Führern und erfämpste auf den blutgetränkten Schlachtseldern Frankreichs die ersehnte Einheit und die Dentschland gebührende Stellung im Rate der Völker.

Möchten die Söhne und glücklichen Erben den heiligen Besitz, den sie ebensowohl der klugen Besonnenheit, als dem Wagemut und Genie der Bäter verdanken, tren schirmen und sernen Geschlechtern wahren!



#### Geschlecht und Name.

Das Geschkecht Kußmaul ist schwäbisch. Der Stifter des badischen Zweigs war ein Tischler dieses Namens, der 1701 aus Württemberg nach dem Pfarrdorf Svellingen bei Durlach zog und hier eine Svelslingerin zur Fran nahm.

So wunderliche Familiennamen, wie der meinige, sind empfinds samen Gemütern austößig, erregen die Teilnahme biederer Leute und die Heiterkeit gewöhnlicher Maier und Müller. Mein seltner, durch Alter und edle, freilich verborgene Bedeutung ausgezeichneter Name hat mir in jungen Jahren zuweisen Verlegenheit bereitet, jedoch manchs und auch recht vergnügte Angenblicke verschafft.

Es kam vor, daß man mir nicht glauben wollte, wenn ich mich nannte, wie ich urkundlich hieß. Als Student ersteigerte ich in öffentslicher Auktion die Lieder von Béranger und rief dem Versteigerer meinen Namen für das Protokoll zu; er verbat sich den Spaß und das Publikum lachte.

Besonders schlecht eignen sich solche Namen für angehende Schriftsteller, sogar auf medizinischem Gebiet, wie ich als junger Professor erfuhr.

Bei meiner Berufung von Heidelberg nach Erlangen 1859 mußte ich der Universität, die mich unter ihre Mitglieder aufnahm, ein Prosgramm vorlegen und schrieb eine Abhandlung: "Untersuchungen über das Seelenleben des neugeborenen Menschen" (Winter, Heidelberg). Ich hatte in Heidelberg neben anderen Fächern Psychiatrie gelehrt und mich bei meinen psychologischen Studien mit der Entwicklungs»

geschichte der Seele beschäftigt, namentlich der seelischen Thätigkeit des neugeborenen Meuschen meine Ausmerksamkeit zugewendet. Weder die Philosophen, noch die Natursorscher und Aerzte waren dieser Frage bis dahin auf dem Wege genaner Beobachtung und des Versuchs näher getreten. Die Ergebuisse meiner Untersuchung stellte ich in jener Schrift zusammen. Sie sand gute Aufnahme und hat noch kürzlich, nach 36 Jahren, eine dritte Auflage erlebt (Pietzke, Tübingen, 1896). Bald nach ihrem ersten Erscheinen hatte man sie einer hohen Dame, die solche Probleme lebhaft interesssierten, zu lesen empsohlen, aber mein Name war ihr schrecklich, sie rief, wie mir erzählt wurde: "nein! es ist unmöglich! so kann man nicht heißen!" — Der memögliche Name hinderte sie nicht, später meinen ärztlichen Kat einzuholen.

In Süddentschland giebt es eine Reihe von Geschlechtern, die mit den Kußmanl namensverwandt sind, die Kuß, Küß, Küßmieder und die Maul, die sich ohne Kuß behelsen. Die Küß sind Elsässer. Die linksrheinischen Alemannen lieben die Diphthongen und Triphthongen noch mehr als die rechtsrheinischen, sie machen aus gut güt, wandeln das Knie in Anen um und das Zeitwort liegen in laisen, mich nannten sie in Straßburg, während ich dort doeierte, Küßmaul. Am bekanntesten ist aus dem Geschlechte der Küß geworden, der sehte Maire der Stadt.

Wie verbreitet die Außnamen im Großherzogtum Baden sind, ersuhr ich im Winter 1849/50 auf einem Ball in Karlsruhe. Während der Tauz im besten Gang war, flog ein gedruckter Zettel durch den Saal mit der ersreulichen Auzeige, daß die Herren Auß und Außemant und die Fräulein Küßwieder den Ball mit ihrer Gegenwart beehrten.

In Süddentschland erregte mein Name weniger Befremden, als in Norddentschland. In den Jahren 1848 und 1849 marschierte ich als Militärarzt mit badischen Truppen mehrmals durch das Königereich Hannover und verweilte zweimal längere Zeit in den Herzogetümern Schleswig-Holstein. Wenn ich bei diesen Märschen nach der Ankunft in einem nenen Quartiere der Dame des Hanse meine Auf-

wartung machte, durfte ich, sobald ich meinen Namen nannte, eines vergnügten Empfangs und der nengierigen Musterung des Trägers eines so bedenklichen Namens sicher sein. Um muntersten empfing mich die hübsche Frau eines hannoverschen Kollegen, der sich den Militärsarzt des angemeldeten badischen Bataillons ins Quartier ausgebeten hatte. Als ich in seinem Hause abstieg, befand sich der Kollege auf der Praxis und ich meldete mich bei seiner Gattin. Sie glandte meinen Namen nicht richtig verstanden zu haben, sah mich zweiselnd an und bat, ihn zu wiederholen. Ich buchstadierte ihn vor und sie lachte mir fassungslos ins Gesicht.

Mein alter Lehrer und Gönner Racgele, bei dem ich als Student Affistent war, hatte mir derlei Scenen wiederholt vorhergesagt und mich dringend ermahnt, den Namen zu ändern. Ich ließ mir aber nicht bange machen und erklärte ihm eines Tages trocken, daß ich einen vornehmen, altbewährten Ramen trüge und um und nimmer ablegen würde. Meine Familie sei vom ältesten medizinischen Abel. Wir stammten von dem großen Oribasius, dem berühmten Leibarzte Inlians, des Abtrünnigen. Nach dem Tode des Kaisers sei befannt= lich der verdiente Mann vom Hofe verbannt worden und zu den Goten an die Donan gezogen, die seinen Ramen in Kusmaul übersetzt hätten. Os der Mund und Basium der Auß, machten zusammen Oribasius. — Diese Ctymologie war Wasser auf die Mühle meines verehrten, zu Scherzen aufgelegten Meisters. Einige Tage nachher feierte Die Fakultät ein Fest in engstem Kreise. Die Herrn unterhielten sich vortreff= lich und Naegele brachte die Rede auf mich. Er habe in mir von allen Afsistenten der Fakultät den vornehmsten, denn ich stamme von bem großen Oribasius und sei erbötig meine Abkunft von diesem Stammvater mit Bergament und Siegel nachznweisen. Man lachte, aber der grundgelehrte Pathologe Puchelt, durch einen verstohlenen Wink Nacgeles verständigt, verteidigte meine Ansprüche auf den stolzen Stammbanm. Am nächsten Morgen jedoch ließ Buchelt sein philologisches Gewissen keine Ruhe und zwang ihn, seinem Kollegen ein Briefchen zu schreiben, worin er ihm barlegte: Oribasins sei kein lateinisches, sondern ein latinisiertes griechisches Wort. Es habe mit Mund und Küssen nichts zu thun, eher mit Toos, Berg, und 3aivo, ich gehe. Wolle man Oribasios verdentschen, so wäre Berggänger ober allenfalls Bergmann richtiger.

Seitdem ließ ich meine Ansprüche auf klassische Abstammung sahren, und wenn es eines Trostes bedurft hätte, würde ich ihn 25 Jahre später in der ehrenvollen Ableitung meines Namens gefunden haben, die der wackere dentsche Sprachkeuner Ludwig Steub in seinem Buche: "Die oberdeutschen Familiennamen, München, 1870," aufgestellt hat. Danach ist Kusmanl ein zusammengesetzer Kosename, der auf germanische Ahnen reinen Bluts, gute und mutige Männer, bestimmt hinweist. Mit minniglichem Kusse, gute und mutige Männer, bestimmt hinweist. Mit minniglichem Kusse auf der Kusse foredrich aus Fris, so entstand Kuß aus Kusse, was der Gute bedeutet, wie Gozzo und Gutilo, und Maul kommt von Mulo oder Mutilo, dem Mutigen. Die altgermanische Abstammung befunden noch hente der lange Schädel und das Blan der Augen, die blonden Haare freisich hat das Alter längst gebleicht.

Zum Schluße lege ich Germanisten von Fach einen Außnamen zur Aushellung vor, der mir gelegentlich eines Spaziergangs in der Nähe von Walzenhausen im Appenzeller Lande zur Kenntnis kam. Der Weg führte mich zu einem reizend gelegenen Banernhof mit einer großen prächtigen Matte. Der Hof heißt der Kuß, die Matte die Kuß= matte. Ob ein Außservitut auf dem Gute ruht, konnte ich nicht ersahren.



#### Mein Vater.

Ein "selfmade man" hat sich mein Vater vom armen Banernsimgen zum tüchtigen Arzte heransgearbeitet. Je älter und einsichtiger ich geworden bin, desto besser sernte ich die Schwierigkeiten ermessen, die er dabei überwinden muste, wobei ich freilich zugebe, daß es ihm mit den Mitteln, wie es damals gelang, hente nicht mehr gelingen könnte. — Was ich am meisten bewunderte, war, daß er sich, obwohl er unter der Dorssingend ausgewachsen war und kein Gymnasium bessecht hatte, doch eine gute allgemeine Vildung verschafste, eine gewählte Sprache und gewinnende Umgangsformen. Ein kenntnisreicher Mann von heiterem Gemüt, von Geist und Wiß, war er ein angenehmer Gesellschafter, wenn sein schwerer Berns ihm Zeit dazu ließ. Sein klarer Verstand hielt ihn frei von Abers und Bunderglauben, ebenso von dem Unglanden, der in den vierziger Jahren bei den dentschen Aerzten einriß, er blieb fest im Glanden an die hippokratische Heilkunst.

Anch an Sonn- und Feiertagen war dem unermüdlichen Manne wenig Muße vergönnt. Neben seinem Amt als Physikus — so hießen damals die Bezirksärzte — besorgte er eine große Privatprazis, meist zu Fuße. Er stand in der Regel schon vor der Sonne auf und marschierte oft 6—8 Stunden am Tage. In 29jährigem Staatsdienst nahm er nur einmal einen Urlanb von mehreren Wochen.

Seine ruhige und teilnehmende Art mit den Aranken zu verstehren gewann ihm überall, wo er sich niederließ, bald das Vertranen der Lente. Niemals stieg er, um die Gunst der Menge buhlend, von der Höhe seiner Vildungsstufe herab, gegen vornehm und nieder bes

wahrte er die gleiche, achtungsvolle Höflichkeit. Diese hält dem Arzte die Gemeinheit ferne und gewinnt ihm besser als rohe Manieren auch die Wertschäung der Niedergestellten, die sich durch höfliches Besuchmen des höher Gebildeten geehrt und gehoben fühlen.

So raftlos thatige Aerzte erreichen selten ein hohes Alter, am wenigsten in der Landpraris. Gie sind, wie Soldaten im Reld, stets in Gefahr alarmiert zu werben, ober im Gefecht. Das unregelmäßige Leben voller Verantwortung und ohne ansreichenden Schlaf und längere Erholung gehrt die Kraft des Körpers und namentlich die des Herzens vor der Zeit auf. Das wunderbare Pumpwert, das den Leib Tag und Racht munterbrochen mit Blut verjorgen muß, wenn nicht die gange Maschine fast angenblicklich stille stehen soll, schlägt beim Erwachseuen im Jahre mehr als jechsunddreißig und ein halb Millionen mal, beim Rinde noch ofter. Diese riesige Arbeit vermag es bei auter Leibesbeschaffenheit 70 Jahre und länger auszuführen, wenn nicht übermäßige Aufpruche an die Leiftungsfähigfeit best feinen Werfes es früher abnüten. Mein Bater brachte es nur auf 60 Jahre, obwohl er nüchtern und einfach lebte, nur wenig gewürzte Rost nahm und leichten Landwein mäßig trank. Dem Raffee allein war er fast leidenschaftlich ergeben, er trauk ihn viel und stark; ich bin uberzeugt, er wirfte nachteilig auf sein Berg und half sein Leben verfürzen. Er fannte seine Schädlichkeit und beschwor mich, den Raffee zu meiden. tounte selbst aber nicht davon lassen.

Weil ich meinen Bater der ärztlichen Praxis mit Liebe und Eiser nachgehen sah, din auch ich seinem Vorbilde gesolgt und Arzt geworden. Er nahm mich schon als Kind ost mit zu den Kranken answärts. Mir schien der Beruf des Landarztes der beste. War es doch wunderschön, unter freiem Himmel durch Flur und Feld, Wald und Wiese zu streisen! Vänerin und Edelfran empfingen meinen Vater mit herzlicher Verehrung und ein Teil ihrer Vertschäßung siel sogar auf sein Söhnchen ab. Ein Zoll ihrer Dankbarkeit in Gestalt von Obst und Vackwerk füllte beim Absichied meine Taschen. Als Physikus war mein Vater überdies eine Respektsperson, unr vor dem Herrn Oberamtmann zogen Bürger und Baner den Hut tieser herab. Ich wollte Landarzt werden und schließlich Physikus, dies stand sest bei mir.

Rur eine Zeit lang schwankte ich, ob ich nicht den Bernf eines Landgeistlichen vorziehen sollte, nachdem ich den köstlichen Frieden eines Landpfarrhauses gekostet, wo ich, wie das Kind gehalten, zwei Jahre lang verweilt hatte, doch kehrte ich zu meinem ersten Vorsatz zurück, sobald ich wieder meinen Vater ärztlich wirken und walten sah.

Der Geburtsort meines Vaters, die Wiege unfres Geschlechts, war Soellingen, ein Dorf der alten Markgrafichaft Baben-Durlach in dem lieblichen Pfingthal an der Straße von Durlach nach Pforzheim. Er fam hier am 23. Dezember 1790 zur Welt. Mein Großvater, Johann Georg Ansmanl, wird in einer amtlichen Zuschrift, die ich bewahre, Chirurgus genannt. Mit diesem wohlflingenden Titel beehrte man die Feldscherer, doch besorgte er zweiselsohne die ganze ärztliche Praxis im Dorfe. Es war auf dem Lande noch nicht Brauch, ftubierte Merzte aus ben Städten zu hilfe zu holen. Der Arzt aus ber Umtöstadt Durlach wurde, wie mir mein Bater erzählte, kanm zwei bis dreimal im Jahr ins Dorf gerufen, und wenn er hereinfnhr, so liefen die Leute zusammen und fragten, wer denn sterben musse? Denn unr, wenn es ans Sterben ging, ließ man den Doktor holen. — Mein Großvater starb schon mit 40 Jahren und ließ seine Witwe mit vier Kindern und wenig Mitteln zurück, doch meine Großmutter, obwohl nur auf den Betrieb einer kleinen Landwirtschaft angewiesen, schling sich mit ihrer Familie tapfer durchs Leben und hatte noch die Frende, bei ihrem zum Arzte aufgestiegenen Sohne meine Tanfe mitzufeiern.

Soellingen war Intherisch. Mein Vater besuchte bis zum 14. Jahre die Volksschule und half der Mutter in Hans und Feld. Im Herbst hütete er mit den andern Dorstindern, wie es Branch auf dem Land, das Vieh auf den Wiesen. Eines Tags ging der Pfarrer des Orts, ein gutmütiger Herr namens Schuhmacher — wenn ich in dem Namen nicht irre — spazieren, und sah den Knaben, ein Buch in der Hand, bei den Kühen. Verwundert trat er zu ihm und besah das Buch, es war das lutherische Gesangbuch der baden-durlachischen Markgrafschaft. Sein Erstaunen wuchs, als er sich überzeugte, daß der junge Mensch, der eben aus der Schule entlassen war, sämtliche Lieder des Gesang-buchs auswendig hersagen konnte. Dieser ungewöhnliche Trieb zu lernen und das gute Gedächtnis des Knaben machten einen solchen Eindruck

auf ihn, daß er sich seiner annahm, ihm sateinischen Unterricht erteilte und Lehrbücher schenkte. Nach einiger Zeit that er noch mehr. Weil der Knabe Wundarzt zu werden wünschte, benahm er sich mit dem befreundeten Amtschirurgen in Durlach und interessierte ihn für seinen Günstling.

Der Amtschirung hieß Raercher und war der Bater des um das badische Schulwesen verdienten Philologen und Direktors des Karlsruher Lyceums Ernst Friedrich Raercher. Er war ebenso gutmütig, wie der Soellinger Pfarrer, jovial und ein guter Wundarzt. Obwohl er viel beschäftigt war, versprach er, den jungen Menschen gleichsalls zu unterrichten. Mein Bater mußte an mehreren Wochentagen uach Durlach gehen, wo ihn Raercher in der Unochenlehre und den Anssanzsgründen der Anatomie überhaupt, auch in der Verbandlehre und Wundbehandlung unterwies und mitnuter auf die Praxis mitnahm. Mit tieser Rührung erzählte mir mein Vater, disweilen sei Raercher morgens über Land gewesen und müde und hungrig heimgekommen; er hatte eben gespeist, sein Schoppschen Wein getrunken und zu einem Schläschen sich ausgestreckt, wenn der Schüler in das Zimmer trat. Sogleich rasste er sich auf und begann den Unterricht.

Seine weitere chirurgische Schulung erhielt mein Bater in Bruchsal, ehemals, bis 1803, die Residenz der Fürstbischöfe von Speier. Aus der bischöstlichen Zeit besand sich noch in Bruchsal eine Schule für Hebanmen und Chirurgen, die der berühmte Johann Peter Frank, der von 1772—1784 als Leibarzt des Fürstbischofs dort verweilte, einsgerichtet hatte. — Nachdem mein Bater 1814 das Staatseramen für Lundärzte in Karlsruhe abgelegt, wurde er Militärwundarzt bei den badischen Truppen, machte die Belagerung von Kehl und Straßburg mit und kam bis Lothringen. Hier besiel ihn der Tuphus, vermutlich der Flecktuphus, den die Franzosen aus Rußland mitgebracht hatten und der auch unter den Alliierten und schließlich in der bürgerlichen Be-völkerung surchtbar wütete.

Mein Bater machte, und wie er meinte, zu seinem Glück, den Inphus großenteils auf Stroh im offenen Wagen durch. Man hatte, wie ich zuerst von ihm erfuhr, nach der Bölkerschlacht bei Leipzig die inphösen Soldaten, die in offenen Schuppen lagen, besser davon kommen

sehen, als die in den Hospitälern untergebrachten. Er lehrte mich die reine Luft bei der Behandlung der typhösen Krankheiten in ihrem großen Werte schäten. Es ist unglanblich, welche verkehrten Un= schanungen bei Laien und Alerzten bis tief in unfer Jahrhundert herein auf biesem Gebiete der Heilkunst herrschten. Alls ich in Randern praktizierte, erzählte mir ein alter Bauer in Sitzenkirch, einem nahe gelegenen Dörfchen, von der schlimmen Seuche, die während des Krieges von 1814 bis 1815 dort in den Höfen und Hütten herrichte. Man sperrte die Aranken von der äußeren Luft ab, hielt die Fenster geschlossen und verwehrte den Durstigen Wasser zu trinken. Glücklicherweise sei ein Militärarzt durch Sigenfirch gekommen und habe sich ber Unglücklichen erbarmt, die Leute belehrt, Luft in die Stuben gelassen und die Kranken mit Wasser ergnickt. Danach nahm die Sterblichkeit ab. Der alte Physitus B. in Randern aber habe von dieser "neuen Mode, das Nervensieber zu behandeln," nichts wissen wollen, er scheute das Wasser noch mehr als die Luft. "Es hat ihm arg gruset\*) vor dem Wasser," so versicherte mich der Alte, "aber vom Wi hat er sölli viel ghalte."\*\*)

Nach beendigtem Ariege verschaffte sich mein Bater durch die chirurgische Praxis die nötigen Mittel, um sich zunächst in Privatstunden die Kenntnisse sür die gemmasiale Reiseprüsung zu verschaffen. Er bestand sie glücklich. — Welche Anforderungen in Latein und Griechisch an den Kandidaten gestellt wurden, weiß ich nicht, nur so viel, daß er in beiden Sprachen geprüst wurde, im Lateinischen noch als Physikus etwas, im Griechischen nicht mehr bewandert war. Aedensfalls aber wog er als Lateiner bedeutend mehr, als sein Physikatsvorgänger in Wiesloch, ein alter, in einer Klosterschule erzogener Herr, dessent verordnete eines Tags einem viel geblähten Amtsschreiber eine Unze "carponis animalis", zu deutsch: Karpsen aus dem Tierreich. Der Apotheker lief zu meinem Later und klagte: Er könne sich uns möglich zu seinem Blutegelteich auch noch einen Karpsenteich anlegen.

\*) Gegrauft.

<sup>\*\*)</sup> Aber vom Bein hat er fehr viel gehalten.

— Mein Vater bernhigte ihn: Der alte Kollege meine sicherlich Knochenasche, "carbo animalis", Karpfen beziehe man ja besser und billiger als ans der Apotheke, ans dem Gasthof zu den drei Königen.

Sehr gut war mein Bater in der Botanik beschlagen. Ihm verdanke ich meine ersten Kenntnisse in dieser "seientia amabilis",\*) er lehrte mich Pslanzen suchen, bestimmen, sammeln und im Kräntersbuch geordnet einlegen. Die alten Aerzte schätzten die beschreibende Botanik in der Art, wie sie mein Bater mich betreiben lehrte, sehr hoch. In der That übt sie schon das Ange des Knaben sür die künfstigen ärztlichen Diagnosen. Anßerdem krästigen die botanischen Ansstlüge den Leib. Endlich beglückt die Kenntnis der Pslanzen noch die späten Tage des Lebens, wenn das Herbarium längst ein Fraß der Wotten geworden, mit holden Erinnerungen ans der Ingend. Das Gedächtnis bewahrt tren die schönen Bilder ans der Pslanzenwelt. Ans Spazierwegen und Reisen treten die Kinder Floras wie geliebte Ingendsreundinnen an uns heran.

Nach überstandener Maturitätsprüfung erhielt mein Bater die damals nötige Staatserlanbnis, an der Universität Medizin zu stuschieren. Er wandte sich zuerst nach Heidelberg und von da im Frühsiahr 1819 nach Würzburg, wo gerade das leuchtende Gestirn Schoensleins ausgegangen war. Außer der Alinit Schoenleins besuchte er noch die anatomischen Vorlesungen Hesselbachs und die phusiologischen Doellingers. Er verweilte in Wurzburg bis in den August 1820 und machte dann im Herbst das Karlsruher Staatsexamen in der inneren Medizin. Nunmehr besaß er die Lizenz in den drei Fächern der Heilstande als "Arzt, Wundarzt und Hebarzt", wie das Dipsom sautete. Seine Ausdaner, sein Talent seierten den verdienten Triumps.

Gleich nach dem Staatsexamen erhielt mein Vater die Stelle eines Assistenzarztes bei dem Landamt Karternhe in dem Marktslecken Graben und den Titel eines großherzoglichen Stabsarztes. Er hatte in Durlach meine Mutter kennen gelernt, Luise Böhringer, die jüngste Tochter des bereits verstorbenen, mit Kindern reich gesegneten Besitzers der Glassabrik Buhlbach bei Frendenstadt in Württemberg, und führte

<sup>\*) &</sup>quot;Lieblichen Wissenschaft".

sie 1821 heim. Ein Jahr nachher kam ich zur Welt. Die glücklichen Eltern begrüßten den Erstgeborenen zärtlichst und mein Vater erwies mir die erdenklichsten medizinischen Ansmerksamkeiten, nutersuchte mich überall sorglich und legte mich auf die Wage. Ich wog 6½ Pfund, ward somit leicht befunden, doch schien meine übrige Beschaffenheit zu guten Erwartnugen zu berechtigen. Es kamen im weiteren Verlauf der Ehe noch sechz Geschwister, aber mir allein, als dem Erstgebornen, hatte mein Vater den Vorzug einer exakten Wägung zu teil werden lassen; — mein Leibesgewicht ist zu meiner Zufriedenheit stets in mäßigen Greuzen geblieben.

Von Graben wurde mein Vater 1823 mit dem Titel eines Amtschirnrgen nach Emmendingen im Breisgan versett, von da 1829 als Physikus nach Boxberg im Tanbergrund, zulett, fünf Jahre später, nach Wiesloch bei Heibelberg.

Im Sommer 1850 raffte den tenren Mann ein Herzschlag mitten aus der Thätigkeit hinweg. Seit 30 Jahren litt er an aussesendem Puls ohne objektive Symptome eines organischen Herzleidens. In den letzten Jahren war das Aussehen häufiger geworden und hielt länger au. Er mußte unterwegs öfter stehen bleiben und wurde von Schwindel befallen mit Verdunklung des Gesichts. Er hielt mir in solchen Fällen den Arm hin zum Befühlen des Pulses und profezeite, er werde plöglich auf der Straße sterben. Scherzend trug er mir auf, ihn zu secieren. "Du glaubst nicht," fügte er bei, "wie sehr dein Besund mich interessiert." Es traß ein, wie er vorausgesagt hatte. Auf dem Heimweg von der Praxis sank er beim Ueberschreiten eines Brückensstegs lantlos zusammen.

Ein meinem Vater befreundeter Kollege führte seinen Wunsch aus. Das Herzsleisch des mageren Mannes hatte sich in der rastlosen Arbeit aufgezehrt, es war wie blaßgelbes Wachs geworden. Andre Fehler zeigte das Organ nicht.



#### Ein Heft meines Vafers aus Schoenleins Klinik 1819—1820.

Rus den hinterlassenen Papieren meines Baters besitze ich ein dickes Heft mit Aufzeichnungen aus der Alinik Schönleins vom Juni 1819 bis zum August 1820. Wenn ich darin blättere, wird es mir wunderlich zu Mute. Ich hospitiere, von meinem Vater eingeführt, bei Schoenlein in den Sälen des Juliushpspitals, der Prosessor und mein Vater sind jung, junge Studenten stehen um die Vetten, alle stecken in altväterischen Röcken und ich habe oft Mühe, ihre Reden zu verstehen. Es geht mir sast, wie dem Mann im Märchen, der in eine verzanderte Stadt mit längst verstorbenen Menschen gerät, deren Treiben ihn seltsam annutet.

Das Heft hat geschichtlichen Wert. Es giebt einen lebendigen Einblick in den Stand der inneren Medizin vor 80 Jahren und in die Lehrweise des jungen Meisters, der sich rasch den Rus verschafste, Dentschlands erster Aliniker zu sein. Der Schüler, der die Aufzeichnungen machte, war kein unreiser Student, er war drei Jahre älter als sein Lehrer, und hatte selbst schon viele Kranke gesehen und behandelt. Auch geht aus manchen seiner Bemerkungen hervor, daß er nicht alle Diagnosen und Behanptungen des Prosessors gländig hinnahm.

Die Würzburger Alinik war eine der größten Deutschlands. Die klinischen Austalten unser meisten Universitäten waren noch äußerst mangelhast eingerichtet, viele nur Polikliniken. Das Juliushospital bot Aranke in reicher Auswahl und mit mannigsachen Arankheitssormen.

Das Heft verzeichnet 84 Kranke mit Angabe ihrer Krankheiten, die mein Bater in dem einen Monat Angust 1820 in den Sälen Schoenleins gesehen hat. — Der junge Lehrer verwertete seinen klinischen Reichtum mit genialem Geschief. Er führte den Schülern möglichst viele Krankheitsbilder vor, sie umsten selbst untersuchen, die Diagnose stellen, die Behandlung vorschlagen; dabei griff er anleitend, erlänternd, versbessernd in auregendster Weise am rechten Fleck ein und erhielt seine Zuhörer in fortwährender Spannung. Das Heft neunt die Vorstellungen der Kranken wiederholt Disputationen, sie trugen oft fast den Charakter ärztlicher Konsilien.

Gin solches Ronfilium sei als Beispiel mitgeteilt. Um 8. Juli 1820 fam ein Mädchen mit aufgetriebenem Unterleib und starken Bussationen "in scrobiculo cordis"\*) in die Rlinif. Am 9. Jusi wurde "die Disputation über diesen casus" abgehalten. Der Praktikant. ein fühner Diagnostifer, erklärte ben Fall ohne weiteres für ein Anenrysma\*\*) der Milzarterie. "Die meisten fielen ihm bei," bemerkt mein Bater, "aber ich teilte diese Ausicht nicht, die Kausalmomente" wir würden heute Anamnese jagen — "und die Rouftitution der Kranfen sprachen bagegen, ich meinte, das Klopfen rühre von Obstruktion \*\*\*) her." Schoenlein teilte diese Ausicht. Es gebe vier Urfachen solchen Alopfens: Aneurusmen, Obstruktionen, verhärtete Gingeweide, die auf die Schlagadern, namentlich die Norta, drückten, und die Hufterie. Er kam dabei auch auf Herzklopfen zu sprechen, das von "Entzündung des Plexus cardiacus" herrühre, und erzählte einen Fall von geheiltem Herzklopfen bei einem Mädchen nach abgelaufenem Typhus. Man habe das Klopfen auf ein organisches Herzleiden zurückgeführt, er aber habe diese Annahme bestritten, weil das Klopfen zu oft wechselte, und weil jeder Witterungswechsel darauf Einfluß hatte. Nachdem man Antenriethsche Salbe †) eingerieben habe, sei das Mädchen in 6 Wochen

<sup>\*)</sup> In der Herzgrube, also in der oberen vorderen Magengegend unter dem Brustbein.

<sup>\*\*)</sup> Gine Pulsabergeschwulft.

<sup>\*\*\*)</sup> Berstopfung.

<sup>†)</sup> Pusteln bildende Brechweinsteinsalbe, noch in den vierziger Jahren viel angewendet.

genesen und "sebe noch heute." — Nach dieser Besprechung verordnete Schoensein Diät und, um besser untersuchen zu können, zunächst Absführmittel. Am 14. Juli bezog er das Alopsen auf verhärtete Geströsdrüsen und von da an erhielt die Kranke Calomel, Rhabarber, Gnajak, Löwenzahnertrakt, essigsaures Kali. Am 21. Juli war das Klopsen weniger; was weiterhin ersolgte, ist nicht augegeben.

Die Hilfsmittel ber klinischen Untersuchung waren noch äußerst dürftig, vom Behorchen der Kranken mittelft Verkuffion und Austul= tation ist nirgends die Rede. - Die Unterlassung der Auskultation begreift sich aus dem Umstand, daß Laennecs Traite de l'anscultation médiate-\*) erst 1819 im Druck erschien, aber es ist für die Deutschen beichämend, daß die Erfindung der Perkuffion, die der Steiermärker Auenbrugger ichon 1761 in Wien als "novum inventum"\*\*) veröffent= licht hatte, noch in keiner Klinik Dentschlands geübt wurde. Gie unßte ihren Weg von Wien, wo ihr Maximitian Stoll im vorigen Jahrhundert uur eine flüchtige Ausmerksamkeit gescheuft hatte, uach Deutschlaud über Paris nehmen, um in ihrer außerordentlichen Bedeutung anertannt zu werden. Erst Corvisart, Rapoleons Leibargt, hat sie ein= gehender Prüfung gewürdigt und Auenbruggers Schrift, versehen mit einer frauzösischen llebersetzung und einem ausführlichen Rommentar, 1808 aufs neue herausgegeben. Zwölf Jahre nachher wurde fie in Schoenleins Klinif noch nicht genbt, - wie sehr war boch bamals die frangofische Medizin der deutschen überlegen! Bei Besprechung des Emphems \*\*\*) in der Klinik zählte Schvenlein die unsichersten Symptome auf, 3. B. das Ginschlafen eines Arms, aber der wichtigen Ericheinung des dumpien Schalls, die durch den Schlag mit dem Finger ober Hammer an die Brustwand gewonnen wird, ist nicht gedacht.

Die Diagnosen des jungen Alinikers ruhen noch ganz in herkömmlicher Weise auf dem schwachen Boden der symptomatischen Aufsassung der Arankheiten. Wo er versucht, die Diagnosen auf anatomischen Boden zu stellen, läuft er Gefahr, grob zu irren, weil die

<sup>\*)</sup> Auscultation médiate ift bas Behorchen mittelft bes horrohrs.

<sup>\*\*)</sup> Die neue Erfindung.

<sup>\*\*\*)</sup> Hier ist unter Empyema die Ansammlung von Eiter im Sad des Brustfells gemeint.

pathologische Anatomie zu weuig vorgearbeitet hatte. Diagnosen, wie Synocha, Febris nervosa. Febris gastrico-rheumatica, Typhus e torpore u. a. dieser Art, die das Hest reichlich ausweist, sind heute aus den Aliniken verschwunden; Schoenlein selbst verwarf später die "essentiellen Fieber". Die Diagnose der Lienitis oder Milzentzündung, die wir heute nur äußerst selten stellen dürsen, bringt das Hest häusig. Schoenlein sührte die Magenblutungen meist auf Lienitis zurück, es war eben uoch nicht durch die Anatomen Eruveilhier und Rokitansky festgestellt, daß sie meist von eigentümlichen Geschwüren des Magens herrühren. Ebenso schoenlein die pathologische Anatomie und die Aetiologie\*) im Schoenlein die pathologische Anatomie und die Aetiologie\*) im Stich, man hat heute gut spotten, wenn er einen Ganglien= und einen Gehirntyphus unterschied.

Das Heft teilt die Ergebnisse einiger klinischen Sektionen mit; man merkt deutlich: allerlei Veränderungen der Organe, die erst in der Leiche infolge von Senkung des Bluts nach den Gesetzen der Schwere, von Fäulnis u. s. w. vorkommen, wurden als Erzeugnisse der Krankheit, als Zeichen von Entzündung, Brand u. dgl. gedeutet.

Die Behandlung ist stets eingehend besprochen. Schoenlein liebte das zuwartende Verfahren nicht, er griff mit Medikamenten entschieden ein, machte auch vielen Gebranch von kaltem und warmem Wasser in Gestalt von Abwaschungen, Umschlägen, Vegießungen, Wannen-, Sitzund Fußbädern. Er beschrieb die pharmazentische Zubereitung der Arzueimittel aussührlich, belehrte die Hörer über die Natur und Herstunst der Drognen und gab Rezeptsormeln in Menge. Ebenso ausssührlich verbreitete er sich über die Anzeigen des Gebrauchs der versschiedenen Heilmittel. An örtlichen und allgemeinen Blutentziehungen wurde nicht gespart, auch nicht bei typhösen Kranken.

In dem Hefte findet sich noch keine Andentung von dem naturshistorischen System der Pathologie, das Schoenlein später aufgebaut hat, und er ist noch nicht frei von naturphilosophischen Anwandslungen. "Leber und Milz," steht wörtlich darin, "sind zwei entsgegengesetzte Pole, Eisen und Duecksilber auch. Eisen ist das starrste

<sup>\*)</sup> Die Lehre von den Arankheitsursachen.

und sesteste, Quecksilber das weichste und durchdringendste Metall. Daraus läßt sich eine Theorie von dem Nuțeu des Eiseus in Milzstrankheiten aufstellen. So wirksam das Quecksilber bei den Kranksheiten der Leber, ebenso wirksam ist das Eisen in Milzkrankheiten."



#### Früheste Erinnerungen.

Rus dem Nebelmeer meiner frühesten Erinnerungen tauchen mir als erste lichte Punkte zwei Bilder auf, die sich an ein schmerzhaftes Ereignis in Emmendingen knüpfen.

Lebhafte Kinder zieht es unwiderstehlich zum flackernden Herdsener der Küche, wie die Fliegen zum Kerzeulichte. Es ist weuiger die Naschsucht, wie bei Hund und Kate, die den kleinen Menschen in den verbotenen Raum lockt, als die Neugier und Lust an dem untershaltenden Schauspiel, womit die Küche alle Sinne befriedigt. Es lodert die Flamme, es siedet der Topf und brodelt der Kessel, es dampst und dustet; die Köchin schürt die glühenden Kohlen, sie schneidet und schält, backt und brät und ist immer thätig; es geschehen die merkwürdigsten Verwandlungen: aus Wehl und Giern wird Teig und ein gelblicher Kuchen, der in der Pfanne sich bräunt. Mit dem Unsgenehmen verbindet sich das Kütsliche. Ist die Köchin dem Kinde hold, so giebt sie ihm Gutes zu kosten, und ist das Kind ein Leckersmäulchen, so verlangt es noch mehr.

Mein erstes Erinnerungsbild versetzt mich in die Küche. Im Röckchen laufe ich der Köchin in die Beine, sie hat gerade einen Topf mit siedendem Wasser vom Herde gehoben, schwankt, schüttet ihn aus und verbrüht mir den behaarten Kopf. Ich schreie unbändig und meine zum Tod erschrockene Mutter fliegt herbei und schließt mich in die Arme.

Am zweiten Bilde lieg' ich im Bette. Mein Vater ist von der Praszis heimgekommen, neigt sich über mein Haupt und besieht den Schaden.

Alles andre, was sich an die Verbrühung angeschlossen haben muß, ist in der Erinnerung nicht haften geblieben, nur diese beiden Angenblicke bleiben unauslöschbar beleuchtet. Als objektives Zeichen behielt ich eine narbige Vertiesung am Scheitel, die das Haupthaar von den Rändern her überdeckt.

Eine spätere Erinnerung, vermutlich aus dem fünften Jahre, bietet Freunden der Seelenkunde ein Problem zur Lösung in mußiger Stunde.

Die Beweggründe ber Seele bes Rindes beim Reben und Sandeln sind meist durchsichtig, doch giebt es Ausnahmen, wo sie dunkel bleiben. Obwohl ich im gangen leutsam war, jo zeigte ich, als ich meine ersten Gebete lernen mußte, einen unbegreiflichen Starrfinn. Meine Mutter hatte mich die zwei bekannten fleinen Gebete gelehrt, das Tijchgebet: "Nomm Herr Jesus, sei unser Gait" u. j. w. und das Abendgebet im Bette: "Ich bin flein, mein Berg ist rein" u. j. w. Das Tischgebet sagte ich gang richtig ber, aber vor das Abendgebet sette ich regelmäßig die Aurede: "Buble!" 3ch betete: "Büble! 3ch bin flein," mochte meine Mutter mir es noch jo ernstlich verweisen, zurnen und mich strafen. Bon dem Buble ließ ich nicht, es stand leibhaftig vor mir, sobald ich das Abendgebet hersagen mußte, es hatte meine Große und Gestalt, es sah einmal aus wie bas andremal und hörte mir aufmertsam zu, wie ein guter Spielkamerad; zweiselsohne interessierte es sich für meine erfreutiche Mitteilung, daß ich klein und mein Berg rein sei. - Befannte, mit denen ich bas Problem bejprach, meinten, ich hätte mir unter dem Buble das Christlind vorgestellt, ich hätte ig bei Tijch das Gebet an Jejus gerichtet, aber dieje Hypotheje ist unrichtig. Der Herr Jesus war für mich fein Buble, sondern ein freundlicher Mann mit einem Relch in ber Hand, genan jo wie fein Bild au ber Band hing, und verschieden von dem Christlind, das auch sicher fein Büble war, jondern ein Madchen, denn furz vor Weihnacht war es in weiblichem Gewand mit Schleier und Rute in das Zimmer getommen, hatte mich mit feiner Stimme ermabnt, folgsam zu sein, und mir goldene Ruffe und Aepfel beschert. - Bu meinem großen Berdruß ist es mir bis beute nicht gelungen, das Rätsel sicher zu lösen; nur eins ist gewiß, bas Buble war das Rind einer lebhaften Gin= bilbungsfraft, ein Phantasma.

Als mein Bater 1828 von Emmendingen nach Boxberg versett wurde, legten wir den weiten Weg dahin in einer großen Mietkutsche zurück. Wir waren damals vier Kinder und der Umzug machte uns großes Vergnügen, denn der Mensch ist ein geborner Nomade. Mit uns fuhr ein lieber, rothaariger Spielgefährte, ein junges Cichhorn oder Eichkäuchen. Es war an ein langes Kettchen gebunden und trieb sein possierliches Spiel mit Männchen machen und Nüsse knacken, bald auf dem Kntschendach, bald im Inneru. Wurde es abends fühl, so schlüpfte es zu uns Kindern herein in die Wärme. Nachdem wir glückslich an den Neckar bei Hasmerscheim gekommen waren, suhren wir im Dunkel der Nacht die schlechte Straße ins Dorf herab, der Kutscher warf um, und wir quetschten unseren armen Spielkameraden, der bereits bei uns untergeschlüpft war, unseliger Weise zu Tode. Wir waren unströstlich, bis uns der holde Frenud der Kinder, der Engel mit der Mohnblume, die verweinten Angen zudrückte.



## In der Volksschule zu Boxberg.

Schon in Emmendingen hatte ich einigen Unterricht zu Hause erhalten, sogar mensa deklinieren lernen, in Boxberg sollte ich die Volksschule besuchen. Das armselige Städtchen — die Beamten nannten es den Ploxberg — hatte nur Einen Lehrer, einen Schulmeister, wie sie nicht mehr vorkommen, auch damals war er wohl einzig in seiner Art.

Der Schulmeister war ein baumstarker Mann in den Fünfzigen, ein gebienter Soldat, hatte die Ariege als Reitersmann mitgemacht, vermutlich bei den badischen Husaren, die spater in Dragoner umgewandelt wurden, und tonnte lejen, ichreiben und die vier Spezies rechnen. Deshalb wurde er wahrscheinlich zum Schullehrer für gut besunden. Wir waren nur wenige Rinder in der Schule und es ist mir nichts anderes darans geblieben, als ein wenig biblijche Geschichte vom König David und seinen Helbenthaten wider den Riesen Goliath, die Philister und Amalefiter. Dagn ergählte der Alte uns begeistert, daß and er beim Rriegshandwert gewesen und wie er es in Feindesland gehalten habe. "Ich jag' euch, ihr Buben," rief er nus grimmig zu, "es geht halt nichts in ber Welt über einen rechtschaffenen Reitersmann im Krieg. Der steigt, wenn kommandiert wird, aufs Moß, reißt den Palaich aus der Scheide, fest die Sporen ein, und die gange Schwadron reitet dem Banern in den Alce oder die Frucht, wie es gerade tommt. Da ichreit der Baner und die Bänerin jammert, aber es hilft nichts und muß alles ruiniert werden. Und wenn sich der Bauer widersett, so fliegt ihm der rote Sahn aufs Dach, daß die Flammen an allen Ecken aus der elenden Strohhütte 'rausschlagen. So ist es recht und so muß es im Kriege zugehen!"

Alls ich meinem Vater erzählte, wie uns der Schulmeister biblische Geschichte lehrte, schüttelte er den Kopf und nahm mich aus der Schule. Ein Lehrer aus einem Nachbardorf sollte in der Woche mehrmals nach Vorberg kommen und mir Stunden geben. Da er aber nicht regelmäßig erscheinen konnte, so kam dabei nicht viel heraus.

Nach vielen Jahren — wir waren inzwischen weggezogen — hörte ich wieder von dem Borberger Schullehrer und was sich seither mit ihm begeben hatte. Ein junger Baner hatte seine Tochter ge= heiratet, der alte Banernfeind konnte sich aber mit dem Schwieger= sohn nicht vertragen. Sein Haß wurde so groß, daß er ihm unter der Stallthüre auflanerte und ihn mit der Mistgabel tot schlug. Im Zuchthaus beschloß er seine Tage.



## Auf der Landstraffe.

In dem nahen Flecken Schweigern behandelte mein Vater die Fran des Pfarrers Hermani; sie litt an Schwindsucht, nahm viel Schneckenbrühe, schlief auch eine Zeit lang im Ruhstall, woranf man damals viel hielt, und schleppte sich mit der Krankheit leidlich hin. Uns Freundschaft erbot sich der Pfarrer, mir fünsmal in der Woche Unterricht erteilen zu wollen, was mit großem Dank angenommen wurde.

Aufangs ging die Sache gut. Man schnallte mir morgens das Schulräuzchen auf den Rücken und vergnügt trollte ich mich aus dem Hause. Man legt die Strecke bis Schweigern in einer halben Stunde zurück, ich brauchte aufangs eine Stunde für den Hinveg, 1½ bis 2 für den Heinveg, aber von Woche zu Woche dehnte sich der Weg, bis ich zulept erst gegen Mittag in Schweigern und am Abend wieder in Verberg eintras. Die Landstraße ließ mich nicht los, das ganze Naturreich verschwor sich, mich unterwegs sestzuhalten und wundersschwe Kerbsttage spendeten ihren Segen dazu.

Da winkten am Rain auf den Brombeerstanden schwarze Beeren, sie mundeten siß und umsten gepflickt werden. Nebenan lockten auch verführerische blane Pfläumchen aus schwarzen Dornbüschen, aber ich ließ sie ruhig gläuzen und gleißen, denn ich kaunte ihre Tücke, es waren Schlehen. Ich hatte mehrmals nicht widerstehen können und hinein gebissen, da zogen sie mir den Mund bis zu den Ohren. Darum war es klüger, sie hängen zu lassen und lieber auf die Aepselsbäume zu klettern und nachzuschen, ob die Aepsel schon reif seien. Waren sie noch unreif, so brauchte man sie deshalb nicht hängen zu

lassen, sondern that besser, sie abzunehmen. Klopfte man die harte Frucht mit glatten Steinen, so wurde ihr Fleisch weich und sastig — wir sagten "mürbe" — und schmeckte köstlich wie sänerlicher Most. Zwar behanptete der Herr Apotheker, der die Knaben des Orts bei dem Schmansen der nureisen Nepsel betraf, sie würden die Ruhr davon bekommen, aber wir blieben ganz gesund.

Auf den Aeckern schauten auch gutmütige weiße Rüben mit blauroten Backen aus dem Boden zu mir herauf. Ich verstand die Einladung, kostete und sand das Fleisch süßlich und etwas herb zugleich, für den Gammen eine angenehme Abwechslung. Am besten jedoch schmeckten die Weintrauben der Rebgelände, die sich zwischen langen Wällen zusammengelesener Kalksteine an den Hügeln hinaufzogen.

Neben solchen erfreulichen Bekanntschaften in der Pflanzenwelt verschaffte mir die Tierwelt allerlei augenehme Unterhaltung. Ich neckte die hurtigen Eidechsen, die in den Steinhausen Versteckens spielten, haschte slatternde Libellen und Schmetterlinge, und jagte im Umpsersbach nach Grundeln. Am liebsten aber schloß ich Freundschaft mit den nengierigen Ziegen und mutwilligen Böcken, die der Hirt — er war nur wenig älter als ich — an den Halden hütete. Ich beswinderte den Appetit der Tiere, womit sie munterbrochen vom frühen Morgen bis zum späten Abend den Magen füllten, aber der Hirtsfragte mich bedauernd: "Was? die bist ein Doktorsbub und kennst nicht einmal den Vers, den jeder Banernbub versteht:

"Hebdel, bist fatt?" — "Bis auf ein Blatt!"

Dieses ungebundene Leben unter Gottes freiem Himmel gesiel mir über die Maßen, dem Pfarrer von Schweigern aber nicht, er brach den Unterricht ab und riet meinem Vater, mich außer Haus bei einem guten Pädagogen unterzubringen, er wolle ihm dabei bes hilflich sein.

Wir waren unn wieder so weit wie zuvor. Aufs neue kam der Lehrer aus dem Nachbardorf, um mir Stunden zu geben, und mein Vater versuchte es selbst, mich in das Latein einzusühren. Beschäftigten Aerzten aber ist es nicht möglich, ihren Kindern regelmäßigen Unterricht zu erteilen. Ging es nicht zu Hause, so nahm er mich mit auf die Praxis, um mit mir unterwegs zu deklinieren und zu konjugieren. Amo, amas, amat! Wie ich dieses amo haßte! Neben dem Weg stieg aus dem Kornseld jubilierend die Lerche zum Himmel, am Bache standen die schönsten Weiden zum Flötenschnitzen, und in Busch und Wald lagen in den Zweigen versteckt die niedslichsten Vogelnester mit Jungen zum Ausheben, und ich mußte konzingieren: amo, amas, amat!

Biel besser gesiel es mir, wenn mein Bater, statt Latein zu treiben, mir erzählte von Haunibal und Casar, von Kolumbus und Englands großer Seemacht, Rapoleous Thaten und Untergang. Oder wenn er mir die wilden Moorrüben und Cichorien am Wegrain wies, und im Lössand den kleinen Trichter, die Mordergrube, worin der Ameisenlöwe listig auf seine Bente lauert. Auch pstuckten wir den herrlichen Franeuschuch Cypripe lium calceolus), der da und dort in jener Gegend auf dem Kaktboden gedeicht, und trugen ihn nach Hause ins Herbarium.

Mein Bater wagte es sogar, mich der Leichenössung eines kleinen Kindes anwohnen zu lassen, und zeigte mir die wichtigsten Leibesorgane. Ich verschaffte mir hieraus einen toten Mantwurf und zergliederte ihn zum Abschen der Diensmädchen mit einem alten Bisstouri. — Batd hernach wurde die Sektion eines Erwachsenen gesrichtlich angesagt und ich ließ meinem Bater keine Ruhe, die er mich mitnahm. Sie sand in einer Dorischenne statt, ich entwischte aber bald und trieb mich lieber im Freien nuher.

Ich nahte dem neunten Lebensjahr, als Pfarrer Hermani meinem Vater mitteilte, er glaube, in seinem Schwager, dem Pfarrer Gauz in Buch am Ahorn, den richtigen Erzieher für mich gesunden zu haben, und er täuschte sich nicht. Ich verließ das elterliche Hanz und kam zu dem braven Manne, dessen verständige Fuhrung mein ganzes Leben entscheidend beeinstlußt hat.



# Im Pfarrhaus zu Buch am Ahorn.

Pas Dörschen dieses Namens lag, abgeschieden von der Welt, mit seiner Gemarkung größtenteils eingeschlossen in einem an Buchenund Abernbäumen reichen Walde.

In den zwei Jahren, die ich dort zubrachte, sah ich kaum andre Fremde, als Wallfahrer, die "vom heiligen Blut" in Walldürn kamen, und Zigenner, die eben so plößlich erschienen, als verschwanden. — Die Wallfahrer zogen betend und singend, mit Kruzisix und Fahnen, durch den ganz evangelischen Ort, ohne sich anfzuhalten. Wenn die Prozession nahe genng ans Dorf kam, eilten die Kinder herbei, stellten sich zu beiden Seiten der Dorfstraße auf, streckten die Hände gegen die Wallfahrer und erhielten von ihnen kleine Stücke eines gelblichen, saden Gebäcks. — Die Zigenner verweilten einige Tage draußen vor dem Dorfe und schlugen am Waldsaum ein Lager auf; die Weiber und Kinder liefen in die Hänser zu den Banern, wahrsagten und holten Brod, Speck und Eier, Milch und Butter. Ich ging mit den andern Kindern hinans an den Wald. Sie lagerten ums Feuer und brieten gerade ihr Lieblingsgericht am Spieße, — fette Igel.

Der große Forst, der das Dorf umgab, hatte abgelegene Stellen, wo, nach Versicherung des Försters, der in dem nahen Ahornhose einssam wohnte, echte Wildkatzen im Dickicht hansten. Ich selbst sah eines Tags tief im Wald eine riesige Katze sich in einer mächtigen Ahornstrone von Zweig zu Zweige schwingen.

Pfarrer Ganz und seine Fran standen beide im Beginn der dreißige und waren herzante Lente. Sie hatten keine Kinder und be-

handelten mich wie ihr eigenes. So kam ich leicht über das Heim= weh weg und fühlte mich bald zu Hause.

Einen besseren Erzieher hätte ich nicht haben können, als diesen kleinen, klugen und nie verdrossenen Landvsarrer. Er war ein versgnügter Student gewesen und im Predigerrock kein Kopshänger gesworden; er liebte die Kinder und verstand es ausgezeichnet, mich den ganzen Tag zu beschäftigen. Ein großer Kanzelreduer war er sicherstich nicht, doch besaßen seine Predigten eine Eigenschaft, die der badische Prälat und Dichter Hebet als die beste bezeichnet, sie waren — kurz. Auch seine Gelahrtheit reichte nicht weit, für mich sedoch weit genug.

Wie bei dem Pfarrer, war ich auch bei der Pfarrerin gut aufsgehoben. Sie sorgte sür mein teibliches Gedeihen und ihre Mehtspeisen waren töstlich. Fleisch kam nicht raglich auf den Tisch und ich versmißte es nicht; Mehlspeisen und Obst zog ich dem besten Braten vor.

Mein größtes Leibessen waren ihre zarten Kartosselllöschen, sie sah mir liebevoll zu, wenn ich sie von dem Teller verschwinden machte, doch konnte sie zuletzt dem Gatten zurusen: "Lieber Gauz, wird es nicht doch des Guten zu viel?" Er aber lachte, weil er besser wußte, was der gesunde Magen eines Anaben zu leisten vermag und wie man ihn bei außergewöhnlichen Zumutungen leicht vor Schaden behütet, er dehnte den Spaziergang nach Tische ein Stündchen länger ans.

Der Unterricht meines Mentors erstreckte sich auf Latein und Französisch, im zweiten Jahr auch auf Griechisch, er lehrte mich Rechnen und Geometrie, Naturlehre, Geschichte und Erdfunde, diese gesiel mir am besten. In den freien Stunden wurde regelmäßig spazieren gegangen, ich spielte in Hos und Garten, las und zeichnete, mit besons derer Vorliebekolorierte und zeichnete ich auch Landfarten nach Anweisung meines Lehrers. Spielend erwarb ich mir dadurch gute geographische Rennmisse; ich sertigte sogar geschichtliche Karten der Weltreiche Alezzunders des Großen, der Römer und Karls des Großen. Er gab mir aus seiner wohlbestellten Vibliothek Zimmermanns mehrbändige Lönders und Völkerkunde in die Hand, au der ich mich nicht satt lesen kounte.

Ju der letten Zeit meines Aufenthalts ergriff mich eine gesfährliche Lesewut. Der Pfarrer bewarb sich um die Pfarrstelle in

Unterschüpf, mußte mehrmals verreisen, und ich wurde deshalb weniger überwacht, ich hatte bisher nur die Fabeln Aesops, Hagedorns munteren Seisenfieder und die unverfänglichen Gedichte eines Lichtwer und Gellert kennen gelernt. Die lebhafte Schilderung der gränlichen Kabenmusst in Lichtwers lehrsamer Erzählung mit der Anhanwendung: "Blinder Eiser schadet nur," versetzte mich in ein krampshaftes Lachen, aus dem ich den ganzen Abend nicht herans kam. Während des Pfarrers Abwesenheit machte ich mich nunmehr hinter Zschofkes Abälztino und seine Novellen, die meine Phantasie mehr als gut erregten, zusetzt ritt ich sogar auf Wielands Hippogryphen ins alte romantische Land, wozu es noch mindestens sechs Jahre Zeit gehabt hätte.

Unsere Spaziergänge richtete der Pfarrer ebenso unterhaltend als nüglich ein. Er fehrte mich alle Sträucher und Bäume bes Waldes kennen; wir gruben Pflanzen aus und versetzten sie in den Garten am Pfarrhaus, schrieben ihre botauischen Namen auf fleine Schilde und besestigten sie an Stäbe, die wir daneben steckten. - Auch lehrte er mich im Wald ein Spiel, das mir vielen Spaß machte. Ich fletterte an jungen, schlanken Birken bis nahe zum Gipfel hinauf, faßte dann ben Stamm mit beiden handen und ließ die Beine los. Meine Laft bog das Bänunchen sachte mit mir zur Erde, ich fam stehend auf den Boben und ließ ben Stamm fahren, im Ru schnellte die Birke in die alte gerade Stellung guruck. Das Bergnugen war groß, aber eines Tages nahm das Spiel ein unerwünschtes Ende. Ich war wie immer an dem Bäumchen zum Gipfel hinaufgeklettert, hatte ihn gefaßt und die Beine losgelassen, da entglitt der Stamm meinen Händen und ich tauzte durch die Luft herab auf den Boden, wo ich weich im Laube niederfiel. Der Pfarrer erschrack, lief herzu, doch hatte ich keinen Schaden genommen. Ich durfte von da an das schöne Spiel nicht wieder üben.

Die Lente in den großen Städten halten das Leben auf dem Lande für einförmig und langweilig, es bietet jedoch für Kinder bessere und gesundere Unterhaltung als die Stadt. Zugleich lernen sie eine Menge nüßlicher Dinge kennen, die dem Stadtkinde häusig zeitlebens bis zur Lächerlichkeit fremd bleiben. In das hastige, aufregende Treiben der Städte können sie später noch frühe genng eingeführt werden.

Ich betrachte es noch heute als ein Glück, daß ich den größten Teil meiner Kindheit auf dem Lande verlebt habe. In jeder Jahresseit gab es Nenes zu schanen: im Frühling pflügen und säen, Steckslinge seßen, pfropsen und Bänme schneiden, im Sommer Hen und Getreide ernten, im Herbste zahlreiche Früchte von Feld und Garten einheimsen, im Winter Arbeit genng in Schenne und Stall. In den Weingegenden kommen noch die Frenden des Rebenherbstes dazu, in Buch am Ahorn gab es keine Rebgärten, man kelterte, wenn ich mich recht erinnere, nur Nepsel und Virnen.

Wie stolz war ich, wenn ich im Sommer hochthronend auf dem Erntewagen mit den vorgespannten Kühen in den Pfarrhos einziehen durste, und welch ein Vergnügen, in der Schenne von hoch oben herabzuspringen in das dustende Heu! — Herrlich war es auch in der Erntezeit nach der Heimkehr vom Felde, wenn ich müde und hungrig mit dem Gesinde das kostliche Roggenbrot und Wurst oder Käse teilen durste und den sänerlichen Wein dazu kosten. Was ist gegen solchen Genuß das Zuckerbrot des städtischen Konditors? — Das Feinste aber brachte das Schlachtsest im Winter, wenn es würzige Mepelsuppe gab mit zartem Wellsteisch, und die Dorsjugend in den Pfarrhos kam, um die Brühe und die leckeren Vissen mitzukosten.

Aedoch nicht immer ruht idullisches Glud auf den ländlichen Huten. — An einem Herbitabend war der Pfarrer mit mir nach dem nahen Dorse Brehmen spazieren gegangen. Die Sonne begann eben unterzusinken, als wir ans dem Walde tretend das Dertchen vor unseren Inhen liegen sahen. Plötlich schlugen Flammen aus dem Dachgiebel eines der Häuser, und in wenigen Minuten flog das Fener, vom Winde getrieben, von Haus zu Haus, von Schenne zu Schenne. Hen und Frucht lagen ausgesveichert darin, das gierige Element verzehrte die mühsame Arbeit eines ganzen Jahres; die rote Lohe sprühte hoch gen Himmel. Mit Furcht und Grauen sah ich das traurige Schausviel. Die armen Leute eilten hilflos auf der Brandstätte umher. Gelassener, als es eine städtische Bevölkerung zu thun vermocht hätte, nahmen die Bauern ohne Geschrei und Lärm ihr Unglück hin.

Eilend waren zwei Jahre bei dem Pfarrer dahingegangen, er riet meinem Bater, mich nunmehr auf ein Gymnasinm zu bringen.

Ungern schied ich von ihm und seiner Gattin. Was mir beide geswesen, habe ich erst als Mann völlig würdigen gelernt. Aus dem Pfarrhaus wurde mir durch Gewöhnung an geregelte Arbeit ein Segen für das ganze Leben mitgegeben. — Ich sollte seider die guten Lente niemals wiederschen. Der Pfarrer wurde nach Schüpf versett, einer weit augenehmeren Pfarrei, als die von Buch am Ahorn, aber er durste das Glück nicht lange genießen. Die Ruhr, die 1834 im Herbste die Gegend heimsuchte, rafste beide in einer Woche hinweg.



#### Der Behnte.

Pas Einkommen der Pfarrei Buch am Ahorn bestand größtensteils, wenn nicht ganz, aus dem Ertrage des Zehnten und der Gülten. Zwar ist der Zehnte schon in den sins Büchern Mosis angeordnet, und die Römer hießen das eroberte Land rechts am Oberrhein die agri decumates, das Zehntland, aber trok Mosis und der Cäsaren Gebot wollte den Banern die Einrichtung wenig einleuchten. Es war der Zehnte eine unerschöpstliche Duelle von Aerger und Verdruß für Geistlichkeit und Vanernschaft. Beide empfanden sast allenthalben seine Abkösung, die auf den Antrag der zweiten Rammer in den dreißiger Jahren ins Wert gesett wurde, als eine Wohlthat. — Das Gedächtnis des Zehnten ist nahezu erloschen, darum sei ihm ein Wort der Erinnerung geweiht; er hat mir als Knaben srohe Stunden bereitet.

War die Ernte= oder die Herbstzeit gekommen, so meldete sich der Zehnter, dem das Eintreiben des Zehnten oblag, beim Pfarrherrn. Er kam mit einem mehr als mannshohen spitzen Stade, dem Zehntsstade, und zeigte dem Geistlichen an, daß er anst Feld gehe, um seines Amtes zu warten. Ich durste ihn mitunter auf seinen Gängen besgleiten. Die Banern waren gehalten, die Getreide-Garben in Reihen, Flachs und Hauf in Büscheln, Hen und Dehmd, Kartosseln, Rüben, Vohnen u. das in Hausen und Häuschen bereit zu legen und liegen zu lassen, die Garbe, sehnter mit seinem Stad erschien, nachsah, und jede zehnte Garbe, seden zehnten Büschel oder Hausen wegnahm, auf den Wagen lud und wegführte.

Der Zehnter, ein ehemaliger Soldat, ein Vierziger, war ein

stattlicher, heiterer Mann und mir freundlich zugethan. Er wahrte getren des Pfarrers Vorteil und kannte die Banernschliche von Grund aus. War er doch selbst aus dem Banernstande hervorgegangen und sührte das Sprichwort im Munde: "Der Baner ist ein Laner." Nach Grimms Wörterbuch bedeutet Laner einen Schelm und ist im 18. Jahrshundert ausgestorben. Im Munde des Zehnters war es aber noch im 19. lebendig. Er ließ sich nicht hinters Licht führen, und ich half ihm eifrig nachzählen und ausladen und freute mich seines Lobs. Heimgekehrt teitte er im Pfarrhof das Mahl mit dem Gesinde und würzte es mit Scherzen und lustigen Geschichten. Eine davon, eine Banernparabel, habe ich gut im Gedächtnis behalten.

Ein König sette den Bauern einen Pfarrer ins Dorf, auf daß er ihnen Gottes Wort predige. Seine Antrittspredigt lautete: "Ihr Bauern, schafft euch hirschlederne Sosen an, denn fie halten den Leib im Winter warm, im Sommer fühl und find dauerhaft. Und ich sage ench: gebet Gott, was Gottes, und dem Könige, was des Königes ist." — Diese Predigt gefiel den Bauern wohl, weil sie furz war und nütlichen Rat mit dem heiligen Worte der Schrift verband. Darum waren sie ihres Pfarrers froh. Dieser aber war tragen Geistes und pflegte lieber seines Leibs, als seines Amts. Am nächsten Sonn= tag und an allen Kirchentagen des Jahres mahnte er die Bauern immer wieder, hirschlederne Hosen zu tragen und Gott und dem Könige zu geben, was ihnen gebühre. Dieweil aber ber Mensch anch der besten Predigt überdrüssig wird, wenn sie einmal lautet wie das andremal, so schickten die Bauern Abgeordnete an den König und baten um einen andern Pfarrer. Als sie ihm aber erzählten, welche Ge= bote ihnen der Prediger so mermüdlich ans Herz lege, ergrimmte der Rönig nicht über den Pfarrer, soudern über die Bauern, und hieß die Lümmel stehenden Fußes heimkehren. Und rühmte den Pfarrer vor seinem Hofe als den rechten Mann Gottes.



# Zeitbegebenheiten.

Ruf dem großen Septembermarkt in Königshosen an der Tanber durste ich mir kolorierte Bilderbogen kausen und ersuhr daraus als Anabe zuerst von den Welthändeln der zwanziger Jahre, von den kürkischen Greneln und den Helbenthaten der Griechen und Russen in den Freiheitskämpsen der Griechen und dem russischen Kriege von 1828 29. Natürlich schlug mein Herz zur die christlichen Brüder.

Mit dem wichtigsten Ereignis jenes Jahrzehnts, ber Seefchlacht von Ravarino am 20. Oftober 1827, machte mich ein großes Marionettentheater befannt, das im Binter 1829:30 in Borberg Borstellungen gab. Die Seeschlacht war bas Rachspiel bes ergreifenben Stückes von Doktor Faufts Leben und Bollenfahrt. In ftolger Pracht, mit dem Halbmond auf ber Flagge, segelte zuerst bas Schiff bes Rapudan Lascha aus den Ruliffen auf die Buhne, hinter dem Türken drein die Flotte der Alliierten, Linienschiffe und Fregatten, alle wohl gespickt mit Rauonen. Es war ein großartiges Schauspiel für uns fleine Landratten. Die Schiffe stellten sich in Schlachtordung, ein furchtbares Schießen ging los, und es roch erschrecklich nach Bulverdampi, plöglich flog das türkische Admiralichiff mit großem Anall in die Luft und der Vorhang fiel. - Fast 60 Jahre nachher, im Angust 1888, fuhr ich auf dem öfterreichischen Llond-Dampfer Uranos an der Bucht von Ravarino vorüber. Die Reisenden standen auf dem Berbed, ben Blid nach Bucht und Ruste gerichtet, ber Schlacht gebenkend. Gin englischer Gentleman erzählte nicht ohne Stolz, fein Bater habe unter bem Abmiral Cobrington mitgefämpft. Bas wollte bas jagen? Ich hatte mit eigenen Angen das Schiff des Kapndan-Pascha mit Mann und Maus in die Luft fliegen sehen!

Das Jahr 1830 brachte große Aufregung unter die Honoratioren des Amtsbezirks Borberg, denn die Luft war gewitterschwanger und in Europa folgte eine Revolution der andern. Nach der Inlirevo= lution der Franzosen kam der Abfall der Belgier von Holland und der Aufstand der Bolen. So jung ich war, merkte ich doch, daß die Unsichten der Herrn in dem Städtchen weit auseinauder gingen. Der Berr Umterevisor versocht stirnrungelud, mit starrer Bestimmtheit die Unsprüche der Legitimität. Er schalt die aufständischen Bölker samt und sonders Rebellen, auch die Griechen hieß er Hochverräter wider die geheiligte Majestät des Sultans, das Prinzip der staatlichen Ordnung verlange, daß der Sultan seinen aufrührerischen Unterthauen die störrigen Röpfe vor die Füße lege. Das war sogar dem Herrn Amtmann zu viel; dieser gestreuge, aber billig denkende Beamte wollte das legitime Prinzip nicht in den Staaten der Unglänbigen und Barbaren gelten laffen, dagegen richtete sich fein bitterster Born gegen die Franzosen, die den Bölkern stets mit schlimmem Beispiele, Hochverrat und Anfruhr, vorangingen. Nur mein Bater wagte die Franzosen zu entschuldigen, ihr legitimes Herrschergeschlecht, die Bourbouen, erwiesen sich unfähig zu regieren, hatten nichts gelerut und nichts vergessen, wie damals die geläufige Redensart lautete. Ich verstand sie nicht, doch gab ich meinem Bater recht, weil er mein Vater war.

Die Eingebornen in Boxberg und der ganzen Umgegend nahmen an den politischen Ereignissen kanm teil, sie verhielten sich stumpf das gegen. Während der größte Teil des Großherzogtums in lebhafte Bewegung geraten war, blieb das Land zwischen Neckar und Main sast unberührt von den welterschütternden Vorgängen. Der ehemalige badische Main= und Tanberkreis, der 1834 aufgehoben und mit dem Neckarkreis zu dem hentigen Unterrheinkreis verschmolzen wurde, stand, wenn wir etwa Wertheim ansnehmen, an Wohlstand und Bildung hinter den übrigen Teilen des Großherzogtums zurück. Obwohl es ihm nicht an fruchtbarem Gelände und lieblichen Thälern und Höhen sehlt, und die Hügel an Main und Tanber einen guten Wein erzengen,

jo betrachteten doch viele Beamte diesen Landesteil als das badische Sibirien und sehnten sich wie Verbannte darans weg. Seine Be-wohner, ostsränkischen Stammes, standen an geistiger Begabung nicht tieser als die Rheinfranken und Alemannen in den andern Teilen des badischen Landes, aber sie lebten abseits vom großen Verkehr und ihre politische Vergangenheit war eine schlimmere.

Raum irgendwo im ganzen heiligen römischen Reich lagen so wie zwischen Main und Neckar geistliche und weltliche, große und kleine Herrschaften bunt durcheinander, und sast nirgends vielleicht war der Bauer so schutzlos der Wilkür der Bischöse, des hohen und niederen Abels preisgegeben. Die mächtigsten Herrn waren die Bischöse von Mainz und Würzburg und der Psalzgraf vom Rhein, von den kleinen die schlimmsten die Ritter von Rosenberg auf der Feste Box-berg. Die malerischen Aninen dieser Burg, worin ich mich als Anabe mit den gleichaltrigen Gespielen so ost und gerne tummelte, sind von der Höhe über dem Städtchen verschwunden; ihre Steine dienten zum Ban des Stationsgebändes, das in dem nahen Wölchingen an der Bahn von Heidelberg nach Würzburg liegt.

In ewigen Fehden machten die gebietenden Herrn einander und alle zusammen dem Bauern das Leben sauer. Wie gestreuge die Rosenberger regierten, sehrt eine Erzählung, die noch bei den Bauern im Amte Boxberg umsief; ich erzähle sie, wie sie mein Vater mir erzählt hat.

Eines Tags hatte sich der Junker von Rosenberg über seine sünf Dorsschulzen schwer geärgert. Er entbot sie zu sich auf sein Schloß. Bier davon trasen ein zur besohlenen Stunde, nur der fünfte, der Schulz von Schillingstadt, hatte sich unlied verspätet. Erhipt vom eiligen Lauf und keuchend kommt er in Boxberg am Fuße des Schloß-bergs an und will gerade den Burgweg hinaufsteigen, da kommt ihm von oben ein Auscht entgegen, ein Schillingstadter Dorstind, und ruft ihm zu: "Wohin so eilig, Gevatter?" — "Jum gnädigen Junker," lautet seine Antwort, "er hat uns Schulzen auß Schloß geladen, ich surchte sast, ich komme zu spät." — Da meint der Knecht: "Ihr kommt noch zeitig geung, der gnädige Herr ist über euch Schulzen arg ausgebracht, er wartet nur noch auf Euch, die vier anderen sind schon

im Schloßhof aufgehängt." Als der Schulz von Schillingstadt diese bedeukliche Auskunft erhalten hatte, kehrte er schlennigst um und salvierte seinen Leib. — Noch lauge blieb es ein geflügeltes Wort bei dem Landvolk um Boxberg: "Fast wär' er zu spät gekommen, wie der Schulz von Schillingstadt!"

Solche Zustände machen es begreiflich, warum gerade im Tanbergrund schon 1476 der Pfeifer von Riflashausen den Kommunismus predigte, bis ihn der Bijchof von Bürzburg verbrennen ließ. — Fünfzig Jahre nachher erhob zu Ballenberg bei Krantheim der wilde Mekler das Banner des Bundschuhs. Bei Königshofen fam es am 2. Inni 1525 zwischen dem wohlgeführten Abel und dem zuchtlosen Banernheere zur entscheidenden Schlacht. Der Truchses von Waldburg vernichtete die Macht des Bundschuhs und hielt auf dem Schlachtfeld ein furchtbares Blutgericht. Wie Wolfgang Menzel in seiner Geschichte der Dentschen (Bd. 3. S. 53) nach dem Berichte von Hormanr ergahlt, ließ der Banernjörg, so hieß er beim Bolk, die Gefangenen in der Reihe niederknien und sein "instiger Auecht Hans" ging hinter ihnen mit dem Richtschwert auf und ab. Der Truchses fragte, wer von ihnen beim Aufrnhr gewesen sei? Keiner gestand es. Wer von ihnen die Bibel gelesen habe? Mehrere sagten ja, und jedem, der es bejahte, schlug der luftige Hans den Ropf ab unter lautem Gelächter der Junker. Ebenso jedem, der lesen und schreiben kounte. — Der alte gichtbrüchige Pfarrer von Schüpf hatte sich von vier Banern zum Truchseß tragen lassen, um den Dank für seine dem Fürsten erwiesene Dienstbestissenheit zu ernten, weil er ben Banern eifrig widerstrebt hatte. Der lustige Hans glaubte, der Pfarrer sei auch einer von den Rebellen und schlug ihm flugs von hinten den Kopf ab. "Da habe ich," erzählte der Truchseß selbst, "dem guten Hans seinen Fürwiß erustlich verwiesen."

Nach diesem blutigen Tag war das Bolk in die alte Auschtschaft gesunken. Es begann erst unter der badischen Herrschaft aus seiner Erstarrung laugsam aufzutanen, doch zogen die Banern noch in den dreißiger Jahren, wenn ihr Geschäft sie an dem Amthaus in Boxberg vorbeisührte, demütig die Näche, auch wenn der Herr Amtmann nicht amFenster stand. Noch immer regierte der Stock. Zuweilen sahen

wir Kinder vor dem Amthans die Pritsche herrichten. Dann eilten wir herbei, nengierig und besorgt, wir könnten das Schauspiel versfehlen. Ein armer Sünder wurde vom Büttel vorgeführt, aufgebunden und mit der ordnungsmäßig versügten Zahl von Hieben bedacht. Sie trasen denjenigen Teil des Leibs, den die Natur — nach dem alten Glanben der Pädagogen — mit den innigsten Beziehungen zu den Organen der Sittenlehre ausgestattet hat.

Ueußerlich erstarb der Baner in Dennt, aber es hieß von dem Tanbergründer und Odenwälder im Bauland: "er red't nit aus." Der Haß glimmte versteckt im Junern fort, wider den Junker, dem er Zehnten und Gülten entrichtete, und wider den Inden, der dem Banern in Handel und Wandel, Listen und Schlichen weit überlegen war.

Während der Julirevolution hielt sich das Land zwischen Main und Neckar ruhig, aber 18 Jahre nachher, als der Thron Louis Phistipps im Februar 1848 in Trümmer ging, da durchbrach der vershaltene Groll die sesten Schranken, die ihm die Staatsgewalt bisher gesetzt hatte. Was sast nirgendwo sonst im Großherzogtum geschah, ereignete sich dort. Hausen Vermummter zogen von Ort zu Ort, von Schloß zu Schloß, erbrachen die Archive, verbranuten die Gültenbriese und Urkunden und plünderten die Juden.

Wunderlicher Weise begab sich auch wieder ein Götz von Berlichingen, ein Nachkomme des alten Götz, ein Mannheimer Schulkamerad und Heidelberger Studiengenosse von mir, ein ritterlicher junger Herr, zu den aufrührerischen Bauern. Was er ausrichtete, habe ich nicht ersahren.

Besier weiß ich Bescheid, wie es einem Studiosus Schloeisel ersging, der gleichfalls von Heidelberg zu den Bauern gereist war, aber nicht um Ordnung zu stisten, wie der Sprosse des alten Rittergesichlechts, sondern um den Anfruhr zu schweren. Er war der Sohn des wütenden schlessischen Demagogen Schloessel, hatte anderthalb Jahre zuvor, während ich Assistent au Pseusers medizinischer Alinik war, am Inphus darin getegen und war dem Tode mit Mühe entronnen. Bon daher kannte ich ihn persönlich und wußte, daß er wie sein Vater ein fanatischer Republikaner war. Zusällig traf ich ihn nach meiner Heimkehr von Prag und Wien im März unterwegs im Eilwagen auf

der Strecke von Heidelberg nach Wiesenbach, wo wir uns trenuten, ich suhr nach Sinsheim, er nach Mosbach. Ich erriet den Zweck seiner Reise und warnte ihn, obwohl er mir sein Vorhaben nicht einsgestand. Er lächelte überlegen, als ich ihm prophezeite, die Bauern würden ihn packen und den Gendarmen überliefern, denn sie stünden tren zur badischen Regierung, und ihr Haß gelte nur den Grunds und Standesherrn und den Inden. Es kam, wie ich voranssah. Die Bauern ergriffen ihn, steckten ihn ein und übergaben ihn den Gensdarmen, die ihn zurück nach Heidelberg ins Gefängnis brachten. Er blieb nicht lange in Hast, wurde anmestiert und freigelassen. — Am 21. Juni 1849 sand er als Abjutant Mieroslawssis den Tod auf dem Schlachtseld bei Waghänsel.



Zweites Buch.

Auf den Gymnasien.



Hatte, gottlob! einen guten Magen, Krant und Rüben kount' ich vertragen, Bin gesund, bin frisch geblieben, Habe mich auch nicht krumm geschrieben.

## Wertheim.

Im Frühjahr 1833 kam ich auf das Gymnasium nach Wertheim, das meinen Eltern am bequemsten lag. Ich blieb nur ein Jahr in der kleinen, an der Mündung der Tauber in den Main annutig gelegenen Stadt. An Ostern 1834 vertauschte ich das Wertsheimer Gymnasium mit dem Mannheimer Lyceum, weil mein Vater in diesem Jahre von Vorberg nach Wiesloch in der Rheinebene verssetzt wurde.

And, in Wertheim wurde ich bei einem Geistlichen untergebracht, aber nicht, wie in Buch am Ahorn, als einziges Rind des Hauses, die Familie war mit Kindern reich gesegnet; ich mußte mich mit den Brosamen von Liebe begnügen, die für den kleinen Fremdling übrig blieben. Zwar die Fran des Geistlichen war nicht ohne Güte, er selbst aber kümmerte sich kann um mich; den größten Teil des Tags hielt er sich abgeschlossen in seiner Studiersube und schrieb seine Predigten oder arbeitete zu seinem besondern Vergnügen in Lappe.

Ueber meinen Ansenthalt in Wertheim habe ich nichts mitteilenswertes zu berichten, wenn ich ein einziges Ereignis ausnehme, woran ich gerne zurückbenke.

Die Tauber teilt, von Süden kommend, die Stadt in zwei Hälften, eine kleinere linke und eine größere rechte, die durch eine Brücke verbunden sind. Die Wohnung des Pfarrers lag auf der Aleinseite nahe der Brücke. Die Tauber hatte hier ein starkes Geställe, und in der Flut schwammen viele kleine Fische, die uns Kinder zum Angeln verlockten. Der Staden am Ufer der Kleinseite unter-

halb der Brücke eignete sich gut zum Auswersen der Angeln, und es hielten sich deshalb hier gerne Anaben und Mädchen auf, teils um selbst zu fischen, teils um zuzuschauen. — Gines Nachmittags stahl ich mich aus der Wohnung, bog mir eine Stecknadel zu einer Angel gurecht, band sie mit Schnur, Kort und Federkiel an eine Rute und eilte damit zum Staden, wo ich bereits große Gesellschaft fand. stellte mich zu unterst ans Ufer, befestigte eine Fliege an die Nadel und warf die improvisierte Angel in den Fluß. Unter den Kindern befand sich ein kleiner pansbackiger Junge im langen Röckchen. Er kam dem Flusse zu nahe und fiel hinein, die Flut trieb ihn rasch fort am Staden hin abwärts. Die Kinder erhoben ein großes Geschrei: "Die Polizei kommt!" und liefen davon. Ich allein blieb zurück und fah, wie die Strömung den Kleinen in seinem gebauschten Röcken gegen mich herantrieb. Allsbald warf ich die Angelrute zur Seite, kniete am Ufer nieder, bengte mich vornüber, erwischte den Rock, zog den Anaben ans Land und stellte ihn auf die Beine. Dies alles geschah in einem Angenblick. Jest begann bas Rind, bas vom Wasser triefte, furchtbar zu schreien. Die entflohenen Kinder liefen wieder herbei und faßten Mut, mich aber überkam jetzt erst die Augst vor ber Polizei, die damals jedem Deutschen schon in der Wiege als graufiger Popauz vorgehalten wurde. Ich überließ den Geretteten seinen älteren Spielkameraden, die ihn zu seinen Eltern beimführten, Glasersleuten, die in der Rähe der Brücke wohnten, und lief, so rasch ich konnte, die Angel im Stiche lassend, nach Sause zu meiner Schulaufgabe.

Es war mir am nächsten Tage bedenklich zu Mute, als mich der Pfarrer in seine Studierstube rusen ließ. Vermutlich hatte er ersahren, daß ich angeln gegangen war, statt mich hinter "den kleinen Broeder" — die lateinische Schulgrammatik jener Zeit — zu setzen, und ich war eines scharsen Verweises gewärtig. In der That, der Pfarrer hielt mir eine Strafpredigt über den Text: "Fischsang und Vogelstellen verdirbt manchen guten Gesellen." Ich war herzlich froh, daß er nicht von dem Kinde sprach, das ich aus dem Wasser gezogen hatte, und nicht von der Polizei, vor der ich mich rechtsertigen zu müssen sürchtete.

Der Vorgang hatte ein Nachspiel. Wenige Tage barauf begann der große Wertheimer Jahrmarft, der "Wörthmarft", auf den Wiesen por der Stadt. Er dauerte 14 Tage und meine Schulkameraden hatten sich schon seit Wochen barauf gefrent, namentlich auf die Buritbuden und Raruffelle, und von ihren Eltern bas Meggeld dafür er= halten. Ich wagte den Pfarrer nicht darum anzusprechen, seine falte Art hielt mich ab, und jo hatte ich, als das Fest gefommen war, das leere Zusehen. Dief betrübt stand ich vor den Holzpferdchen, die jo ftint im Rreise liefen; beim Rlange der Musik ritten meine Rameraben, fleine Degen in der Hand, an mir vorüber und stachen Ringe. Da berührte plöglich jemand meine Schultern. Ich jah mich um und gewahrte einen freundlichen, noch jungen Bürgersmann, der mich auredete: "Bist du der Ruabe, der mir meinen Rleinen ans der Tanber gezogen hat? Ich bin der Glasermeister, ber an der Briide wohnt und möchte dir eine Frende machen. Nimm hier, mein Lieber, einen Gulden Meggeld!" - Warum ich mich schlennigst davon machte, statt zuzugreifen und auf ein Pierd zu steigen, was ich noch eben jo sehnlich gewünscht hatte, fann ich nicht sagen. Ich fühlte mich be gludt und hatte um feinen Breis der Welt für meine That Geld angenommen. Rachdem ich eine kleine Strede gelaufen war, jah ich mich nach dem Glaser um, er stand noch an dem Rarnssell und schaute mir lächelud nach.



#### Mannheim.

Physitus des Amtsbezirts Wiesloch erhielt, war die Familie auf sieben Kinder augewachsen. Zuerst waren drei Söhne gekommen, dann drei Töchter, zuleht noch ein Sohn; unsere Erziehung machte ihm große Sorgen. Um sie zu ermöglichen, entschloß er sich zu einem Opfer, dessen Größe nur richtig ermißt, wer den mühseligen Beruf eines Landarztes kennt: er verzichtete auf die Bequemlichkeiten der eigenen Familie und schiekte unsere Mutter mit den Kindern nach Mannheim, wo wir gute Schulen besuchen konnten; er wohnte allein in Wiesloch und behalf sich mit mangelhafter Bedienung. Oft versgingen mehrere Wochen, bis er von seinen Geschäften abkommen kounte, um nach uns zu sehen. Er kam sast ausnahmlos zu Fuße; als ein ausgezeichneter Fußgänger benühte er abkürzende Wege in den ausgedehnten Waldungen der Rheinebene. Die Ferien verbrachten wir bei ihm in Wiesloch.

Das Bild von Mannheim und seiner Umgebung, wie es mir aus meiner Anabenzeit in der Erinnerung steht, ist von dem hentigen sehr verschieden.

Durch den Frieden von Luneville war Mannheim, bisher die Haupt- und Residenzstadt von Kurpfalz, 1803 an Baden gekommen und aus einer starken Festung eine offene Stadt geworden, doch war sie noch immer nicht über die Grenze ihrer ehemaligen Wälle hinaus- gewachsen. — Ihr Handel bedentete wenig, ihre Industrie noch weniger, ihre breiten schuurgeraden Straßen zwischen den ermüdenden Häuser-

gnadraten waren nur schwach belebt. Roch immer war Mannheim mehr Residenz- und Garnisonsstadt als Handelsstadt. Das große ebemalige Resideuzichloß der Rurfürsten diente der Großherzogin Stephanie von Baben als Witwensitz, und gablreicher begüterter Adel, hauptsächlich der badischen Pfalz, war in Mannheim ausässig und bildete den Sof der fehr beliebten Fürftin. In finf Rafernen fag bie ansehnliche Garnison der Stadt, Infanterie, Cavallerie - je ein Regi= ment — und Artisserie. Das Buch eines Revisors am Ministerium in Rarlsrufe, namens Hennisch: "Geographisch-statistisch-topographische Beichreibung des Großherzogtums Baben, nach vifiziellen Onellen bearbeitet, 1833", rühmt Mannheim als eine ber ichonften Städte am gangen Rheinstrom. Die große Regelmäßigseit ihrer banlichen An= lage gesiel dem Revijor, einem Freunde der Symmetrie und Reposi= torien, außerordentlich, freudig bewegt fügt er hingu: "In der Mitte der Stadt, ohnweit dem Pjälzerhofe, kann man zu den vier Thoren und Barrieren binausiehen."

Das Jahr 1834, in welchem wir nach Mannheim kamen, legte ben Grund zu der mächtigen Ennwicklung von Handel und Judustrie der so glücklich an dem Zusammenstuß von Mhein und Neckar gelegenen Stadt; ein neuer Abschnitt ihrer Geschichte begann. Am 9. Juli sielen die Zollschranken zwischen dem badischen und baierischen Meinuser; am 10. September legte Großherzog Leopold den Grundstein zu den Banten, die allmählich den Mannheimer Pasen zu dem größten Binnenshasen des europäischen Festlandes machten. Die Mühlaninsel, die hente von den Kanalen des Rheinhasens durchzogen und mit Bahnsschien, riesigen Lagerhäusern und Wertstätten bedeckt ist, war da mals noch ein Lustort mit Gärten und Spazierwegen und dem vielsbesuchten Mühlanschlößchen, einer guten Gartemvirtschaft, wohin sogar Großherzogin Stephanie Gäste einlud.

Als Festung hatte Mannheim auf dem linken Rheinnser einen Brückenkops gehabt, die Rheinschanze. Sie war mit allen übrigen Festungswerken geschleift worden, der Ort aber, wo sie gestanden hatte, hieß noch immer die Rheinschanze. Es besanden sich hier keine andern Gebände, als ein baierisches Zollhaus mit seinem Schuppen und eine kleine Strecke weiter unten am Rhein die Hemshöse, einige

Banernhöse, wo billiger Wein geschenkt wurde. Eine Schiffbrücke, die beim Eisgang abgeführt werden mußte, führte von der Rheinsschaze nach der Stadt herüber. — So sah es Mannheim gegenüber da aus, wo sich hente Ludwigshasen hinstreckt, die bevölkertste Stadt der bayerischen Rheinpfalz, in Handel und Industrie die Rivalin Mannheims.

Die Festungswälle rings um Mannheim waren abgetragen, die Gräben aber noch nicht völlig trocken gelegt und zugeworfen. Das Sumpssieber, das die Festung einst oft schwer heimgesucht hatte, war nicht gänzlich ausgerottet. — In weitem Bogen zog der alte Wallsgraben vom Rhein her ostwärts um die Stadt bis zum Neckar; dicht mit Schilf bewachsen lief er durch das Wiesengelände, das die Gegend des heutigen großen östlichen Villenviertels mit der Ringstraße einsnimmt. In dem Rohrdickicht nisteten und lärmten unzählige gesschwätzige Rohrspatzen, sie reizten unsere Jagdlust, es glückte mitsunter, sie mit den Händen zu sangen. Vicht minder lockte es uns, die Userschwalben zu überlisten, die am hohen Rheingestade gegen Sanddorf hin ihre langen unterirdischen Gänge gruben.

Angenehme Spielplätze bot der Schloßgarten mit seinen reizenden Wegen, grünen Wiesen, dichten Büschen und hohen Bänmen. Nur die Lieder der gesiederten Sänger unterbrachen die friedliche Stille des Parks. Hente ertönt hier der schrille Pfiff der Lokumotiven und rasseln lange Bahnzüge, beladen mit Gütern und Menschen, zu der mächtigen Brücke, die jedem Anprall von Flut und Eis widersteht, um in Ludwigshafen die andere Seite des Rheins zu gewinnen.

Die Mannheimer waren noch keineswegs versöhnt mit der neuen Ordnung der Dinge, die ihre Stadt vom ersten Rang der Haupt= und Residenzstadt der Kurpfalz zum Range der zweiten des Großherzog= tums Baden herabgesetzt hatte. Sie klagten um die entschwundenen herrlichen Zeiten des prachtliebenden Kurfürsten Karl Theodor. Die Geschichte hat ein strenges Gericht über den üppigen Fürsten gehalten, der mehr als ein halb Jahrhundert, bis 1799, die Pfalz regierte; aber die Mannheimer schwärmten sür ihren Karl Theodor, wie die Franzosen für ihren Sonnenkönig Lonis XIV. Der Regentenglanz des Pfälzers verhielt sich freilich zu dem des Franzosenkönigs wie

das Schwezinger Lustschlößchen und die Spielereien seines Schwezinger Lustgartens zu dem Prunkpalaste und dem Riesenpark Versailles.

Ein Schimmer jedoch von dem erstorbenen kurpfälzischen Glauze leuchtete noch in die dreißiger Jahre hinein und ist noch heute nicht erloschen. Auf Mannheims "deutscher Nationalbühne" ist die Sonne unsres größten Dramendichters ausgegangen. Die Mannheimer schwärmten für ihr Theater, wie die Bewohner keiner andern deutschen Stadt. — In meine Schnlzeit siel die erste Aufführung von Menersbeers "Robert der Teusel." Die Over ries in allen Schichten der Bevölkerung bis zum Gassenkehrer herab eine Ausregung hervor, die bei der ersten Ausschlussen son Schillers Naubern am 13. Januar 1782 nicht größer gewesen sein kann. Der Tanz der Nonnen auf den Gräbern, das Gold, das "nur Chimare", und nicht zuletzt das blane Kleid von Fran Pirscher, der ersten Sängerin — "der Pürschern ihr blo Kleed" — beschäftigten alle Jungen.

Die frangofischen Ariege und am meisten die Belagerung von 1795 durch die Desterreicher hatten Mannheim furchtbar hermiter= gebracht. Seine Einwohnerzahl hatte 1777 die Hohe von 25:300 erreicht gehabt, sie war 1802 auf 13000 gesunken und betrug 1834 erst 20,000, somit war die Ziffer von 1777 noch nicht wieder erlangt worden. Der aute und bescheidene Hennisch giebt am Schlusse der Beichreibung Mannheims ber Hoffung Ausdruck, die Etadt dürfte "leicht, bei dem Emporfommen des Handels zu einer Größe von 30 000 Einwohnern gelangen." Sie gahlt 1897, am Schluß bes Jahrhunderts, 100000; ihre Rachbardorfer, Reckaran und Käferthal, die 1833 1450 und 1240 Einwohner hatten, haben den Umfang fleiner Stadte mit nahezu 8000 und 7000 Seelen erreicht; Ludwigshafen, die ehemalige ode Rheinschanze, gahlt 40 000; groß= artige Fabriken erstrecken sich von Mannheim meilenweit rheinab und rheinauf am Strom. Dieselbe Bodenfläche giebt bente der fiebenfachen Menichenzahl Brot, Vielen großen Wohlstand und Reichtum.

Zur Charafteristik Mannheims in meiner Schulzeit dient die Thatsache, daß ich am 24. Juni 1834 mit anderen Anaben auf der Straße vor unserer Wohnung über das Johannisseuer gehüpst bin. Das heidnische Fest der Sonnenwende durste noch ungehindert mitten in der Stadt begangen werden. Die Schuljugend zündete Holzscheiter an und setzte über das Tener. — Schöner hat sich das nralte Fest im badischen Oberland erhalten. Die jungen Bursche zünden bei Einbruch der Dunkelheit auf den Höhen Holzstöße au, machen durchsbohrte Holzscheiben glühend und schlendern sie mit Hilfe langer Stäbe als fenrige Naketen in weitem Vogen durch die Nacht.

Bei der Einweihung des Hasens zogen wir Lyceisten in dem langen Festzuge mit den Volksschülern, Bürgern und Beamten an den Rhein, wo Großherzog Leopold den Grundstein legte. Wie bei allen Festlichkeiten durste hiebei das Bürgermilitär nicht fehlen. Im vollen Wassenschunck rückten die Tapseren aus und boten den bewundernden Knaben ein schönes Vild der großen Armee des napoleonischen Kaiser-reichs, dem Baden einst Heeressolge geleistet hat.

Die Truppen sammelten sich jeweils zum Ansrücken vor dem Wirtshaus zur Rose auf dem Marktplag. Den Zug eröffnete eine Kompagnie Grenadiere mit hohen Bärenmüßen, die der Manuschaft in ihren blauen Fräcken mit weißen Abzeichen und in weißen Hosen ein martialisches Aussehen verliehen. Ihnen voraus gingen und rasselten gewaltig die Tambours, an ihrer Spige schritt majestätisch der Tambourmajor, schlenderte seinen langen Stab mit dem goldnen Anops hoch in die Lust und sing ihn geschickt wieder auf. Auch zwei Sappenrs mit Bärenmüßen, Beil und Schurzsell und erstannlich langen Bärten, imponierten uns gewaltig. Hinter der Infanterie sam eine Reiterschwadron, den Zug beschloß eine Batterie mit drei Kanonen, die Großherzog Leopold der Stadt geschenkt hatte. Die Kanoniere trugen dunkle Tschakos mit roten Schnüren und dunkle Fräcke mit roten Abzeichen.

Dem Maifest auf der Auhweide vor dem Heidelberger Thor am ersten Sonntag des Mai verlieh das Bürgermilitär seinen größten Reiz. Es bezog Zelte, manövrierte und poeulierte. Einmal, ich war bei dem Ereignis zugegen, stieg im Westen ein Gewitter drohend am Himmel auf. Die Kanoniere hielten Kriegsrat. Sie verließen Zelt und Becher, bespannten ihre Geschütze, suhren aufs freie Wiesenland und richteten ihre Kanonen gegen das Gewitter. Nach etlichen Schüssen klärte sich der Himmel sachend auf. Trimmphierend kehrten die Krieger ins Lager zurück.

# Das Mannheimer Lyceum.

Pan unterschied im Großherzogtum Baden bis in die fünfsiger Jahre Gymnasium und Lycenm: der Studiengang der fünf unteren Klassen war in beiden der gleiche, dem Gymnasium aber sehlte die sechste Klasse des Lycenms mit den neu hinzutretenden Lehrfächern der Philosophie und Physik. Man zahlte die Klassen nicht von oben nach unten wie heute, sondern aussteigend von der Prima zur Sexta, wie es in Baiern noch jetzt geschieht.

Ich wurde in Manuheim für die Tertia reif befunden, hatte aber einige Schwierigkeit mitzukommen, namentlich in der Mathematik, weil meine Ansnahme in die Mitte des Schutjahrs siel. Mit Hilse eines gefälligen Mitschülers holte ich das Versäumte leidlich nach und wurde im Herbst in die Quarta befördert.

Die Seele des Mannheimer Luceums war der alternierende Direktor der Anstalt und Hauptlehrer der Sexta, Prosessor Nüßlin. Er war ein Schüler des großen Philologen Friedrich August Wolf und gehörte dem Luceum seit 1807 an. Der ebenso geistvolle, als liebenswürdige und sormgewandte Mann stand bei seinen Kollegen, bei den Schülern und in ganz Mannheim in großer Achtung. Seine Sextaner entstammte er für die Ideale der alten klassischen Welt, zusmal der griechischen, und ich bedauere noch heute, den Unterricht des ausgezeichneten Lehrers nicht genossen zu haben, weil ich Mannheim schon in der Quinta verlassen mußte.

Neben ihm war der bedeutendste Lehrer der Prosessor der Mathematik und Physik an den vier oberen Rlassen, Wilhelm Eisenlohr.

Er schrieb ein vorzügliches Lehrbuch der Physik, das elf Auflagen erstebte und vierzig Jahre lang, von 1836—1876, in allgemeinem Gebrauche war. Er war ein heiterer, in der Schule niemals verdrossener, sehr beliebter Mann. Einen besonderen Stolz setzte Eisenlohr darein, auch wenig beaulagten Schülern mathematische Kenntnisse beizubringen; er behanptete, wie ich ihn sagen hörte, wenn die Schüler nicht rechnen lernten, so läge die Schuld an den Lehrern. — Die Regierung verssetzt ihn 1840 als Prosessor der Physik an das Polytechnikum in Karlsruhe, wo er 1873 starb. — In Mannheim hat Eisenlohr die erste badische Gewerbeschule gegründet.

In der Tertia, wo ich Aufnahme fand, war Professor Johann Beter Behaghel Hauptlehrer, der nachmalige, ganz im Sinne seines Borgängers Nüßlin wirkende Direktor des Lycennis. Er war eben als Lehrer in Mannheim eingetreten und wußte sich rasch bei den Knaben Ansehn zu verschaffen.

In Duarta erteilte ben Unterricht in den flassischen Sprachen, auch in Geographie und babischer Geschichte, Professor Rappenegger, ein Schwarzwälder und fatholischer Priester. Wie es mitunter ge= schieht, behielt ich von seinen Lehren das Unnützeste am besten. Belegentlich der geographischen Besprechung der westindischen Inseln erfuhren wir, daß der Negerkönig Christof von Haiti am liebsten seinen Rheimvein getrinken habe, und aus ber babischen Geschichte blieb mir die Ableitung der römischen Benennung des Schwarzwalds, Abnoba, aus dem alemannischen Deutsch. In dem wohlerhaltnen Römerbade zu Bademveiler steht noch heute ein Altar, geweiht der Diana Abnoba. lleber diesen wunderlichen Ramen braucht man sich den Kopf nicht zu zerbrechen. Wenn der Schwarzwälder von Herrischried oder Todt= moos an den Rhein herabstieg nach Angusta Rauracorum und der Legionar ihn zur Rede ftellte: "Woher des Wegs, Freund?" so wurde ihm die Antwort: "Bon oben abe!" Darans machten die Römer durch Silbenumstellung Abnoba.

Während ich in Quarta war, sieß mir mein Vater durch einen Schulmeister Unterricht im Schönschreiben erteilen, woran er sehr wohl that. Eine alte Klage sautet: Doeti male pingunt, zu deutsch: Geslehrte haben eine schlechte Handschrift. Auf den Mittelschulen ges

schon ans Höflicht zu wenig für Schönschreiben. Schon ans Höflichkeitsgründen sollte man die Ingend wenigstens leserlich schreiben lehren, denn es ist unhöflich, dem Leser zuzummten, seine kostbare Zeit mit der Enterätselung abschenlicher Hieroglyphen zu verderben. — Im ersten Jahre meines Anfenthalts in Mannheim benützten wir noch Federkiele und die erste Schönschreibstunde verwendete der Schulmeister zum Untererichten im Schneiden, Spalten und Spitzen der Riele. Bald nache her kamen die Stahlsedern in Gebrauch; sie waren anfangs steif und zerkratzen das Papier, glitten aber bald leicht und biegsam darüber hin.

In der Tertia, weniger schon in der Unarta, ging es bei den Lehrern, die es nicht verstanden, den Aungen Respekt einzuslößen, ost noch findisch mutwillig zu, am schlimmsten bei dem französischen Svrachelehrer. Ein Franzose von Geburt, bereits in den Fünfzigen, erfreute sich der gutmütige Monsieur D. eines runden Bäuchleins. Er war unfähig, die Anaben zu bemeistern, schon der französische Accent, wosmit er das Deutsche aussprach, machte ihn der Klasse zur komischen Person. Wenn die Wogen in der Tertia hochgingen, glich er ganz und gar dem Greise in dem bekannten Studentenliede:

"Auf dem Dache fist ein Greis, Der fich nicht zu helfen weiß."

In seinen Lehrstunden wurde weuiger Französisch als Unsing getrieben.
— Um die Schüler in der Aussprache zu üben, mußten sie — es waren ihrer mindestens dreißig — den Text aus dem französischen Lesebuch zusammen laut sullabierend ablesen. Kam das Wörtchen avec, so machten sie sich immer den gleichen Spaß. Das Wort erinnerte sie an den "Sewet" der Odenwälder Banern, and Nebelspalter gesnannt, den dreispissigen Hut, den noch viele Odenwälder trugen, wenn sie in die Stadt kamen. Warum die Knaben diesen Dreispis Sewet nannten, weiß ich nicht; sobald sich ein Baner in Mannheim damit blicken ließ, liesen ihm die Knaben auf der Straße nach und inbelten: "Sewet, Sewet!" Und wenn beim Französischen A — ver syllabiert wurde, solgte regelmäßig hintennach Se — wet. Mochte sich Monsienr

D. ereifern, so viel er wollte, Avec und Sewet waren unzertrenntiche Geschwister.

Bei einer solchen Leseübung ging es eines Tags bermaßen aussgelassen zu, daß Monsieur D. außer sich geriet und den Direktor holte. Müßlin brachte den Schuldiener mit, der eine Rute trug. Mr. D. bezeichnete vier Bürschlein als die ärgsten Missethäter. Nüßlin hieß sie aus der Bauk treten, sich in einer Reihe aufstellen und die Hände vorstrecken. Dann bestrich der Diener Hand sür Hand mit kräftigem Hiebe. Wir andern mußten stehend als Zuschaner uns ein abschreckensdes Beispiel an der Züchtigung nehmen. Wir fühlten kein Mitleid, nur Nengierde, wie die vier sich halten würden. Sie hatten, während der Sprachlehrer zu Nüßlin gelausen war, in sicherer Erwartung der Unthenstreiche sich vermessen, sie lantlos zu ertragen. In der That zuckten sie wohl und wurden blaß, schrien aber nicht; wie junge Spartauer gingen die Bürschlein in die Bänke zurück. — Ob das Mittel lauge gefruchtet hat, kann ich nicht jagen.

Viele Schüler besuchten das Lycenm nur deshalb, weil es noch an höheren Realschulen fehlte, und verließen es schon in Tertia und Quarta.

In der Tertia erhob sich in der Bause vor der letten Stunde bes Sommerhalbjahrs 1834 ein schon älterer, 15 jähriger Schüler von fräftigem Gesichtsausdruck und nahm von uns Abschied mit den Worten: "Lebt wohl und bleibt bei eurem dummen Latein! Ich weiß Befferes und werde Schlosser!" Er strahlte von Zuversicht. Der junge Mensch hieß Karl Met, ging wirklich zunächst in eine Mannheimer Schlofferwerkstätte und später nach Milhausen im Elsaß, wo er ein geschickter Mechanifer wurde. Dann ließ er sich in Heidelberg nieder, gründete eine berühmte Fabrik für Fenerspripen und organisierte das freiwillige beutsche Fenerwehrwesen. — Am Anfgang des Fahrwegs zum Schlosse steht ein Denkmal zu seinem Andenken, das ihm die deutschen Fener= wehren errichteten. Die Fremden, die vorbeigehen, halten den ans= drucksvollen Ropf der bronzenen Bufte für den Ropf Bismarcks. — Gin andrer folder Mitschüler, der erst später austrat, galt für gang talentlos; mitleidig wurde ihm prophezeit, aus ihm könne nichts werden. Er hat es in Mannheim vom unbemittelten Manne zum Großindustri=

ellen und vielfachen Millionär gebracht. — Wie manches arme Kerlchen wird unbarmherzig gezwungen, sich an Homer und Cicero abzuquälen, das es in der Werkstätte oder im Romptoir weiter brächte.

Lehrer der beschreibenden Naturwissenschaften war Prosessor Kilian, ursprünglich Theolog und Philolog. Er hatte sich die Natursgeschichte leidlich einstudiert, war Enstos des Mannheimer Naturaliens Kabinetts und unterstützte die Schüler, die sich mit Sammeln von Naturalien besaßten, nach besten Kräften, machte anch Ausstlüge mit uns. Ich besuchte mit ihm den Donnersberg, die Bergstraße bei Schriesheim und die Kalthügel bei Wiesloch.

Als Quartaner schloß ich Freundschaft mit drei Quintanern, die eifrigst botanisierten: Dettmar Alt, Franz Goerig und Friß Sauersbeck. Sie begnügten sich nicht mit Ansstügen in die Pfalz links und rechts vom Rhein, sie dehnten zulett ihre Fahrten ins Elsaß und den Schwarzwald ans und knüpsten Verbindungen an mit den ersten Botanikern des Oberrheins.

Von diesen drei Jünglingen wurde Alt, nachdem er lange Assistent bei Chetins gewesen, ein sehr beschäftigter Arzt in Maunheim, wo er leider in den besten Maunesjahren starb. — Auch Goerig studierte Medizin, praktizierte lange in Schriesheim an der Vergstraße und besichloß als Siedziger sein Leben in Mannheim. — Merkwürdigerweise blied Sanerbeck alkein zeitlebens der Votanik tren, obwohl er Inrist wurde. Er bereicherte die Algenkunde und vollendete nach dem Tode von August Jaeger in Freiburg deisen großes Werk: "Adumbratio Florae museorum totius ordis terrarum, St. Gallis, 1870—79.— Der gutherzige, von seinen suristischen Kollegen hochgeschätzte und von seinen Freunden warm geliebte Sanerbeck starb als Cherlandesserichtsrat 1882.

Ein Gönner der drei jungen Botaniker war der joviale Gartens direktor Zenher in Schwetzingen. Er bejaß ein großes Herbarium, namentlich reich an Pilanzen vom Cap der guten Hoffung, wo sein Bruder dem botanischen Garten in der Capstadt vorstand, und besichenkte die sleißigen Sammler darans freigebig. Zweisellos war er auch der neckische Urheber einer botanischen Neberraschung, die ihnen eines Tags zu teil wurde, als sie die senchten Niederungen bei Ketsch

am Rhein — bekannt durch Schessels Enderle von Ketsch — spähend durchstreisten. Sie entdeckten hier ein bisher in der dentschen Flora unbekanntes lilienartiges Gewächse, das sie gewaltig ausregte. Ein alter Botaniker, Suckow, der eine Mannheimer Flora heransgegeben hatte, wurde um nähere Bestimmung der Pslanze angegangen. Er sand, daß sie ein Kind der Bermuda-Inseln war, Sisyrinehum bermudanum, eine niedliche Schwertlitie. — Wie kam sie nach Ketsch? Zweiselsohne ans dem Schwetzinger Schloßgarten durch Zenher; er wußte, daß seine jungen Freunde dieser Gegend schon längst einen Besuch zugedacht hatten.

Ein eifriger Botaniker am Lycenm war auch Professor Doell, der Hamptlehrer der Sekunda, mit dem ich mehrere Ausslüge machte. Er hat später (1843) eine rheinische Flora heransgegeben, noch später (1857—62) eine badische in drei Bänden, und ist als Oberschulrat und Oberbibliothekar der großherzoglichen Bibliothek in Karlsruhe 1885 gestorben.

Im Herbst 1835 kam ich in die Quinta. Hanptlehrer dieser Alasse war Prof. Graes, der mit Nüßlin als zweiter alternierender Direktor jährlich abwechselnd die Geschäfte der Anstalt besorgte. Db-wohl ein guter Lehrer war er launenhast und wenig beliebt, doch wußte er sein Ansehen bei den Schülern zu wahren. Er hatte die sür einen Lehrer bedenkliche Gewohnheit, seinen Säßen das Umstands-wort wieder, auch wiedernun und dawiedernun, als Flickwort einzuschalten. Die Quintaner behanpteten, er habe eines Morgens der Klasse mitgeteilt, ihr Mitschüler Maier sei in der Nacht dawiedernun gestorben.

Der talentvollste und sleißigste Schüler der Quinta ist später von allen der berühmteste Mann geworden, der nachmalige badische Staatsminister Julius Jolly. Er war der Sohn des Bürgermeisters von Mannheim, Ludwig Jolly, und der jüngere Bruder des in München verstorbenen Prosessors der Physik, Philipp Jolly. Obwohl der jüngste in der Klasse, war er stets der erste, einen Tag wie den andern in allen Fächern gleich sorgfältig vorbereitet, dabei ansfallend selbständig im Urteil. Eines Tags rühmte ich ihm die verhängnisvolle Gabel des Dichters Platen, dessen prosodische Kunstkertigkeit mir imponiert

hatte, er aber erklärte fühl und bestimmt die damals so viel bewunsterte Komödie für prosodische Künstelei ohne Poesie und Humor.

Rolly war ungewöhnlich nüchtern und ernst für sein Alter, obwohl ihm der Sinn für Humor nicht abging. Gine lustige kleine Geschichte, Die mit unserer Schulzeit zusammenhing, erzählte er mir in den siebziger Jahren, als ich ihn eines Tags amtlich in Angelegenheiten der Freiburger medizinischen Fakultät in Karlernhe aufinchte; er war damals Staatsminister und Excelleng. - "Du wirst bich," begann er lächelnd, "an unjern Schulkameraden B. ans B. erinnern. Er ist Theologe geworden und jest Landvfarrer im Unterland. 3ch habe ihn seit den Universitätsjahren nicht mehr gesehen, bis er gestern in Sachen seiner Gemeinde bei mir war. Er tam in mein Burean, verbengte sich beinahe bis ani den Boden und begann: "Ercellenz gernhten . . . " Ich unterbrach ihn mit den Worten: "Lieber B., laß Die Excelleng, wir find alte Schulkameraden, teile mir bein Unliegen ohne weitere Umstände mit!" - Er verbengte sich noch tiefer und fing wieder an: "Excellenz haben geruht . . . . " - Da mußte ich lachen und fagte: "Nun ant, wie du willst, nenne mich Ercellenz und Gie, ich bleibe bei dem alten Dn."



### Heidelberg.

Weil Heidelberg Wiesloch näher sag als Mannheim, sieß mein Vater die Familie an Oftern 1838 dorthin übersiedeln, ungern verstauschte ich das liebgewordene Mannheimer Lycenm mit dem Heidelberger.

Der Frühling begann gerade die Landschaft mit Blüten zu schmücken. Von den Hügeln jenseits des Neckars leuchteten aus den Mebgärten die weißen großen Blumensterne der Mandelbänme herab ins Thal, und die Blütenknospen der Aprikosens, Pfirsichs und Kirschbänme waren am Aufbrechen. Damals zierten mehr Mandelsbäume als heute die Gärten, viele umsten im Laufe der Jahre andren, einträglicheren Arten von Obstbäumen weichen. Schade darum, denn zeitiger als diese, öffnen die Mandelbämme die Blumenkelche, und wo ihre Blüten die Hügel zieren, breitet der Lenz seinen Zauber früher über das Land.

Die Vegetation bestimmt großenteils den landschaftlichen Charakter einer Gegend. Neben der frühen und üppigen Obstblüte sind
es die Kastanienwälder der Höhen um Heidelberg, die der Landschaft ihren südlichen Charakter verleihen. Auf den trocknen Abhängen der roten Sandsteinhügel gedeiht der zahme Kastanienbanun des Südens besser als die heimische Vuche und Ciche. Zwar
seine Frucht, die Keste, wie sie der Pfälzer neunt, ist kleiner, als
die Marone, die der Sommer Italiens zeitigt, aber schmackhaft
ist auch sie, und der Banun wird groß, stark und schön. Reizend
ist die wechselnde Färbung des Kastanienwalds im Lanse der Jahreszeiten. Im Frühjahr prangt die Vergwand in frischem Grün, im

Juni mischt es sich mit dem blassen Gelb der Kastanienblüte, auf der grünen Wand treten die gelben Ruppen der Baumkronen in schärferen Umrissen hervor. Nach der Blüte kehrt ein satteres Grün zurück, bis der Herbst das Laub mehr und mehr in ein bräunliches Gelb und Rot taucht.

Mein erster Spaziergang galt der Schloßenine und dem Schloßsgarten, einem Park von mäßigem Umfang; aber kein Park der Welt gewährt auf so beschräuktem Raum eine gleiche Fülle der mannigsfaltigsten, herrlichsten Bilder.

Bon da stieg ich auf die Höhe, die das alte Schloß hieß, weil hier oben die letzten Mauertrümmer der ältesten Bergseste Heidelbergs standen; sie haben in den sünsziger Jahren einer Wirtschaft, wo Molken geschenkt wurden, Platz gemacht und seitdem wird der Ort die Molkenkur genannt. Er bietet eine Anssicht auf die Schloßenine unter ihm, auf die Stadt, auf die Mündung des Neckarthals, und ein prächtiges Panorama des Nheinthals. Durch die fruchtbare Ebene windet sich anuntig in silbernen Schlangenlinien der Neckar dem Rhein entgegen, der aus der Mitte des Thals in senchtenden Streisen aufbligt. Der Blick reicht südwärts hinauf zu den Bergen des Schwarzwalds und über den Rheinstrom weitwärts zu der rebengesegneten Hügekkette des Haardtgebirgs und dem Donnersberg, der sie mit ernstem Handte geheimnisvoll überragt. — Am sohnendsten ist die Anssicht, wenn der glühende Sonnenball hinter den Bergen versinft.

Dit ist nur ein Schritt vom Erhabnen zum Lacherlichen. — Auf der Molkenkur genoß ich an einem schönen Sommerabend das Schausviel des Sonnenuntergangs. Viele Gäste waren herausgestiegen und richteten den Blick zur scheidenden Königin des Tages mit tieser Andacht. Da ließ plöthich eine Dame ihre Stimme hell erschasten: "D! wie schön ist es doch hier oben, auch wenn man eben aus Paris zurucksehrt!"

Ein zweiter Spaziergang führte mich über den Neckar auf dem Philosophenweg, von dessen Höhe die Lage Heidelbergs am schönsten hervortritt. Hier mag die berühmte De an Heidelberg in Holderstins Seele aufgegangen sein. Wie ein Sohn begrüßt er innig und warm die geliebte Stadt:

"Lauge lieb' ich dich schon, möchte dich mir zur Luft Mitter nennen und dir schenken ein kunftlos Lied, Du, der Baterlandsstädte Ländlich schönste, so viel ich sah."

Bu des begeisterten Dichters Füßen glänzt der Neckar, an der Stadt vorbei zieht der Fluß hinaus in die reizende Ebene, um hier liebend unterzugehen; in den Wellen beben die Vilder seiner Gestade und über ihn schwingt sich leicht und stark die Brücke, wie der Vogel des Waldes über die Gipfel stiegt. Von den Hügeln rauschen die Wälder herab auf die gigantische, schicksallskundige, von den Stürmen niedersgerissene Burg, die Sonne gießt verzüngendes Licht auf das alternde, ephennugrünte Riesenbild.

"Sträuche blühen herab, bis wo im heitern Thal An den Hügel gelehnt oder dem Ufer hold Deine fröhlichen Gaffen Unter bustenden Gärten ruhn."

Alassische Verse und ein wunderbares Gemälde der idealen Landsichaft, aber kein kunstloses Lied, wie es das Volk zum Gesang hinsreißt und wie fröhliche Gesellen es hinausschmettern im grünen Wald, auf schaukelndem Kahn, oder beim perlenden Wein. Der Meister, der diese Weise fand, nunkte erst noch kommen. Als wir Gymnasiasten die Ode Hölderlins rezitierten, saß auch er noch auf der Schulbank und schmiedete in Karlsruhe deutsche Verse nach griechischem Takt. Bald aber sehrten ihn Fink und Lerche in Wald und Flur aus freier Kehle frisch und fröhlich singen. Der Frühling kam und sein Lied, ein Brantlied, zart und jubilierend, wie es nur der gottbegnadete Sänger singt, pries Altheidelberg, die Feine und Chrenwerte:

"Und kommt aus lindem Süden Der Frühling übers Land, So webt er dir aus Blüten Ein schimmernd Brautgewand.

Auch mir stehst du geschrieben Jus Herz gleich einer Braut, Es klingt wie junges Lieben Dein Name mir so traut." Und ins Herz blieb ihm die Schöne geschrieben bis zum letzten Hauche seines Lebens. Ein gebrochener Mann, todmüde, verlangte es ihn nach der Geliebten. In ihrem Aublick seine Analen vergessend, rüstete er sich zur letzten Wanderung in das unbekannte Land, von wo niesmand wiederkehrt.\*)

Ju den dreißiger Jahren trug die Stadt noch immer ein ländelich schwes Gewand, wie es Hölderlin entzückt hatte, und noch immer lagen ihre sröhlichen Gassen, namentlich die der westlichen, "Borstadt" genannten Hälfte, inmitten dustender Gärten. So lange Heidelberg besestigt gewesen war, hatte ein Wall mit Graben die östliche Altstadt von der westlichen Vorstadt geschieden; der Graben lief in der Richtung der hentigen Grabengasse vom Klingenthor zum Reckar herab; was hente von den vielen Ziergärten der Vorstadt übrig ist, giebt keinen Begriff mehr von deren früherer Ausdehnung; sie mußten im Lause der Zeit Straßen und Gebäuden weichen, wo Gärten blühten, stehen heute Wohnhauser, Wertstätten, Fabriten, Schulen und Universitätselnstalten.

Freilich nicht überall in der Borstadt roch es nach Rosen und Beilchen, in dem westlichen Teile wehten die frästigeren Düste der Landwirtschaft und hausten Bauern, vielleicht die Nachkommen der Bewohner des Dorses Bergheim, die Aursurst Ruprecht II. gezwungen hatte, 1392 uach Heidelberg überzusiedeln. Eine alte Dame, die in der Borstadt geboren und ausgewachsen war, wir nannten sie die Fran Doktorin, ich werde später genauer auf sie zurückommen, erzählte und Jünglingen gerne von den idnklischen Zeiten, die sie noch zu Besginn des Jahrhunderts in der getiebten Baterstadt erlebt hatte. In aller Frühe lief der Hirt mit Stab und Horn durch die Gassen der Borstadt, tutete das Bieh aus den Ställen auf die Weide und kried es abends wieder heim. Mit Bergnügen lauschte ich ihren Schilderungen und läugst vergangenen Geschichten. Bon diesen gesiel mir am besten die von dem höstlichen Nachtwächter Eiselein. Er hielt

<sup>\*)</sup> Heidelberg gegenüber, in dem Hause Nr. 2 an der Neuenheimer Landstraße, damals Neckarhotel, wohnte Scheffel in dem Erdgeschoß rechter Hand vom Ofstober 1885 bis zum 2. April 1886. Un diesem Tage kehrte er nach Karlsruhe zuruck und verschied eine Woche später, am 9. April, in dem Hause, wo seine Wiege gestanden hatte.

aute Fremidschaft mit den Studenten, damals in Stadt und Umgegend Juriften geheißen; sie ihrerseits bethätigten ihre Wertschätzung bes biederen Mannes mit Vorliebe um Mitternacht, wenn er in Sut und Mantel mit Spieg und Horn seines Amtes waltete, Die zwölfte Stunde abblies und die schlummernde Bürgerschaft singend mit dem Sprüchlein mahnte: "Lobet den Herrn und lagt ench sagen, die Glocke hat zwölf geschlagen, bewahrt das Fener und das Licht, damit niemand tein Schaden geschiecht!" Dann kamen sie an jeder Ede herbeigelaufen, bald einzeln, bald truppweise, und grüßten ihn freundlich: "Guten Abend, guten Abend, Herr Giselein, auch wieder fleißig beim Tuten!" Der höfliche Mann nahm bedächtig das Horn ans dem Mund und erwiderte den Gruß mit geziemendem Danke: "Man thut seine Schuldigkeit, meine Herrn, wie es die hohe Obrigkeit gebietet." Sie lobten seinen treuen Sinn, seinen Schönen Besang, schüttelten ihm die Hand und gingen weiter; aber es famen immer wieder nene, wenn er gerade das Horn ansetzte, und grüßten ihn, worauf er doch danken mußte, bis er zulett die jungen Freunde höflichst ermahnte, ihres Weges zu gehen und sich lieber zu Hause aufs Ohr zu legen. Wenn endlich die letten lachend weiter gezogen waren, so schüttelte er das grane Haupt und seufzte: "Juristen, bose Christen!"

Rur langsam erholte sich die vielgeprüfte Stadt von den surchtbaren Drangsalen und Verwüstungen, die sie im 17. und 18. Jahrschundert erdusdet hatte. Noch in den dreißiger Jahren unseres Jahrschunderts war sie kanm über die Grenzen ihres ehemaligen Festungssgebiets aus dem engen Neckarthal in die Rheinebene hinansgewachsen. Tenseits der Sophienstraße standen nur wenige Gebäude. Vor dem Mannheimer Thor nahm die Stelle des hentigen schönen Vismarcksgartens der stille Neckarhasen ein, ein Hafen ohne Schiffe. Ihm gegenüber südwärts sag der botanische Garten zwischen Sophiens und Rohrbacher-Straße bis zur Leopoldsstraße, die den landwirtschaftlichen Garten — er ist heute zu dem schattigen Neptungarten umgewandelt — von dem botanischen schied. In beiden Gärten besauden sich Teiche für Wasserpslanzen zu Lehrzwecken, vermutlich die letzten Reste versumpster Festungsgräben, worans an dieser Stelle mein Vater noch 1818 die Leiche eines verungssäckten Inden heransholen sah.

Nur eine Brücke, die alte auf den steinernen Bögen, die von der Altstadt über den Fluß sührt, mit den Standbildern Karl Theodors, -palatinorum patriss,\*) und der etwas leichtgemuten Pallas Athene mit Speer und Medusenschild, verband die beiden User. Die nene Brücke auf eisernen Pseilern, die heute im Westen Heidelberg mit Renenheim verbindet, wurde erst 1877 dem Verkehr übergeben. Wollten wir an dieser Stelle über den Neckar, so nußten wir Kähne benüßen, die Reisenden, die von Franksurt hersuhren, umsten am Reckar angelangt, ostwärts umbiegen und zur alten Brücke hinanssahren, um in die Stadt zu gelangen. Neuenheim war noch 1835 ein kleines Dorf mit 750 Einwohnern und ist erst 1891 ein Teil der Stadt geworden, die in meiner Schulzeit mur 13400 Einswohner hatte, die Studenten und die Bewohner des Vorortes Schliersbach und des Auhlhoss mitgerechnet: heute (1895) hat Heidelberg mit Renenheim 35 190 Einwohner.

Der Schlofgarten hatte bereits feine jegige Gestalt als Part. Ru Beginn bes Jahrhunderts war er eine Wildnis, und die Schloßruine ichien der gänglichen Zerstörung, teils durch Naturgewalt, teils durch Menschenhand, verfallen. Wer in der Stadt Steine branchte jum Banen, brach fie aus den Manern des Schloffes. Das "Bunder der Welt," der hortus palatinus des Kursursten Friedrich V., des Binterkonigs, lag mit feinen Pomerangen- und Lorbeerbanmen, Springbrunnen und Marmorbildern begraben in Schutt und Gestrüppe, an gerodeten Stellen pflanzte ein Bachter Cichorie! Da sicherte, nach dem Uebergang der rechterheinischen Bialz an das haus Baden 1803, der neue Berricher Karl Friedrich bas Schloß vor weiterer Berwüftung und ließ die Anlagen, wie fie heute kanm verändert bestehen, als Luftgarten und zu forstbotanischen Zwecken herstellen. Biele der Banme und Strancher des Gartens find mir vertraute Jugendfreunde, Kint und Droffel singen auf ihren Zweigen die alten Lieder, nur das Lied der Konigin des Gejanges, der Nachtigall, dem wir jo oft in linden Nächten lauschten, vermisse ich. Sie nistete noch in den fünfziger Jahren in dem reizenden Thal-

<sup>\*)</sup> Des Baters ber Pfälzer.

chen zu Füßen des gesprengten Turmes, wir nannten es das Matthisssons Thälchen, dem elegischen, damals sehr geseierten Dichter zu Ehren. Die Sängerin ist entstohen, verschencht von dem jährlich wachsenden Lärm der Fremdenschwärme; sie nahm ihre Zuslucht zu der friedlichsten Stätte in Heidelbergs Umgebung, dem städtischen Friedshof an der Rohrbacher Straße, dem wenige in Deutschland an Schönsheit gleichkommen.

Wie der Schloßgarten, ist auch die schönste Straße der Stadt, die Leopoldsstraße mit Allee und Anlagen, eine Schöpfung der ersten Jahrzehnte dieses Jahrhunderts. Sie war 1830 fertig geworden, mit ihr die Sophienstraße, die an der Stelle der ehemaligen westlichen Umwallung zum Neckar und der nenen Brücke führt. Bis dahin war die Leopoldsstraße nur ein Fußpfad gewesen, den man am Ende des vorigen Jahrhunderts nach der Abtragung der Festungswerke angelegt hatte. Es geschah zur Zeit der französischen Nevolutionskriege, und der Spazierweg erhielt den Namen "der Pariser," weil auf ihm nach seiner Herstellung sosort die Franzosen, die alten schlimmen Bekannten, eingezogen waren, um ihren gewohnten Besuch abzustatten.

Nachbem der Weg zur Fahrstraße geworden war, hieß er noch immer "Pariser", auch "Aulage", sein amtlicher Name Leopoldsstraße, zu Ehren des Großherzogs Leopold, kam nur allmählich in Gebranch.

Als ich das Lycenm besuchte, standen erst wenige von den hentigen Bauten an der Leopoldsstraße, es waren nur Gärten und Anlagen da und die beiden alten Friedhöse, der hentige an der Rohrbacher Straße wurde erst 1844 eingeweiht. Einer der alten Friedhöse umsgab die damals noch ganz schmucklose St. Peterskirche mit ihrem unssertigen Turm, der andere lag in dem Winkel zwischen Leopoldssund Sophienstraße bei der St. Anna-Kapelle. Auf diesem wohnte ich noch Beerdigungen bei.

Die Leopoldsstraße war ihrer schattigen Allee und der hübschen Ausblicke nach dem Schloß und den Bergen wegen, anch um ihrer geschützten Lage und friedlichen Stille willen, ein beliehter Spaziersweg, namentlich für ältere Gelehrte, denen der Weg auf das Schloß zu steil war. Die bequem austeigende Fahrstraße, die Stiftung eines Heidelberger Arztes, des Dr. Aleinschmidt, führt erst seit 1875 hinauf.

Man war sicher, auf dem Pariser zu bestimmten Stunden gewissen Berühmtheiten der Universität zu begegnen. Ich sehe noch heute den alten Kirchenrat Paulus seine großen Augen, wie glühende Kohlen, auf die Vegegnenden richten, den knorrigen Historiker Schlosser seinen Kops mit dem einen durchdringenden Auge wie ein Vogel seitzlich drehen, um zu grüßen, die vornehme Erscheinung des Pandektisten Thibaut au mir vorübergehen, anch den frommen Theologen Rothe und den berühmten Staatsrechtslehrer Zachariae, der stets einsam, steif und gerade in schäbigem Gewand daherschritt. Uns Studenten siel am meisten sein abgegriffener hoher Filzhut auf, wir erzählten einander, er habe ihn testamentarisch der Bibliothek als eine der größten Sehenswürdigkeiten sur alle Zeiten zugewiesen.

Es find nun mehr als 50 Jahre verfloffen. Die alte Minjenstadt hat ihr 500jähriges Jubilaum geseiert, auch ich habe, als ihr dankbarer Schüler, ehemaliger Lehrer und als Abgeordneter ber Straß burger Raijer-Wilhelms-Universität vom 2. bis 7. August 1886 daran teilgenommen. Altheibelberg hat das Gewand der ländlichen Schönen, das einst Sölderlin und uns in der Ingend jo wohl gefiel, abgelegt, und mit der anspruchsvolleren Tracht der modernen Touristen- und Andustrieitadt vertauscht. Seit der Dampi Berricher der Welt geworden, mußte die Stadt fich an den Larm und Muß ber Bahnguge, ber raffelnden Dumibuffe, ranchenden Schlöte und Fabrikeffen gewöhnen. Spekulation und Industrie ließ sie frei gewahren und vergaß, baß Die beiden fein afthetisches Bewissen bridt. Es konnte nicht ausbleiben, daß dem wertvollsten Beiige der Stadt, ihren landichaftlichen Reizen, da und dort empfindlicher Abbruch geschah. Go gu Säupten des Edylojies, wo eine Fremdenherberge von ausgesuchter Säßlichkeit auf die edeln Trümmer der Balafte eines funftsinnigen Fürstengeschlechtes herabschaut. Ja man hat es jogar zugelassen, daß die wunderbare und schönste Aussicht, die bas Schloß von der Gartenterraffe barbot, viele Jahre lang burch einen Schleier grauer Stanbwolfen verdeckt wurde, die von den turmhohen Raminen eines riesigen Cementwerts über den westlichen Teil der Stadt und deren Umgebung ausgeschüttet wurden. Wie beflagte ich den armen Scheffel! Man hat jein brouzenes, vorzüglich gefungenes Standbild am 11. Juli 1891

anf der Terrasse aufgestellt. Vom hohen Granitsockel herab richtet er den Blick nach den sonnigen Higeln der Haardt. Vier Jahre lang spähte der Arme vergebens und sah nur Ruß und Rauch. Da erbarmten sich die Elemente des Dichters. Feuer verzehrte das Werk der pietätlosen Spekulation in einer Nacht, am 4. Februar 1895, und hente lacht ihm die gesegnete Psalz wieder in alter Schönsheit entgegen.



## Das Beidelberger Tyceum.

Bei dem Tansch des Mannheimer Lyceums mit dem Heidelsberger bin ich nicht gut gesahren, aus einer Schule mit idealem Streben kam ich in eine mit handwerksmäßigem Betriebe. Lehrer ersten Rangs, wie Rüßlin und Eisenlohr, hatte Heidelberg nicht. Leider nunte ich hier noch ein halbes Jahr in Quinta und zwei Jahre in Sexta zubringen, ehe ich zur Universität abgehen konnte.

In Quinta herrschte ein böser Beist. Obwohl die Schüler im Alter von 16—18 Jahren standen, gesielen sich die meisten noch in Rnabenstreichen, wie sie in Mannheim kanm in Quarta vorkamen. Am schlimmsten trieben es die altesten; es waren rohe Burschen darumter, die man schon and den unteren Klassen hätte entsernen sollen. Vergeblich regnete es Mahnungen, Verweise und tagelange Karzersstrasen. — Mit den Schulstrasen geht es, wie mit manchen Arzeneien, ihr allzu häusiger Gebranch stumpst dagegen ab.

Hamptlehrer der Quinta und alternierender zweiter Direktor des Luceums war ein alter pedantischer Herr in weißer Halsbinde, über das nubewegliche Gesicht mit immer gleicher, würdiger Miene kam nie ein slüchtiger Strahl heiteren Lächelus. Und doch war auch dieses ausgetrochnete Männchen einmal jung gewesen, hatte Romane geschrieben, sogar erlebt, freisich war es schon lange her. Wie die meisten unserer älteren Prosessoren hatte er Theologie und Philoslogie studiert; er sehrte Latein und Griechisch und erteilte den evansgelischen Schülern den Resigionsunterricht. Wir sasen mit ihm kursorisch das neue Testament im griechischen Urtert und übers

setten es ins Dentsche. Da er nie ein erlänterndes Wort dazu sprach, so war diese sog. Religionsstunde nichts als eine weitere griechische Stunde, und wir hätten ebensognt den Hessisch mit ihm lesen können. Sie unterschied sich von den anderen lediglich durch das Gebet, was ihr vorherging. Er hatte zwei Gebete versaßt, die er abwechselnd auf dem Katheder vorlaß, das eine schloß mit den Worten: "hegen mögen", das andere mit "Glauben ranben." Nach dem Amen erhob er das gesenkte Haupt und schaute andächtig zur Stubendecke.

Als er nun eines Morgens gerade das "hegen = mögen = Gebet", wie wir es nannten, geendet hatte und in gewohnter Weise zur Decke aufsah, blieb er starr vor Entsehen. Ueber dem Katheder tanzte eine Instige Figur ans steisem Papier in der Lust. Ohne ein Wort zu verlieren eilte er fort und holte den ersten alternierenden Direktor, der alsbald kam und mit gelassenem Ernste den Frevel beschante. Eine Untersuchung solgte. Der Thäter, der älteste und roheste Schüler der Klasse, wurde rasch zum Geständnis gebracht. Mit Hilse eines seuchten Ballens gekanten Papiers am Ende eines Fadens, woran er die Figur besestigt, hatte er sie kurz vor Beginn der Stunde geschickt über das Katheder an die Decke geschlendert. — Die Direktoren beriefen eine Konserenz sämtlicher Lehrer, und der Missethäter wurde ausgestoßen.

Pedanten sind beliebte Zielscheiben untwilliger Imgen. Der alte Herr verstand es wenigstens, sein Ansehen bei der Ingend durch seine ernste Würde so zu wahren, daß nur die frechsten Burschen sich an ihn wagten. Schlimmer erging es einem andern unserer Lehrer. Der Unglückliche, im übrigen ein wohlmeinender Mann, hatte ein reizbares Temperament und explodierte wie trockenes Pulver auf die alberuste Neckerei hin, obwohl er bereits in den Fünfzigen stand. Die Jungen benützten deshalb sede Gelegenheit, ihn "grün und blan" zu ärgern. Ließ er sich zuletzt dazu hinreißen, sie mit Kosenamen, wie "Troßbuben, Stallknechte, Pferdesungen" u. dgl. zu belegen, so war ihr sehnlichster Wunsch erfüllt, und sie nickten einander befriedigt zu.

Direktor Brummer leitete die oberste Klasse. Er stand im Ruse eines guten Philologen und wurde von den Schülern sehr respektiert; aber

anch bei ihm blieben uns die idealen Schätze der alten Welt versichlossen, über die rein grammatische Schulung kamen wir nicht hinaus. Nur durch eigenen Trieb und privates Studium habe ich mich mit den Meisterwerken der griechischen und römischen Litteratur und dem Geiste, der sie durchweht, bekannt gemacht.

Gar übel stand es nm unsern mathematischen Unterricht. Die Schulbehörde hatte damit einen Tozenten der Universität betraut, dessen wissenschaftliche Arbeiten bei seinen Fachgenossen recht geschätt waren, seine Lehrmethode aber taugte nichts. Bon meinen sämtlichen Mitschülern konnte ihm unr einer solgen, der bei einem Privatlehrer besondre Stunden nahm. Ebensowenig taugte sein Unterricht in der Physis; wir bekamen keine Versuche, keine Apparate zu sehen, unr mathematische Formeln auf der Schultasel. Die Unzufriedenheit der Schüler war groß. Sie sührte bald nach meinem Abgang vom Luceum zu einer Verschwörung. Die Jungen wollten seine Entsernung aus dem Luceum durchsehen und blieben deshalb bei der öffentlichen Schulprüfung auf alle seine Fragen die Antwort schuldig. Die Versabredung lag offen zu Tage. Wan wies die Rädelssührer aus dem Luceum, den Zweck ihres Komplotts haben sie nicht erreicht.

In der Sexta war Philosophie vorgeschrieben. Die Schulbehörde hatte einen Fachgelehrten dafür gewonnen und eben angestellt, einen Schüler Mraujes. Er muß fich eines gewissen Uniebens erfreut haben, denn bald nachher wurde er als Lehrer ber Philojophie an eine Universität bernsen. Wir waren voll Erwartung; er sollte uns in Logit, Pjychologie und Metaphysit unterrichten, und er ließ es an Gifer und Minhe nicht fehlen, aber doch lag die Echuld nicht an une, wenn wir von der höchsten alter Wiffenschaften nur wenig begriffen. Unfer Lehrer war schwerfällig und ungelent, leiblich und geistig. Er diftierte uns stundenlang in die Teber, war aber nicht im stande, seine Lehrsätze mundlich flar zu entwickeln. Um besten ge= jiel mir seine Metaphysit; er versuchte es, dem Uebersinnlichen mit dem Kreibestist durch bildliche Darstellung beizukommen. Er malte Gott und die Welt mit fämtlichen Kräften, die das All bewegen und zusammenhalten, in Form von in einander geschachtelten Kreisen an die Schultafel. Diese Zeichnung leuchtete mir ein, und vor Frende

dichtete ich ein metaphysisches Trinklied nach Baggesens Beispiel, und wir sangen es nach der Melodie: "Die Welt ist rund und nuß sich dreh'n", Samstag abends im Bremeneck; man hatte uns erlanbt, in dieser, durch die Rodenstein=Lieder jetzt so berühmt gewordenen Bier=wirtschaft einmal in der Woche heitere Geselligkeit zu pflegen.

Endlich, im Herbst 1840, schling die Stunde meiner Erlösung aus dem verhaßten Froschteiche. Als Erster mußte ich die lateinische Abgangsrede halten. Außer dem Prüsungskommissär, Prosessor Kaercher von Karlsruhe, achtete von den vielen Teilnehmern und Gästen niemand auf mein schönes Latein, und es kam mir vor, als ob dieser Einzige nicht sonderlich davon erbant wäre.

Nach meiner, wie ich glaube, berechtigten Ueberzeugung, habe ich das letzte Jahr auf dem Lyceum nutilos verloren; ich hätte es besser für neue Sprachen, Zeichnen, Mathematik und Naturwissenschaften verwendet.

Wie es in den unteren Klassen aussah, weiß ich aus eigener Reuntnis nicht zu sagen, ich könnte deshalb das Rapitel schließen, aber mancher Leser früge vielleicht enttänscht: wo bleiben denn die berühmten Schulgeschichten von dem merkwürdigen Raug, der damals das Klassenszepter über der Duarta schwang? Und in der That, zu dem Bilde jener Zeit gehört notwendig die lange vornübergebengte Bestalt des Klassenlehrers der Duarta mit den buschigen Brauen, den wulftigen Lippen und der bedächtigen Rede, deren dialeftische Färbung die nahe ländliche Heimat des unvergeglichen Schulmanns unschwer verriet. Der Rreis seiner noch lebenden Schüler verengt sich immer mehr, und es ist Zeit, seine Aussprüche zu sammeln, ebe er zur mythischen Gestalt verblaßt in Nacht und Nebel versinkt. Einer meiner alten, mir leider fürzlich entrissenen Freunde gehörte zu jenem Areise. Er war zu trüben Verstimmungen geneigt, und wenn der finstere Geist über ihn kam, besaß ich ein sicheres Mittel, diesen zu bannen; ich eitierte ben Schatten des seligen X. Dann ging die Sonne der Heiterkeit strablend am Himmel auf, wie in den längst entschwundenen Tagen der Beidelberger Schulzeit. Gine kleine Blütenlese aus den Erzählungen meines Frenndes sei dem Andenken des berühmten Professors gewidmet.

Der gelehrte Thebaner liebte es, seinen Quartauern Rommentare zu den Schriftstellern, die sie übersetzten, zu diktieren. Das Wort Scala schien ihm einer Erläuterung dringend bedürstig. "Ad vocem: Scala!" rief er der Alasse zu, "schreibt ihr Buben: vermöge einer Treppe pflegten die Römer aus dem unteren in den oberen Stock zu gelangen."

Auch große Gelehrte sind mitunter zerstreut. So ist es denn nicht zu verwundern, daß es ihm begegnete, die lateinischen Genus= regelu zu vergessen. — "Wer ist heute an der Reihe?" begann er eines Tags die Stunde. — "Ter Müller, Herr Prosessor!" rief es zurück aus den Bänken. — "Gut! Müller, neune mir die geschlecht= lichen Beugesormen von ille!" — "Ille. illa, illud. jener, jene, jenes." — "Falsch, Müller! vivat sequens! Fischer, sag' du's!" — "Ille. illa. illum." — "Recte dixisti. du hast recht! 'runter, Müller! 'naus, Fischer!" — Ta vrotestiert Müller: "Herr Prosessor, hier in meiner Grammatit von Zumpt sieht illud." — Er schaut hinein, da steht illud. "Guck emol au", korrigiert er sich, "der Zumpt hat wahrhastig illud. Ta wollen wir Guade vor Recht ergehen sassen. Müller, du kaust meinthalben siehen bleiben!"

Die Topografie der alten Welt giebt harte Rüsse aufzuknacken.

— "Sag' einmal, Muller, auf welchem User des Euphrat hat Babulon gelegen?" — "Auf dem linken, Herr Prosessor." — "Kischer, sag du's besier!" — "Auf dem rechten!" — "Gut, Kischer, sep' dich 'nauf!" — Aber der Müller protestiert: "Herr Prosessor, in meinem Buche steht: Babulon hat an beiden Usern gelegen!" — "Ich will ench etwas sagen", erklärt sept der Prosessor, "ihr habt beide recht. Tein Babulon, Müller, hat auf dem linten User gelegen, dein Babulon, Fischer, auf dem rechten, und mein Babylon am linken und rechten. In Gottes Namen, ihr könnt beide sieen bleiben!"

Um besten zog er sich in der Geschichtestunde ans der Verlegensheit. Er hatte gerade von der Schreckenszeit der französischen Resvolution erzählt und daß die Franzosen sogar ihren König geköpst hätten. Ein vorlantes Burschlein ries: "Die Königin haben sie auch geköpst!" — "Ei! wo denkst du hin?" forrigierte er den Knaben: "Die Franzosen sollen ihre Königin geköpst haben? Ein so hösliches,

man darf sagen, galantes Volt!" — Der Schüler blieb jedoch bei seiner Behanptung: "In meinem Buche steht's, die Franzosen haben auch die Königin geföpft, nur später!" — Es bleibt nichts übrig, er muß einlenken. — "Ja freilich später," giebt er zu, "später freilich! da haben sie natürlich auch die Königin geföpft!"



### Mein Bruder Rudolf.

Der Bruder, der mir im Alter am nachsten stand, bieß Rudolf. Er besuchte, wie ich, das Lucenm batte aber besser sur eine Kriegs= schule getaugt.

Schlank und hoch gewachsen hatte sich mein Bruder mit siebzehn Jahren bereits so trästig entwickelt, wie ein neunzehnsähriger Jüngsling. Er glich meiner Mutter, hatte dunkle Haare, eine brannliche Hantfarbe und die stolze Haltung eines svanischen Hidalgo. Sein verswegenes Herz kannte nicht Furcht noch Gesahr und dürstete nach Abenteuern.

Die Ainderjahre hatten ein so frastiges Gedeihen Andolss nicht voraussehen laisen. Seine Augen waren lange strojulös entzundet und dadurch am Sehen behindert geweseu; als er eines Tags unter der Bettlade eine blinde Ratte sing, war die Freude der Geschwister groß, — ein Blinder hatte eine Blinde gesangen! Im zehnten Jahre besiel ihn nach einem leichten Stoß an das Schienbein eine Beinhautentzsündung, die ihn Monate lang ans Bett sesselte. Mit dem Einstritt der Mannbarkeit verlor sich diese krankhaite Anlage völlig, er wurde start und kerngesund.

Je länger der Anabe Latein und Griechisch trieb, desto weniger gesielen ihm die alten Sprachen, seine Zengnisse wurden mit jedem Jahre schlechter. Als mein Bater im Sommer 1841 wieder eine mal nach Heidelberg kam, um bei uns nachzusehen, waren Rudolss Noten so überaus schlecht ausgesallen, daß er, in hohem Grade ausgebracht, dem großen Menschen eine Thrseige gab. Undols entsernte

sich schweigend, ging ans dem Hanse und kam nicht wieder. Alles Rachsorschen war vergeblich, er blieb verschwunden. Nach einigen Tagen erhielt mein Vater aus Mannheim einen Vrief von unbekannter Hand, des Inhalts, man habe seine Sohn auf dem Dampsschiff abschren sehen, er habe eine Fahrkarte nach Straßburg gelöst. Damals besuhren Dampsschiffe, die Abler genannt, den Oberrhein bis Straßeburg und Basel. Erkundigungen in Straßburg stellten sest, daß sich ein junger Mann, Rudolf Osmund, der von Mannheim kam, bei der Fremdenlegion hatte anwerben lassen. Dieser Osmund war unser Andolf, er hatte Straßburg bereits verlassen und den Marsch nach Tonlon angetreten, dem Summelorte der Legionäre, von wo sie nach Algier verschifft wurden. Mein Vater erschrack in den Tod, in Algier unste sein Sohn an Leib und Seele verderben. Unverzüglich suhr er nach Karlsruhe und suche Hilse bei dem Minister des Aenßeren.

Auf dem Burean des Ministeriums erteilte man ihm den Rat, sich unverzüglich an die französische Gesandtschaft zu wenden. Hier nahm ein junger Attache sein Gesuch teilnehmend entgegen und versprach ihm, es solle von Seiten der Gesandtschaft was irgend möglich geschehen. Die Entlassung Andolfs aus der Armee stieß nach des Attaches Versicherung auf keine Schwierigkeit bei den französischen Behörden, weil er das gesetzliche Alter zum Eintritt in das Heer noch nicht erreicht hatte. Vedenklicher war ein andrer Umstand. Einzig und allein der Ariegsminister war berechtigt, über die Entlassung zu versügen. Sowit umste das Gesuch nach Paris gerichtet werden, und bis hier der Besehl ausgesertigt und nach Paris gerichtet werden, und bis hier der Besehl ausgesertigt und nach Ansis gerichtet werden, und bis hier der Besehl ausgesertigt und nach Algier. In diesem Falle war nicht mehr mit Sicherheit auf die Ausführung des Besehls zu rechnen.

Mit so schwachem Troste kehrte mein Vater nach Hause zurück. Wer beschreibt seine Freude, als nicht lange nachher eine amtliche Anzeige eintraf, der Legionär Rodolphe Dsmond sei auf Besehl des Kriegsministers und Marschalls Soult aus dem französischen Heerdienst entlassen und bereits auf dem Heimweg. In der That, der verlorene Sohn traf bald in Heidelberg ein und brachte eine Flasche Tisane de Champagne aus Weschland mit, die er vergnügt zur Feier seiner Heimtehr mit uns Geschwistern seerte. Getrieben von dem Gefühle inniger Dankbarkeit sinhr mein Vater wieder nach Karlsruhe und ersuhr hier, daß die Nettung seines Sohnes einzig und allein durch das versönliche Eingreisen des jungen Attaché möglich geworden war. Der gutherzige Franzose gehörte einer vorsuehmen Familie an und war ein Vetter des Präsekten in Straßburg. Von tiesem Mitleid mit meinem Vater ergrissen, hatte er sich unverzügslich an den Präsekten gewandt und ihn vermocht, den Kriegsminisker in Paris mittelst des damals in Frankreich benutzten optischen Telegraphen um die Entlassung Undolfs anzugehen. Der Minister schießte gleichfalls telegraphisch den Besehl nach Tonlon, wo er gerade noch rechtzeitig, am Abend vor der Einschissung der Legionare, ausam.

Leider konnte mein Bater dem Attaché seinen Dank nicht persjönlich anssprechen, der sunge Herr hatte Karlsruhe eben verlassen und war nach Frankreich zurückgekehrt. Wein Later war ein großer Franzosenfreund — ich werde darans zurückkommen — und dieses Erstebnis bestärkte ihn vollends in seiner Franzosenliebe. Sobald er mich wieder sah, begrüßte er mich mit den Worten: "Begreisst du nun, weshalb ich für diese Nation so eingenommen bin? Was hat der Franzose nicht alles für mich gethan, obwohl ich ihm fremd gegensüberstand und nur ein unbedeutender Arzt vom Lande bin! Prässekten und Minister hat er ausgeboten, um mir meinen Sohn wieder zu verschafsen, und für deinen Bruder, diesen dummen Jungen, sogar den Staatstelegraphen durch ganz Frankreich in Bewegung gesett. Gott lohne es ihm, wenn er einst selbst Familie besitzt, au seinen Kindern!"

Freilich war damit nur eine drückende Sorge beseitigt, um einer audern Platz zu machen. Was sollte jetzt mit dem Geretteten geschehen?
— Ein Freund meines Vaters in Karlsruhe riet ihm, es nochmals mit den humanistischen Studien in dem ganz vorzüglich geleiteten Karlsruher Luceum zu versuchen, und erbot sich, Rudolf in die eigne Familie aufzunehmen. Dieses Auerbieten wurde daufbar auge= nommen, und die hohe Gestalt des Jünglings zierte jetzt die Vänke des Karlsruher Luceums. Er wurde bald in der Klasse beliebt, das bestandene Abenteuer verlieh ihm einen romantischen Schimmer, und ein unleugbares poetisches Talent verschasste ihm gleich talentierte Freunde. Einige Mitschiler, Ludwig Eichrodt, Karl Blind n. A. hatten einen

Dichterbund geschlossen, dem er beitrat. Beniger erbaut von ihm ichienen seine Lehrer. Er stand nach wie vor mit den alten Sprachen auf gespanntem Juge, und ein lateinischer, mit Jehlern reich gespickter Stil bereitete seinen flaffischen Studien für immer ein Ende. Die argen Berfündigungen wider die edle Sprache Latiums in diesem Schriftstück hatten den Projeffor S., den größten Schulfuchser des Lyceums, gang aus dem Häuschen gebracht. Mit dem Stilheft in der Hand hatte er sich vor dem unglücklichen Lateiner aufgestellt und die gange Flut seiner vernichtenden Kritif über ihn ergossen. Seine Erregning wuchs von Minute zu Minnte, und zulest erhob er die Hand, als wolle er zum Schlage ausholen. In geziemender Haltung hatte ber Schüler stehend bisher mit kalter Ruhe ben Tadel hingenommen, jett aber erhob auch er die Hand und die Angen der gangen Masse hafteten bange an der peinlichen Scene. Da fank zuerst Die Hand bes Lehrers, Die bes Schülers folgte, erleichtert atmete Die Rlasse auf, aber das Schicksal Rudolfs war besiegelt, die lette Lateinstunde hatte für ihn geschlagen.

Schon vorher hatte der Freund meines Vaters ihn gebeten, er möge ihm Rudolf wieder abnehmen, er fönne die Verantwortung für diesen verwegenen Menschen nicht länger tragen. Der gute Mann war ein äugstlicher Vureanbeamter, an den Schreibtisch gebunden und der freien Lust entwöhnt. Er fürchtete daß kalte Wasser wie den bösen Feind und mußte schaudernd erfahren, daß Rudolf — es war im Winter — im Rhein zwischen den Eisschollen sich badend vers gnügt habe. Seit dieser Nachricht, so lautete sein Vrief, bekomme er eine Gäusehaut, wenn er Andolf ausehe.

In dieser betrübten Lage ging mein Bater auf den Borschlag eines befreundeten Beamten in Wiesloch ein, für einen Menschen, wie Rudolf, konnte man keinen verkehrteren erdenken. Der Amtsrevisor, ein gewiegter Kameralist, hatte an dem Burschen Gefallen gesunden und meinte, er könne ihn zu seinem Gehilsen und mit der Zeit zu einem brauchbaren Beamten seines Faches erziehen. Er nahm ihn auf die Schreibstube und Rudolf fand sich, in Ermangelung eines Besseren, eine Weile darein. Da überraschte ihn eines Tages sein Vorgesetzer beim Reinschreiben eines Liedes zum Lobe der edeln

Schreiberzunft, das er sveben auf dem Burean gedichtet hatte, statt die ihm überwiesenen Rechunngen zu revidieren. Das Gedicht war bestitelt "Federsuchserlied", Eichrodt hat ihm unter seinen gesammelten Dichtungen einen Plat angewiesen

### Federfudiferlied.

3ch bin ein luft'ger Tintenfisch, Anf Aften hinterm Bureantisch In Gile konzipiert; Inm Borichein kam die reine Hand Inerft, als man mich kunftgewandt Ans Licht heransradiert.

Wenn fich die Sonn' am Hummelsdom Als wie ein roter Tuttenirrom Anj Gottes Weit ergießt, Weckt mich ein Inden in der Hand, Ich ichreibe, bis zulest gewandt Ein guter Schnörkel ichließt.

Ich treib' es, wie die Sonn' es treibt, Die ihren Bogen and, beschreibt Und erit am Abend ruht. So leut' ich rasilos meinen Kiel Nach einem vorgeschrieb'nen Ziel Mit sederleichtem Blut

Diftiert der Tod mir Bunktum vor, Laßt mir die Feder hinterm Chr, So ihr mich jaudelt ein. Statt Hobelipänen joll Bapier Im Tode, wie im Leben mir Die Unterlage jein.

"Gier unten modert das Konzept, Die Abidrift hoch im himmel schwebt," Soll meine Grabschrift sein, Nur sei ich sicher Eines Schreck, Nur macht mir feinen Tintenklecks Anf meinen Leichenstein! Außer sich kam der Amtsrevisor zu meinem Vater gelaufen und erklärte ihm rundweg, das Kameralfach vertrage sich nicht mit dem Dichten, er möge seinen poetischen Sohn vom Burean wegsnehmen.

Rudolf war beisen herzlich froh. Er wollte als Soldat auf Offiziersbeförderung dienen. Mein Vater brachte ihn nach Freiburg in das dortige Infanterieregiment, aber der Gamaschendienst behagte ihm nicht auf die Dauer. Er schrieb meinem Vater, es währe ihm zu lange, bis er in badischen Diensten den Marschallstab erringe, überhaupt sei ihm Enropa zu enge, es verlange ihn nach der neuen Welt.

Mit guten Empfehlungen an Befannte in New-York fuhr er über das Weltmeer. Mein Vater und ich begleiteten ihn nach Mannsheim, wo er das Dampsichiff zur Fahrt nach Rotterdam bestieg. Bei der Absahrt stand er wie ein junger Cortez auf dem Verdeck und winkte uns Abschied zu. Meinem Vater brach sast das Herz, wir gingen in den nahen Schloßgarten, heiße Thränen rannen ihm über die Wangen.

In New-York gab Andolf seine Empsehlungsbriese nirgends ab, es lockte ihn nach kriegerischen Thaten unter dem Sternenbanner. Zwischen den vereinigten Staaten und Mexiko war Arieg entbrannt; bald nach der Ankunst trug ihn ein Schiff als Soldaten der Republik nach Tampico an der mexikanischen Küste, wo General Scott die amerikanischen Truppen sammelte, die zur weiteren Fahrt nach Vera Cruz bestimmt waren. Im Lager von Tampico hätte er fast, ehe er den Feind gesehen, durch Pulver und Blei geendigt. Der englischen Sprache noch nicht mächtig, verstand er eine Weisung seines Serzgeanten nicht, worauf sich dieser, über den Ungehorsam anßer sich, thätlich an ihm vergriff. Nudolf gab ihm den Schlag mit Zinsen zurück und würzte ihn dis zum Ersticken. Soldaten eilten dem Serzgeanten zu Hilse. Gebunden und ins Loch gesteckt, der Todesstrase gewärtig, kritisserte er sich selbst richtig mit dem Vierzeiler:

"Im Land der Freiheit Knecht Auf Tod und Krüppel hin, Da sieht man wieder recht, Daß ich ein Esel bin." Mit großem Humor hat der Abenteurer im ersten Bande der bald eingegangenen Münchner Hauschrouik, erschienen im Verlag von Braun und Schneider, erzählt, wie ihm sein Kapitän Mackenzie Pardon erteilte, und welche Tressen und Schlachten er dann unter dessen tapferer Führung auf dem Boden Nexikos aussechten half.

In der Nacht, die der Schlacht von Cerrogordo, am 18. April 1847, vorausging, auf der Feldwacht unter dem leuchtenden Sternenshimmel des seindlichen Landes, schweisten die Gedanken des reuigen Sohns über das Weltmeer zur sernen Heimat, zum Grabe der Mutter, zu dem treuen, in nimmer müder Sorge sich verzehrenden Vater; seinem gepreßten Busen entquoll ein tief empfundenes Gedicht:

#### Memento mori!

Sohn der Berirrung, laß Gedanken Hindber übers Weltmeer ichwanken, Richt alles wirst du wiedersinden Wie einst im Lande deiner Günden. — Memento mori!

Im Schoß der Erde ruht der Aummer, Der himmel ist des Todes Schlummer, Noch hör' ich ihre Worte weben:
"Wir werden uns nicht wiederichen!" —
Memento mon!

Und du, gefrenzigt Herz, aus Gluten Der Wunden Liebe nur zu bluten, Mißbrauchte Großmut ohne Ende, Adh, daß ich je vergelten konnte! — Memento mori!

Lebt wohl! Schon nahen die Geschüße Heran zur Schlacht; schon zuden Blige; Durch Nacht und Blut die Fahnen wehen; Ob wir und jemals wiederichen? — Memento mori!

Julest, bei der Erstürmung Tschevnltevels, zerschmetterte ihm eine Rugel den rechten Oberarm. Der Arzt wollte den Arm abs

schneiden. "Nein, Doktor!" protestierte er, "den Kopf, aber nicht den Arm!" Das Glied blieb erhalten, wurde wieder branchbar und fräftig, nur bezeichnete eine fanstgroße Anochenverdickung (Callus) noch beinahe zwei Jahre nachher, als er im Herbst 1849 nach Hanse kamse kam, die Stelle, wo der Anochen zersplittert worden war. Als ich fragte: "wo haft die Splitter hingebracht?" lächelte er listig: "ich habe sie an vielen Orten versenkt, im See der Hanptstadt Mexiko, im mexikanischen Meerbussen, andre im Mississippi und Ohio, etliche im atlantischen Meer und der Nordsee, die letzten im Rhein und Neckar." — "Warmn denn so weit auseinander?" — "Die Sache ist leicht zu begreisen, mein lieber Bruder. Du weißt ja, wir müssen im Fleische auserstehen, und ich bin ein großer Sünder. Kust mich die Weltposaune vor das jüngste Gericht, so gewinne ich Zeit, und es mag manches Jahr verzgehen, bis ich meine Knochen zusammengefunden habe."

Gine echte Landsknecht-Natur! Er ist nach Nordamerika zurücksgeschrt, überschiefte mir das Mannskript der Geschichte seiner Abenstener nach Kandern, wo ich mich als Arzt niedergelassen hatte, und schrieb dazu: "Die Union hat mich reichlich mit Land bedacht und mir eine Pension ausgesetzt, so daß zeitlebens für meine Bedürsnisse wohl gesorgt ist. Du siehst, ich habe es ohne Gelehrsamkeit weiter gebracht, als du mit deinem Studium." — Im fernen Westen, als ein Farmer und ehrwürdiger Patriarch, starb er vor einigen Jahren im Kreise seiner Kinder und Enkel.



# Napoleonkultus in Baden.

Wie unbegreislich es and dem bentigen Geschlecht erscheinen mag, in meiner Jugend gab es in Baden und den Landern am Rhein überhaupt Franzosensreunde in großer Zahl; mein Bater, dessen Franzosenliebe ich bereits erwähnte, stand somit nicht allein. — Wie war dies möglich? Rounten sich dentsche Männer den Lehren der vater ländischen Geschichte so ganz verschließen? — Hatte nicht Frankreich seit Jahrhunderten Heer auf Heer über die Greuze geschickt, Tentschland verwüstet und ansgevlindert, seine Städte verbranut und große Provinzen vom Reiche gerissen? — Was im Liten der Türke, war im Westen der Franzose, ja schlimmer als der Erbseind der Christenzheit hatte der allerchristlichste König auf dem dentschen Boden gehaust, und in den Trümmern des Heidelberger Schlosses hallte es immer noch wieder von dem Ause der wälschen Mordbrenner: "Brulez le Palatinat!"

In den neunziger Jahren des verwichenen Jahrhunderts hatten nufre Rachbarn das Lilienbanner mit der Trikolore vertauscht. Unter dem Feldgeschrei: "Krieg den Palasten!" "Friede den Hütten!" zogen sie über den Rhein. Aber die Bentegier war die alte, und sie schonten ebensowenig die Hitte des Banern, wie das Schloß des Edelmanus. Kamen wir Schüler in den Ferien nach Wiesloch, so erzählte uns der alte Posthalter Greif, der noch die Kriege der Republik erlebt hatte, abends in den drei Königen, ehe er am Wirtstisch müde einnickte, Geschichten ans den Tagen, da die Sansculottes bald siegend, bald geschlagen durch die Pfalz zogen. "Changez! changez!" riesen sie auf der Landstraße den Begegnenden zu, die besseres Schuhwerk trugen, und

"tout de suite! tout de suite!" in Stadt und Dorf, wenn sie Kisten und Kasten leerten, Wurst und Schinken ans dem Ranchsang holten, Hühner und Gänse aus den Ställen mitgehen hießen. Seitzdem, so belehrte uns der alte Posthalter, rusen die Wieslocher "Dubswitt! Dubwitt!" wenn es gilt, rasch in Hans und Hof aufzuräumen.
— Wie die Unterländer wußten die Oberländer von dem lebermute der ungebetenen Gäste zu erzählen. Besser als der Grifsel der Geslehrten zeigte mir eine Geschichte aus dem Munde eines Landwirts im Kanderer Thale, wie es damals in den Vergen des Schwarzwalds zuging. — In einem der Vaueruhöse hatte sich ein Kürassier einsquartiert und drangsalierte das Hans mit tonnere de dieu! und sacre du bleu! Die Fran unßte ihm auswarten mit Schweinessleisch und Kindeln und der Vauer dienstbereit zur Seite stehen bei Tisch, mit der Schere in der Haner dienstbereit zur Seite stehen bei Tisch, mit der Schere in der Haner die Lippe herabhingen.

Nur selten wagte das gequälte Volk offenen Widerstand. So im Kapplerthal bei Achern, wo sich die Vanern unter friegsersahrenen Führern tapfer zur Wehre setzten und den Feind verhinderten, in das Thal einzudringen.

Mitunter tropten anch einzelne unerschrocken der Gewalt. Meine Mutter erzählte mir oft von ihrem Vater, seinem Mut und seiner Stärke. Alls württembergischer Reiter hatte er den Ballasch geführt, che er die Buhlbacher Glashütte bei Frendenstadt im Schwarzwald in seinen Besit brachte. Die Butte liegt am öftlichen Guge des Aniebis. Die Frangosen hielten im Winter die Schangen auf dem Rücken des Beras besett. Un einem sonnigen Tage fam ein Trupp zur Glashütte herab, mein Grofvater bewirtete fie gaftfrei, fie aber fingen bald an, Unfing zu treiben und die Herren zu spielen. Da holte er seinen langen Reiterfabel und jagte fie ans dem Sanfe. -Einige Tage nachher kam ein Holgfäller gelaufen: "Dherr, es wimmelt von Franzosen den Berg herab, sie haben es auf euch abgesehen!" Der tapfere Mann bewaffnete sich und seine Leute und verrammelte bas Hans. Sie famen und verlangten Ginlaß. Er weigerte fich gn öffnen und drohte, als sie sich anschickten, die Thure einzustoßen, der Gewalt mit Gewalt zu begegnen. Sie wagten es nicht, ernstlich vorzugehen, vermntlich weil der Herzog von Württemberg mit Frankreich einen Separatfrieden abgeschlossen hatte; sie unterhandelten deshalb mit freundlichem Zuspruch: er möge getrost herauskommen, sie wollten ihm kein Leid authun und möchten nur den alten Soldaten sehen, der ihre Kameraden mit dem Säbel aus dem Hause gejagt hätte. Er trat nuerschrocken unter sie, sie drückten ihm die Hand und zogen darauf von dannen.

Inweisen rächten sich die Bauern grausam für ertittene Unbill. Im Herbst 1831 hatte mich mein Vater zu einer Fußreise von Bozsberg nach dem Breisgan mitgenommen, auf dem Rückweg wanderten wir durch das Schapbacher Thal. Da schloß sich ein alter Schwarzswälder meinem Vater an und erzählte ihm aus den Ariegszeiten von den Unthaten der wälschen Marodenre in den einsamen Weisern und Hösen der Berge, und wie die Bauern surchtbare Rache nahmen, wenn sie die Ränder singen. Meinem Vater grauste, als ihm der Alte schilderte, wie sie eines Tags einen Brandstister in den Backsosen sichoben und lebendig verdraunten. Mit grimmigem Behagen malte der Unhold die Scene, wie er mithalf den Franzosen hineinsichben in die Glut, wie das Opser sich wehrte und um Erdarmen siehte. Er schloß mit den Worten: "Das Französle hat im Backsose psisse wie 'ne Mus" (gepsissen wie eine Maus).

Auf die Ariege der Republik solgten die des Raiserreichs mit der Gründung des Rheinbunds auf den Trummern des deutschen Reichs. Die badische Markgrasschaft unter Karl Friedrich wuchs zum Größherzogtum, den Königstitel lehnte der Furit mit weisem Bedacht ab. Dem allierten Lande blieben sett die Kriegsgreuel auf dem eignen Boden eripart, aber seine Sohne starben und verdarben in dem Dienste des wälschen Imperators unter der breunenden Sonne Spazuiens und auf den Eisseldern Anklands. Wenn die junge Mannschaft ausgehoben wurde, ging der Schrecken durch alle Mutterherzen; dem Tode geweiht zogen die Söhne in die weite Ferne und wenige kehrten in die Heimat zurück. Sin Angenzenge erzählte mir: "An dem Tage, wo die Rekruten ihr Dorf verließen, schlugen sie in sinnsloser Wut alles kurz und klein." Es waren die Aermsten und Rohsten, die zur Schlachtbank geliesert wurden, die Wohlhabenden kauften sich los.

Die vereinte Macht Europas stürzte den Titanen. Die Glorie des Besiegten strahlte fast noch blendender von der einsamen Insel im fernen Weltmeer über ben Erdball, als von dem Kaiserthron. Sein tragisches Geschick, einzig groß in der Weltgeschichte, erschütterte bas wandelbare Berg des Volks. Alls er in die Gruft stieg, leuchtete sein Bild wie die versinkende Sonne in die hereinbrechende Racht der politischen Reaktion. Der tote Casar hob sich gewaltig ab von dem Bygmäengeschlechte, das nach seinem Sturze die Zügel der Welt führte. ohne die Stimme der Zeit und das Sehnen ihrer Bölfer zu begreifen. Kein Wunder, daß die Geschichte des Kaiserreichs zur ruhmreichen Legende ward, zur Epopoe, wie die des großen Alexander, ja, auch der Liberalismus verklärte den glücklichen und klugen Erben der Revo-Intion zu dem weisen und getrenen Hüter ihrer errungenen Schäte, die blinde Masse sah sogar in dem Menschenverächter einen Märthrer im Kampfe für die Freiheit wider den Absolutismus, einen Bolferheiland, den die Despotie an den Felsen im Meere geschmiedet hätte. Am üppigsten wucherte die tolle Legende bei den Franzosen, und weil sie ihren Abgott nicht mehr lebendig erlangen konnten, holten sie seine Leiche.

In Deutschland sangen Heine, "der Tambourmajor der Revostution", und Freiherr von Zedlitz, Metternichs Freund, den Ruhm des Kaisers um die Wette. Mit den Grenadieren, die aus Rußland heimkehrten, jammerte der Eine:

"Daß Frankreich verloren gegangen, Besiegt und zerschlagen das große Heer, — Und der Kaiser, der Kaiser gefangen."

Der Andere ließ in glühender Begeisterung den toten Cäsar in den elysäischen Feldern Heerschan halten über die tapferen Scharen, deren Gebeine die Sonne Negyptens und der russische Schnee bleichten.

Ich hörte noch 1848 die badischen Soldaten auf dem Marsche Lieder zum Ruhme Napoleous singen, freilich hatten die braven Burschen keine Ahnung, wem die Verse galten. Ihr Lobgesang erschallte "dem Sohne des Ruhmes und der Ehre," aber sie sangen beharrlich, man mochte sie noch so oft korrigieren: "dem Sohne des Mondes und der Erde."

Wie im Gedicht feierte die Runst auch im Bilde den toten Kaiser und schmückte die Wände der Gasthöse und Privathäuser bis zu den Hütten der Dörser herab mit den Großthaten Napoleons als General Bonaparte und als Kaiser. Die Vilder haben heute sast überall denen von Kaiser Wilhelm und seinen Paladinen Platz gemacht.

And, humoristische Legenden heftete das Volk an die große historische Erscheinung. In Schwaben war die beliebteste die vom Roehrle; im Norden blieb sie vermuttich unbekannt und im Süden wird sie auch bald ganz vergessen sein. Nur selten sieht man noch den Steindruck, worauf die Geschichte von Roehrle und Rapoleon geszeichnet ist, drum will ich versuchen, sie auszubewahren.

Rochrle war ein Schentwirt im baierischen Schwaben, der als baierischer Jäger in der napoleonischen Armee gedieut hatte, und ein großer Ansschweiter. Noch heute bezeichnet man in Sndwesidentsche fand einen unterhaltenden Ausschweider mit seinem Namen.

Auf dem Bilde prasentiert Rochrle in der Jägeruniform das Gewehr vor Navoleon, der zu Pferde vor ihm hält, im kleinen Hut und grauen Mantel, darumer steht das Zwiegespräch geschrieben:

Rapoleon: Ist Rochrle von Safnersneuhausen nicht da?

Roehrle: Dier, Eure Majeitat.

Rapoleon: Er hat sich bei der gestrigen Affaire brav gehalten. Bitt' Er sich eine Gnade aus.

Roehrle: Branch' feine Gnade, Majeftat. Sab' nur meine Schuldigfeit gethan.

Napoleon: Rochrle! Rochrle! Er ist ein Himmel = Herrgott = Safermenter!

Wir Luceisten teilten den Napoleonkultus nicht. Wir sangen begeistert die Lieder von Arndt und Roerner, unsre Helden waren die Blücher, Schill und Hoser, und das demsche Baterland war uns kein geographischer Begriff, wie den Staatsmannern und Diplomaten jener Zeit.

Es kam wohl vor, daß ich mit meinem Vater politisierte und die Schale meines patriotischen Zorns über den korsischen Abenteurer und den wälschen Erbieind im Westen ergoß; bei einer solchen Geslegenheit hielt er mir solgende Standrede.

"Wie gut ist es boch, daß du nicht vor 50 oder 60 Jahren zur Welt gefommen bist! Sättest du mit eigenen Angen das unglanbliche politische und wirtschaftliche Elend gesehen, worin wir bamals stacken, so würdest du über Napoleon anders urteilen. römische Reich war aus tausend Lappen und Läppchen zusammengeflickt, am bunteften und abichenlichsten am Oberrhein. Bier fagen hohl aufgeblasen im stolzen Gefühle ihrer Reichsunmittelbarkeit, aber in jämmerlich zerlumpten Gewändern, die Glieder und Stände bes Reichs durcheinander: Herzöge und Fürsten, Grafen und Freiherrn, gefürstete und ungefürstete Aebte und Bischöfe saut bem beutschen Mitterorden, freie Städte und Städtchen, das reichsmumittelbare Dorfchen Hammersbach nicht zu vergessen! Sollten fie aber für bes Reiches Ehre und Sicherheit eintreten, so fargten sie schimpflich mit Hellern und Pfennigen, pochten auf ihre Gerechtsame und Freiheiten, und hielten mit den gangen und halben Soldaten zurud, die sie zur Reichs= armee zu stellen hatten. - Lange vor dem Rheinbund, der beine Galle überfließen macht, öffneten weltliche und geiftliche Aurfürsten den Franzosen als Alliierte die Thore des Reichs."

"Ans dem politischen Elend floß das wirtschaftliche. Jedes Gebiet hielt fest an seinen Schlagbäumen, am eigenen Gericht und Galgen, am eigenen Maß und Gewicht, und legte Verkehr, Handel und Industrie des Nachbars lahm, in dem Wahne, so das eigene Interesse zu fördern. — Lies doch in Hebels Hansfreund, wie der Abjunkt die Lente belehren mußte, als es galt, sie mit dem einheitslichen nenen Maß und Gewicht in dem nen geschaffenen Großherzogstum zu versöhnen!"

""Jujeder Herrschaft, in jedem Städtlein war's anders: andere Ellen, andere Schoppen, andere Simri oder Sester, anderes Gewicht. In dem nämlichen Orte, in der nämlichen Mühle, im nämlichen Wirtshans, im nämlichen Kanfladen hatte man für verschiedene Waren verschiedenerlei Maß und zwar herkömmlich, nicht ungerechter Weise: ein anderes Maß für Vier, ein anderes für Del, ein anderes für Brauntwein, einen anderen Sester für glatte Frucht, einen anderen für ranhe."

"Ich bin fein schlechterer Patriot als du, aber wir Alten be-

wahren Rapoleon ein dankbares Andenken. Rur seine eiserne Hand vermochte den Besen zu führen, der den Angiasstall des heiligen römischen Reiches aussegte. Ich lasse mir ihn nicht schelten, auch nicht die Franzosen; ohne sie gäbe es in Süddentschland keine Berstässungen, auch die badische nicht, die Großherzog Karl mit klugem Verständnis 1818 seinen Unterthanen verlieh."

Es war mit meinem Bater in diesem Puntte nichts auszurichten.



### Die Duldsamkeit der Väter.

Mit Wehmut gedent' ich der schönen Tage, wo noch die milde Luft firchlicher Duldsaukeit in der badischen Heimat wehte und die Gebote der Vergpredigt höher standen, als die Dogmen der Konsessionen. In meiner Erinnerung hebt sich der Glanbensfriede der Väter wohlsthuend ab von dem wilden Gezänk und Fanatismus der Gegenwart. Sine Union der evangelischen Vekenntnisse, wie sie damals in Vaden und in Prenßen durchgeführt wurde, wäre hente nicht ausführbar. Centrum und Antisemiten waren noch unbekannte politische Parteien, an den beiden Hochschulen wurde noch kein Jude grundsählich von den Studentenverbindungen ausgeschlossen, schon der Gedanke konssessischer, evangelischer oder katholischer Verbindungen wäre dem Hohne der Gesantheit verfallen gewesen. Noch immer wirkten Priester aus der Schule der Sailer, Wessenberg und Hirdher in der katholischen Kirche und das slammende Zeichen des Splladus hing noch nicht am Himmel.

Aus dieser guten alten Zeit wird in Karlsruhe erzählt, daß man nichts Arges darin fand, wenn in den Ränmen der dortigen Musenmögesellschaft Hebel, der Prälat der evangelischen Landeskirche, der katholische Dekan und der Stadtrabbiner eine Whistpartie zussammen spielten. Nur damals konnte man die wundersame Geschichte von den zwei Pfarrern im badischen Oberland für glaublich halten, die sich innig befreundeten, obwohl der eine den evangelischen Glauben bekannte und der andere den katholischen. In Liebe und Saustunt belehrten sie einander mit so gutem Erfolge, daß der evangelische katholisch und der katholische evangelisch wurde.

Mein Vater, ein evangelischer Rationalist, schloß, während er in Graben praftizierte, warme Freundschaft mit zwei Beistlichen ber Umacaend, einem evangelischen von der Richtung des frommen Spener, und einem frommen fatholischen. Gie bestand dauernd fort, auch nachdem er Graben verlassen hatte. Als er später nach Wiesloch versett wurde, tam er wieder in die Rahe seiner beiden theologischen Freunde. - Der fatholische Pjarrer wohnte in dem Dorje Rheins= beim am Rhein, vier Begitunden von Wiegloch; er ichrieb meinem Bater sofort, er wünsche seine ältesten Anaben zu sehen — wir waren 12, 10 und 8 Jahre alt - und erwarte ung zu Besuche. Unire Mutter hing mir ein Taichchen über die Schultern, wir brachen auf, wanderten nach Rheinsheim, es war Herbst, und waren gut bei ihm aufgehoben. Zwei Tage lang blieben wir im Pjarrhaus, ipeisten mit dem ehrwürdigen Gerru im Garten, zum Rachtisch brach er uns berrliche Pfirfiche vom Banm. Mit berglichen Grußen. die Taichen beladen mit jugem Ruchen, fehrten wir nach Wiesloch jurud. - Der evangelische Geistliche bieg Rut, er war Pjarrer in Mauer, einem Dorf an der Elsenz, zwei Stunden von Wiegloch. Er war ein Mann von tiefem Gemüt und reicher Phantafie. Unter bem Ramen Rudolphi gab er reizende Rindermarchen, Schneeglodchen betitelt, bei Sauerländer in Frankfurt a. M. heraus. Gie erlebten brei Auflagen und find nicht mehr aufzutreiben. Uns Rindern gefielen fie außerordentlich.

Die Auftlärer des vorigen Jahrhunderts prophezeiten, es komme bald die Zeit, wo die Kirche in der Schule aufgehen werde, aber unsgeachtet unserer Einsicht in den Ban und das mechanische Getriebe des Weltalls, hat sich die Mlust zwischen Wissen und Glauben mehr wie je erweitert. Die Hossung, daß die menschliche Einsicht sie mit der Zeit überbrücken werde, scheint aussichtslos und der Abgrund zwischen Verunnst und Gottesglaube auf der einen Seite, Abers und Unglaube auf der andern, ist von bodentoser Tiese.

Wenn die Scheiterhausen nicht mehr lobern, so ist dies nicht das Verdienst der Kirche, und sollte der Anheisuns die Herrschaft erringen, so würden die Jakobiner der Mutter Marianne von neuem Arbeit verschaffen; dennoch bestände der alte Vegensatz von Geist und

Herz ungelöst sort. Die metaphysischen Bedürfnisse der Menschheit sind nicht minder groß als die physischen. Die Philosophie hat nie den religiösen Hunger der Bölker zu stillen vermocht, und in diesem Unvermögen der Bissenschaft wurzelt die Kraft und die Macht der Kirche.



# Romfort und Lebensgenuß.

Man hat es uns in der Ingend lange nicht so bequem gesmacht, wie imsern kindern und Enkeln.

"Mußten als Anaben uns täglich plagen Mit Stein und Zunder und Fenerichlagen, Was ein Zündholz der Welt bedente, Wissen nur wir, die alten Lente.

"Mußten verlieren der Stunden viele Mit Richten und Schneiden der Federtiele, Bie man geschicht die Spitze muß spalten, Lernten am Schreibtisch wir nur, die Alten.

"Ungten an ichlecht gebrucken Dichtern Onalen bie Angen bei Unschlittlichtern, Punten, damit es hell genug ware, Fleißig den Docht mit der Lichtpunschere.

Die Ansprüche unserer Bäter in den ersten Jahrzehnten des Jahrhunderts an Romsort waren sehr gering. Baukunst und Aunstsgewerbe waren tief herunter gekommen, der Sinn für behagliches Wohnen und begnemes Hansgeräte schien verloren gegangen. — Man erschreckt, wenn man in Weimar die Wohnungen unserer größten Dichter aussucht. Wie dürstig ist das Gartenhaus im Schloßpark, wo Goethe sieben Jahre zubrachte, scherzend gestand er selbst:

"llebermutig fieht's nicht ans, Sobes Dach und niebres Sans."

Das geränmige Wohnhaus, das er nachher in der Stadt für seine Sammlungen und sich einrichten ließ, ist weder gefällig von außen unch innen bequem, sein Schlasgemach enge, das Arbeitszimmer des weltumspannenden Geistes von rührender Bescheidenheit. — Geradezu entsetzlich ist in Schillers Hanse die Dachkammer, worin der brustefranke Dichter schlief, ehe er sein Bett in das Arbeitszimmer nebenan bringen ließ, worin er starb.

Die schmalen und kurzen deutschen Betten mit den dicken Feders decken, die herabsallen, wenn der Unglückliche, der darunter schlasen soll, sich umdreht, waren die stehende Klage der reisenden Engländer und Franzosen. Ebenso die kleinen Wasserbecken auf den armseligen Waschtischen. Man trifft solche Einrichtungen hente unr noch da und dort in den Gasthäusern kleiner Landorte.

"Schlafen Sie wohl! gernhsame Nacht!" — Habe gedankt und ins Bett mich gemacht, Ach! es war eine Nacht voll Schrecken, Durfte die Beine nicht biegen und strecken, Hörte die Mänslein rascheln und tanzen, Doch am schlimmsten waren die Wanzen. Hab' es nicht ans den Ohren gebracht; Schlafen Sie wohl, geruhsame Nacht!"

Wie traurig es mit den Gewandstoffen aussah, zeigen die Aleidungsstücke im Münchner Nationalmuseum, die König Ludwig I. von Baiern sowohl von sich als seiner Gemahlin Therese ausbewahren ließ. Der König hat sie der Nachwelt sicher nicht zur Bewunderung, sondern zu lehrreicher Vergleichung vermacht. Und die Färbung der Gewebe verdankt der modernen Chemie solche Fortschritte, daß König Davids sidonischer Purpur mit der Anilimpracht unstrer geputzen Dienstmädchen schwerlich zu wetteisern vermöchte.

Die letzte Hungersnot hat unser Vaterland 1816 und 1817 heimgesucht. Seither gab es wohl einzelne Mißjahre, aber der ersteichterte Weltverkehr ließ es nicht mehr zu wirklicher Hungersnot kommen. Als Luceist sah ich uoch kleine Weißbrote, bei uns Wassersoder Krenzerwecke, im Elsaß Soubrötle, in Norddentschland Semmeln genannt, die man aus den Hungerjahren ansbewahrt hatte, sie waren nicht größer als Wallnüsse.

Die Früchte des Meeres, die man als Seefische und Schaltiere aus seinen Tiesen holt, erhält man heute mit Eitzügen allenthalben im Binnenland auf Eis frisch zugeführt. Wir kannten sie als Stubenten unr mariniert, gesalzen und geränchert, als großes Labsal nach durchwachten Nächten, frische Hummern und Austern lernte ich erst in Hamburg 1848 schätzen. Viele meiner Bekannten vermochten sich mit diesen leckeren Bissen zeitlebens nicht zu besrennden, weil sie ihre Vekanntschaft nicht in der Jugend gemacht hatten.

Ich hätte diese Thatsache als Projessor der Medizin in Straßburg beherzigen und in den siedenziger Jahren zwei alte Studiensrennde
nicht mit solchen ungewohnten Genüssen überraschen sollen, als sie
meiner Einladung solgend aus Tsienburg zu mir herüberkamen. Sie
hatten mir eine Jagdbeute geschickt, ein junges Reh, und ich beschloß,
sie mit Austern und Hummern zu regalieren. Der Markt in Straßburg ist mit Erzeugnissen der See vorzuglich versehen, und ich srente
mich im voraus an dem Bergungen, das ich dem Gammen der lieben
Freunde bereiten würde. Leider erging es den Armen wie der Landmans in der asveischen Fabel bei der Stadtmans. Sie saßen hungrig
vor ihren Tellern und rührten nicht Austern noch Hummern an, erst
der Rehbraten brachte sie und mich aus großer Verlegenheit.

Sogar die Genusmittel Rassee und Thee, die heute schon den Rindern — sicherlich nicht zu ihrem Vorteil — zum Frühstück vorzgesett werden, spielten damals bei weitem nicht die Rolle wie heute. Suppen aus Hasermehl, auch Kartosselsuppe und solche aus geröstetem Wehl, waren noch in vielen bürgerlichen Familien der Städte und besonders beim Landvolf das gebränchliche erste Fruhstuck. In dem Freiburger Krankenhause wurde die 1864 Suppe zum Frühstück verzahreicht; die Kranken, namentlich die franken Köchinnen, rebellierten aber von Jahr zu Jahr mit größerer Hestigkeit und blieben lieber nuchtern, als daß sie Suppe aßen; man sah sich zuletzt gezwungen, Kassee zu geben.

Der chinesische Thee war noch in den fünfziger Jahren beim Landvolk kann bekannt. — Als Arzt in Kandern ritt ich 1852 an einem schönen Sommerabend nach Bürgeln auf der Höh', einer ehe= maligen Probstei der Nebte von St. Blassen mit einer berühmten Aus-

sicht. Zwei Damen aus Hamburg, Aurgäste von Badenweiler, kamen gerade heransgewandert und bestellten bei der Wirtin Thee mit Wilch und Butterbrot. Die Markgräslerin in der schwarzen Flügelhaube machte ein verwundertes Gesicht und brachte bald nachher Butter, Brot, Milch und einen heißen Aufguß von Lindenblüten. Ann war die Reihe, sich zu verwundern, an den Hamburgerinnen, und sie bemühten sich vergeblich, der guten Fran begreislich zu machen, was chinesischer Thee sei.



## Die alte Landstraße im Rheinthal.

Seit der Riese Dampf den Verkehr der Personen und Güter auf eisernen Schienen besorgt, ist die Poesie von der Landstraße abseits gestüchtet und wird in der alten bnuten Gestalt wohl niemals wiederkehren.

Berklungen ift der jeelenvolle Rlang des Bosthorns, der das Nahen des Eilwagens und der Extrapost verfündete, verschwunden das leichte Gefährt des Handlungsreisenden und der schwere Fracht fuhrwagen, der achzend seine tiefen Geleise in den Boden eingenb. Starfe Roffe gogen bei munterem Schellengeläute zu vieren und fünfen die hochgeturmte Last, der Fuhrmann, die Geißel schwingend, schritt auf festen Beinen neben den Rossen einher, in Zipfelmige und Juhrmannefittel, in Rnichojen und Badeustrümpfen, in schweren, über die Rnöchel reichenden Schnallenschuhen; in der Linken hielt der wetterfeste Mann die furze Tabatspieife mit dem Magholderrohr und dem meifingbeichlagenen Ulmertopf. Unter dem Wagen auf der Schautel wiegte sich ein wachsamer Hund. -- Verschwunden endlich ist der ehr= bare Handwertsburiche mit Felleisen und Anotenstock, statt seiner wandert auf der verodeten Strafe der arbeitsichene Stromer, am liebsten in Gesellschaft zu zweien ober dreien, mit leichtem Bundel, von Dorf zu Dorf, von Berberge zu Berberge.

Ich habe bereits erwähnt, daß ich im Herbst 1831 meinen Bater auf einer Fußreise von Boxberg nach dem Breisgan begleiten durste. Wir benützten die Landstraße viel, ein kleines Erlebnis auf ihr zeichnet getren die Zeit und die Menschen. In Durlach hatten

wir übernachtet, waren früh aufgebrochen und einige Stunden laudaufwärts gegangen. Da fam hinter uns her eine Extrapost gefahren und holte uns ein. Zwei Reisende saßen im Wagen, beide in mittleren Jahren. Der eine, ein auffallend lauger Herr, faß, ins Lefen vertieft, auf der uns abgewandten Seite und achtete nicht auf die Gegend, der andre, von kleinerem, gedrungenem Ban, befah fich Land und Leute. Als dieser uns bemerkte, weilte sein Blick ein wenig auf mir. Dann wechselte er mit dem Langen einige Worte, befahl dem Postisson zu halten und ind meinen Bater freundlich ein, mit mir in den Wagen einzusteigen und mitzufahren. Die Einladung wurde dankend angenommen, und bald entspann sich eine lebhafte politische Unterhaltung zwischen ihm und meinem Bater, die fich um die Julirevolution und ihre Folgen drehte. Der freundliche Mann war ein Schweizer, sein langer Gefährte ein Engländer; ber Zufall hatte fie zusammengeführt. Der Engländer sprach tein Dentsch, aber ber Schweizer englisch. Bisweilen fragte ber Schweizer ben Engländer um seine Ausicht über diese oder jeue politische Frage und erhielt stets eine furze, bestimmte Antwort, worauf der Englishman sofort wieder zu seinem Buche griff. — Die beiden Reisenden waren mir äußerst merkwürdig, ich hatte vorher zwar von Schweizern und Eugländern gehört, aber keine bis dahin gesehen. — Roch lange nachher stellte ich mir, so oft von diesen Nationen die Rede war, die Schweizer als gedrungen und gerne plandernd vor, die Engländer als lang und ein= filbig mit dem Buch in der Hand. — Wir legten ein gutes Stück Weg mit den beiden Herrn zurück; wo wir uns verabschiedeten, ist mir entschwunden.

Nicht nur an unterhaltender Staffage, auch an landschaftlichem Reize hat die Landstraße verloren, weil sie eine Menge edler Rußbäume mit ihren stolzen Stämmen und prächtigen Kronen eins büßte; das seste Holz der schwenen Bäume mußte zu Gewehrschäften dienen.

Viele Gasthöfe von großem Ruse, wo die Fuhrleute sowohl wie die Reisenden gerne einkehrten, sind seither eingegangen. Auch die berühmte Post zu Müllheim hat ihren Schild eingezogen und das Sprüchlein gilt nicht mehr:

"3' Müllen an ber Post, Tausigsappermost! Trinkt me nit n gute Wi! Goht er nit wie Baumöl i 3' Müllen an ber Post!"

Das Haus, worauf sich der Bers Hebels bezieht, liegt nicht oben in der Stadt Müllheim, sondern unten im Thal an der Landstraße, eine Strecke unterhalb des Bahnhofs.

Die Poesie ging Sand in Sand mit dem Bolfshumor, und als sie fluchtete, ift er ihr gefolgt. Wie das Steindruckbild des schwäbischen Rochrle ift auch das des ichwäbischen Hausjörgle, das einst neben ihm an den Wänden der Berbergen bing, verschwunden. Der Bandjörgle war ein Juhrmann und nachts mide in der Herberge eingefehrt. Er hat seine Pferde besorgt und liegt jest auf der Dienbauf mit der Zipfelmuße auf dem Sanpt in Pfülben und Decken eingegraben. Noch ruht er in füßem Schlummer, ba öffnet bas Annamareile, die dralle Herbergemagd und getrene Freundin der Fuhrleute, die Thure und ruft herein: "Hausjörgle! steh' auf! die andern Juhrlent' sind ichon aufgebrochen und fahren mit den Wagen die Brücke nab." Doch das schiert ihn wenig. Er brummt und meint: "Laß sie nur fahren! Gie haben weiter beim, als ich." - Gie geht, kommt aber bald wieder und meldet, daß die Spatien ichon murren, es sei wirflich an der Zeit aufzustehen. — Es läßt ihn abermals ungerührt: Die Spagen jollen murren nach Bergensluft, fie haben fleinere Ropfle, als die schwäbischen Kuhrlente. — Abermals nuß das Annamareile unverrichteter Sache abziehen, boch sie kennt die ichwache Seite des Hansjörgle, zum drittenmal fehrt sie gurud und bringt die erfreuliche Nachricht, die Wirtin trage bereits die Morgensuppe auf. Da springt er mit einem Say vom Lager und ichreit: "Hurtig! hurtig! wo ifch mi große Löffel!" - Eile thut jest not! Er fürchtet zu wenig abzubekommen.

Freilich hatte die Landstraße auch ihre üble Seite. Wer beisipielsweise die vier Wegstunden von Mannheim nach Heidelberg nicht zu Fuße zurücklegen mochte und den Eilwagen der Post oder den Landaner des Lohnkutschers zu tener fand, war auf den Handerer

angewiesen, der mit seinem Omnibus den Berkehr ber beiden Städte unter sich und mit den großen zwischenliegenden Dörfern vermittelte. Mit Granen gedenke ich einer solchen Fahrt, die ich als Mannheimer Lyceist uach Heidelberg ausführte. Wir waren unr vier Lassagiere, eine Matrone aus Holland mit ihrer erwachsenen Tochter, eine Mannheimer Bürgersfran und ich. Der Antscher war ein junger, leichtfertiger Bursche. Er hielt überall an, wo ihm das Wirtshaus ober die Rellnerin gefiel, trank über ben Durst und blieb halten, so lang es ihm beliebte. Der Wein stieg ihm bald in den Ropf, und es machte ihm großes Bergnügen, die Franen beim Fahren zu ängstigen. Er fuhr im Bickzack von einer Seite zur andern bis nahe an den Wegrain. Wenn dann der Wagen in den Graben zu fallen drohte und die Franen aufschrieen, grinfte er vor Bergnugen. Wir wären zu Fuße in derselben Zeit und mit weniger Gefahr nach Beidelberg gefommen. Man kounte von Glück sagen, wenn man mit solchen heillosen Autschern unversehrten Leibes ans Ziel fam.

Wie viel sicherer, rascher und angenehmer fährt es sich heute mit der Eisenbahn, die seit 1840 die Städte Mannheim und Heibels berg verbindet und dem Reisenden jetzt täglich mehr als zwauzig Züge nach beiden Richtungen zur Verfügung stellt. Ihre Erössnung fällt in die Zeit, wo ich eben das Lyceum verlassen hatte; ihr sei das setzte Kapitel dieses Buchs gewidmet.



## Die Eröffnung der ersten badischen Eisenbahn.

Die erste in Baden erbaute Eisenbahn und eine der ersten in Tentschland war die von Mannheim nach Heidelberg. Nur wenige Leute hatten eine richtige Vorstellung von dem neuen Verkehrsmittel, dessen Betrieb und Bedentung sich nur langsam dem allgemeinen Versständnis erschloß.

Bekanntlich schoben die Banern die Schuld an der Kartoffelstrankleit, die gleichzeitig mit der Einführung der Eisenbahnen Deutschstand heimsuchte, auf den Ruß in den Dampswolken, die von den Lokomotiven auf die Felder ausgeschüttet wurden; es dauerte viele Jahre, bis der ungerechte Verdacht aus ihren Ropsen wich.

Am 12. September 1840 wurde die Pahn seierlich eröffnet und die erste Fahrt von Heidelberg nach Mannheim ausgesührt. Dieses Ereignis suhrte nach der Erzählung, die bei den Schülern des Lucenns umlies, zu einem bedauerlichen Abentener, das einem ihrer Prosessoren eine recht verdrießtiche Stunde bereitete. Es hing aufs innigste mit der erwähnten mangelhasten Einsicht in das neue Berstehrswesen zusammen und wird hier nur deshalb berichtet, um zu zeigen, wie dunkel es in Eisenbahndingen auch in solchen gesehrten Röpsen aussah, die sich mit der physikalischen Bissenschaft von Berrifs wegen zu beschäftigen hatten.

Die Behörden hatten die Honoratioren Heidelbergs zu der Festsfahrt eingeladen und unter diesen auch den Herrn Prosessor am Lycenm, dessen ich als eines wohlmeinenden, aber reizbaren Schulmannes früher gedacht habe. Er beschloß sofort, zu eigner und seiner Familie, auch

zweier Pensionäre Belehrung — es waren im ganzen 8 Personen — sich an dieser hochinteressanten Fahrt zu beteiligen.

Als der Tag der Einweihung gekommen war, machte sich die Gessellschaft etwas verspätet auf den Weg, um den Bahnhof mit raschen Schritten zu erreichen. Unterwegs hielt der Herr Professor mit den Seinigen Rat, in welchem Teile des Zugs sie am sichersten führen.

Giner der Söhne, der jüngste, riet in den vordersten Wagen einzusteigen, weil man die Lokomotive von da am besten überwachen könne. Der Vater aber erinnerte sich gelesen zu haben, man solle den hintersten Wagen wählen, denn weit vom Schuß sei weit von der Gefahr, und entschied für diesen.

Auf dem Bahnhof stand der Zug gerade zur Absahrt bereit, die Gesellschaft mußte sich eilen und stürzte in den letzten, glücklichers weise leeren Wagen. Sie saßen bequem und sicher. Ein schrister Pfiff, der Zug flog rasselnd davon. "Later!" schriesen die Söhne, "der Zug fährt sort und wir bleiben sigen!" — "Dumme Jungen!" erwiderte der Vater, "was fällt euch ein? Der Wagen ist in vollem Flug, man merkt es nur nicht, das ist ja eben die große Geschwindigsteit!" — Er dachte an die Erde, die mit rasender Geschwindigkeit um die Sonne fährt, und wir merken es nicht. — Diesmal betrog ihn die Astronomie, der Wagen war abgehängt und blieb stehen, der Zug war längst aus dem Bahnhof, als sie ausstiegen und in die Stadt zurücksehrten.

Bald nachher suhr auch ich zum erstenmal auf der Bahn nach Mannheim. In Friedrichsseld machte der Zug einen kurzen Halt, dann suhr er weiter. Naum war er wieder in Gang gekommen, so sah ich aus einem der offenen Stehwagen, die es in den ersten Jahren gab, eine Müße herausssliegen und hinterdrein sprang der Bauer hersaus, dem der Wind sie entführt hatte. Das Publikum schrie, der Zug hatte noch seine große Geschwindigkeit, die Lokomotive blieb stehen, der Bauer war in den Sand gesallen, erhob sich, raffte seine Müße auf und stieg mit ruhigem Gemüte wieder in den Wagen.

Der große Eindruck, den die dampfspeienden Ungeheuer mit ihren riesigen Wagenzügen aufangs auf die Beschauer machten, läßt sich nur mit dem vergleichen, den sie noch heute auf die Kinder aus=

üben; keine andre Erscheinung wirkt so mächtig, wie ein eilender Bahuzug, auf ihre Sinne.

So oft mein Bater in den ersten Monaten nach der Eröffnung der Bahn nach Heidelberg kam, mußte ich ihn vor die Stadt an eine günstige Stelle im Felde begleiten, wo er den Zug bequem vorüber= eilen sah. Noch immer höre ich seine Worte: "Nichts ergreift mich mehr als diese Ersindung. Eine nene Welt ersteht und ich sinne ver= geblich, wie sie sich gestalten mag."





Drittes Buch.

Burichenleben.



Laßt die Flammen himmelan Bon den Fackeln lodern! Nach der Jugend goldnem Morgen Und des Alters Last und Sorgen Müßt im Grab ihr modern.

### Der Maulesel.

Als glücklicher Maulesel verbrachte ich sechs rosige Wochen bei meinem Vater in Wiesloch. Die bilderreiche Sprache des Stusbenten neunt die Jünglinge, die nicht mehr Schüler und noch nicht akademische Bürger sind, Maulesel. Sie hängen nicht mehr als Graustiere ihre Köpse im Pserch des Gymnassinms und sind jest freigelassen und ausgestiegen zur höheren Stuse des mulus. Nach den seligen Tagen der Kindheit, wo noch keine Schulwolke am Himmel steht, ist die gotdene Mauleselseit im Leben die schönste.

Ich vertrieb mir die sechs Wochen mit naturwissenschaftlichen Studien und Ausstügen, auch nuter Beistand meines Vaters mit Anochenlehre, und harrte mit llugeduld des Augenblicks, wo die Vorslesungen in Heibelberg beginnen würden. Es war mir zu Mute, wie acht Jahre zuvor auf der Reise mit meinem Vater in Karlsruhe, wo ich im Hostheater neben ihm saß und es kanm erwarten konnte, bis der Vorhang endlich aufging. Visher hatten mich nur Marionetten entzückt, seht aber saß ich vor einer wirklichen Schanbühne und sollte Mozarts Don Inan sehen und hören.

Der Albend war herrlich und er wäre noch schöner gewesen, wenn nicht zu meiner Rechten ein alter Kanzleirat gesessen hätte, der unnötiger Beise Furcht hatte, ich könne das Spiet ernst nehmen und Schaden an meiner Gesundheit leiden. Ich begriff ja den Sinn der Handlung nicht und schwelgte glückselig in der Betrachtung der wechselnden Bilder und den süßen Melodien der Musit, darum war est überslüssig, daß der Ranzleirat in steter Sorge mich jedesmal tröstete, so oft

eine Scene bedenklich wurde, und mir zusprach, ich solle nicht bange sein, denn alles, was auf der Bühne vorgehe, sei kein wirkliches Ereignis, sondern eitel Bleudwerk.

Gleich zu Beginn des ersten Altes, wo der gottlose Kavalier den Gonverneur mit dem Degen niedersticht und dieser singend das Leben anshancht, flüsterte mir der Kanzleirat zu: "Angstige dich nicht, mein Kind, der Stich hat dem alten Manne nichts gethan, er stellt sich nur tot." — So ging es durch die ganze Oper sort, und bei den schönsten Scenen, wo es gehörig Hiebe absetze, quälte mich der lästige Rachbar mit seinem Zuspruch. — Ja, zuletzt noch beim Ansbruch, nachdem der Bösewicht in den Flammen der Hölle versunken war, mahnte er mich: "Gräme dich nicht, mein Söhnchen, um den Don Inan, ich senn' ihn persönlich, er ist ein braver Mann und geht jetzt ganz solide nach Hanse. Seine Fran wartet auf ihn mit dem Essen, und es ist kein Scheinessen, wie das Gestügel aus Pappe, das ihm sein Bedienter, der Leporello, vorgesetzt hat."

Wie damals in Karlsruhe, stand ich jetzt als Mulus mit heißem Erwarten vor dem Vorhang einer Bühne, doch sollte sich darauf wirksliches Leben abspielen, das fröhliche Burschenkeben, und ich selbst mitspielen auf der akademischen Bühne. Sicherlich setzte es dabei Hiebe ab und richtige, wirkliche Hiebe, die mir kein Kanzleirat als Blendwerk ansreden konnte, doch war meine Hant nicht sehr empsindlich und ich hatte kräftige Arme, mich zu wehren. Auch ist es von der Ratur gut eingerichtet, daß die Ingend Schmerzen leichter vergißt, als gute Bissen, die ihr ein gütiges Geschick zwischen hinein auftischt.



## Der Frangosenlärm 1840.

- 6

Als ich im Ctrober 1840 die Universität bezog, sah es in der politischen Wett bedenklich ans. Thiers, Louis Philippes heiße blütiger Minister, hatte gerade in die Ariegstrompete gestoßen, und die Franzosen verlangten wieder einmal den Rhein als Frankreichs natürliche Grenze. Beim Abschied sah mein Vater ernst darein. "Ich sürchte," sagte er zu mir, "ehe der Frühling wiederkehrt, marschieren die Rothosen durchs Land." — Wer hätte es ihnen wehren können? Das Aussallsthor in Straßburg stand offen, ihre Armee galt sur die beste der Welt, die schlecht gerüsteten süddentschen Truppen wären ihrem Anvrall nicht gewachsen gewesen.

Nach meiner Aufunft in Heidelberg bestellten mich einige alte Schulkameraden auf den Abend in das neue Gssighans, eine Bier-wirtschaft in der Plöck. Als ich hinkam, fand ich den Saal gefüllt mit Bürgern und Studenten. Eine Musikbande svielte und von allen Seiten verlangte man sturmisch das Rheinlied von Becker:

"Sie jollen ihn nicht haben, Den freien beutichen Rhein, Ob fie wie gier'ge Naben Sich heifer barnach ichrein."

Die Poesie dieser "deutschen Marseillaise", wie sie spöttisch gesnannt wurde, war herzlich schlecht, aber das Lied gesiel in ganz Deutschland als entschiedene Antwort auf die wälsche Heraussorderung. Es mußte zweimal gespielt werden und wurde zweimal begeistert gesiungen. Andre patriotische Lieder folgten. Wie immer erklang zuerst

die klagende Frage: "was ist des Deutschen Baterland?" und hinters drein Lützwis wilde verwegene Jagd. Befriedigt ging man dann nach Hause. Wir Studenten gaben uns das Wort, in die Armee einzutreten, sobald die Franzosen Ernst machten. Olücklicherweise versauschte der Lärm bald, wir konnten ungehindert unseren Studien nachgehen.

Auch den blödesten Augen war es flar geworden, daß der unsuchige Nachbar im Westen noch immer der alte war, bedacht auf Ranb und Gloire. Der deutsche Staatenbund, wie ihn der Bundesstag in Franksurt vertrat, sicherte namentlich in Süddentschland die Grenze nicht. Der nationale Einheitsgedanke, das Verlangen nach einer starken Reichsgewalt unter Mitwirkung des versassungsmäßig vertretenen deutschen Volks, flammte mit großer Stärke wieder empor. Der Same des deutschen Einheitsgedankens war in den Vefreiungsstriegen aufgegangen, aber die deutschen Bundesregierungen hatten ihn nach der Vesiegung Frankreichs ans allen Kräften niedergehalten und als Hochverrat versolgt. Nach einem kurzen Erwachen in den heißen Inlitagen von 1830, als die Franzosen den Thron der Bourbonen aufs neue umstießen, versank der deutsche Michel nochmals in Schlummer. Da erweckte ihn die gewaltige Fansare von jenseits des Rheins, und von nun an ist er wach geblieben.

Ein andres Ereignis des gleichen Jahrs erregte weitgehende patriotische Erwartungen: die Thronbesteigung Friedrich Wilhelms IV.
— Preußen, das Heldenland der Blücher und Scharnhorst, der Resormsstaat der Stein und Hardenberg, schien seine deutsche Ausgabe vergessen zu haben. Fast gleichgültig überließ es die Besorgung der deutschen Angelegenheiten dem Reichstanzler Desterreichs, dem Fürsten Metternich, dem schlimmsten Feinde des deutschen Einheitsgedankens und verstssenich, dem schlimmsten Feinde des deutschen Einheitsgedankens und verstssenigen Volksrechte. Man erzählte große Dinge von dem offnen Sinne des eben auf den preußischen Thron gelangten Königs sür alles Schöne und Gute, für Kunst und Wissenlichaft, und man verglich ihn au Geist und Wite, für Kunst und Wroßen. Seine ersten Regentenshaudlungen gewannen ihm das Herz der akademischen Jugend. Gleich nach dem Antritt seiner Regierung erließ er eine Annestie, die Demasgogenheize hörte aus. Die Burschenschäftler verließen die Festungen

und Kerker, der alte Arndt, der Liebling der Studenten, erhielt sein Lehraunt wieder, und den aus Göttingen vertriebenen, eidgetrenen Prossissoren Dahlmann und Gebrüdern Grimm überwieß er prensische Lehrkanzeln. So war man guter Dinge und hosste, der König werde sich von Metternichs unheilvollem politischem Susteme lossagen, in Preußen die längst verheißene Versassung einsühren und die Lösung der dentschen Frage in die Hand nehmen. Mit einem Worte, man erwartete eine neue Aera für Preußen und ganz Deutschland, der Zollverein, der bereits unter seines Vaters Regierung eine große Zahl dentscher Staaten in segenbringender Weise wirtschaftlich sester versbunden hatte, schien sie vielverheißend einzuleiten.

Es ist bekannt, wie diese Hossungen sich nicht erfüllten. An Stelle einer nüchternen Staatskunst sichtre die Romantik das Ruder des prensischen Staates, und das Schiss trieb rettungslos in die wilden Strudel der Revolution.

Die studentischen Bewegungen, die ich in diesem dritten Buche meiner Erinnerungen schildern werde, spiegeln die allgemeine Erregung der Geister, namentlich im Süden Dentschlands, getren wieder.



#### Der Fuchs.

Die Vorlesungen begannen in der zweiten Hälfte des Oftober. Am 19. November wurde ich von dem Proreftor der Universität, dem Prosessor der Theologie Karl Illmann, mit seierlichem Hands schlag in die Matrifel der Ruperto-Carola ausgenommen.

Als ein unschnlbiges Füchslein lebte ich zunächst nur meinem Studium. Punkt 8 Uhr morgens war ich regelmäßig auf dem Weg zur Anatomie. Ich trug einen brannen Flansrock, auf dem Hanpt eine leichte Müße, um den Hals eine lange seidene Binde breit und hoch geschlungen, und in der Rechten den Stolz des Füchsleins, eine lange, fast auf den Boden reichende, dampsende Tabakspfeise.

Das Ranchen bekam mir nicht gut, aber ich rauchte doch, nicht um des Tabakdampfs und seines Duftes willen, sondern einzig der Tabakspfeife selbst wegen, sie war das Abzeichen des freien Mensensohns:

"Anaster, den gelben Hat uns Apollo präpariert, Und uns denselben Refommandiert.

Der Studiosus trug die Tabakspseise bald kurz bald lang, das Füchslein möglichst lang, der Korpsstudent mit Quasten in den Farben seiner Verbindung. Je "krasser" der Fuchs, d. h. je kürzer zuvor er von der Schule abgegangen war, desto größer die Lust, wie die olympischen Götter auf dem Wolkensteg, mitten in Qualm und Dampf der Tabakspseise auf der Straße umherzusteigen.

Ich bewahre das Kontersei eines Füchsleins aus Westsalen von erschreckender Dünnheit des Leibes, und darum Pips geheißen, eines Mediziners, der stets eine Pseise trug, die ihm vom Munde bis zum Boden reichte. Er kneipte mit den Schwaben, weil einige seiner Landsleute diesem Korps angehörten. Auf dem Vilde ist er in ganzer Figur von vorn dargestellt. Man sieht unter dem Schild der Studentenmüße seine starke und scharsgebogene Nase mit den ausgrenzenden Teilen des Gesichtes, der übrige Körper ist versteckt hinter dem dicken langen Pseisenrohr mit den großen Quasten, dem riesigen Porzellantops, dem Wassersack, und den mächtigen Dampswolken. Kur in der Mitte des Pseisenrohrs bemerkt man die Hände, die es nmstlammern, und neben dem Wassersack auf dem Boden die Stieselspißen, die seitlich davon hervorschauen.

Der gute Pips! Er überlebte die ärmlichen Frenden seiner Burscheuzeit nicht lauge; auf seinen Wangen blühten schon die Rosen der beginnenden Auszehrung. Er wäre unsäglich gern ein flotter Korpsstudent und Meusurheld geworden, aber er hatte nicht die Kraft, den Schläger zu schwingen. Um seinen guten Willen zu ehren, er laubten ihm die Schwaben ihre "Renoucenfarben" zu tragen, er fauste sich zu seiner Pseise die größten schwarz-gelben Quasten, die er auftreiben konnte. — Das arme Kerlchen sühlte sich nur wohl in Gesellschaft der stärtsten und am meisten gesürchteten Schwabenburschen, es strömte ein Krastgefühl von diesen "Haupthähnen" auf den Pipsaus, das ihn glückselig machte.

Die Wände der Studentenzimmer — Buden genannt — waren hänsig mit Tabakspseisen von jeder Größe und mancherlei Stoff und Gestalt behangen, außerdem mit Hiebwassen, namentlich Schlägern, und mit Bändern in den Farben der Verbindung, sowie zahlreichen Silshouetten, auch einzelnen Steindruckbildern, von Freunden und Vekannten.

Der Verbrauch von Cigarren stand hinter dem von Varinas und Kanaster in Rollen zum Ranchen aus der Pseise weit zurück. Diese Vorliebe der akademischen Jugend für die Tabakspseise hatte in Heidelberg einem Zweige der Porzellanmalerei zu hoher Entwicklung verholsen und ihn lohnend gemacht; es gab Künstler auf diesem Gebiete, die auf den Pseisenköpsen vortressliche Kopien be-

rühmter Gemälde lieferten, namentlich aber mit dem Einzeichnen von Wappen und Zirkeln der Verbindungen und den Namen der Mitzglieder viel Geld verdienten. Man beschenkte sich gegenseitig zum Ansbenken mit solchen Pfeifenköpsen. — Das Wirtshaus zur Molkenkur ist die Schöpfung eines Pseiseumalers Namens Wagner.

Das Pfeisenrauchen erzeugte in Heidelberg auch einen besondern Handelszweig, den Binsenhandel. Das durchaus notwendige, häufige Reinigen der Pfeifenrohre ließ sich am besten mittelst sog. Binsen ansführen. Man besorgte das garftige Geschäft ungern selbst und überließ es, wie auch das Anrauchen der Pfeisenföpfe, das den Magen stark angreift, am liebsten den Herrendienern, von den Studenten Stiefelfüchse genannt, benen bas Wichsen ber Stiefel und bas Buken der Kleider oblag. — Unter Binsen verstand man die langen und steifen Halme einer hohen Grasart, der Molinia coerulea, die auf den Berghalden um Heidelberg in Menge wächst. Mit eigentlichen Binsen haben diese Grashalme wenig gemein. — Den Handel damit betrieb ein Meusch von fretinischem Aussehen, aber spekulierendem Sinn, der auf dem Schloßberg Haus und Familie befaß. Er schnitt und sammelte die reifen Halme, troctnete sie vollends, band sie zu Büscheln, brachte und verfaufte fie den Pfeifeurauchern in den Wirtsund Brivathänsern. Er reifte svgar mit seiner Ware und war an vielen deutschen Universitäten als Heidelberger Binsenbub befannt. Da er sich beschränkter stellte als er war, so galt er bei den Musen= föhnen für das Urbild geistiger Beschränktheit und man nannte "Binsenwahrheiten" folche, die jogar der Binfenbub verstand. Der Ausdruck ift aus der Studentensprache in die Schriftsprache übergegangen, seine Berkunft dürfte vergeffen fein.

Nach dem Tode Binsenbubs I übernahm sein jüngerer Bruder Binsenbub II das Geschäft. Er war das Zerrbild des Gründers dieser Dynastie und überbot ihn weit an groteskem Benehmen. Als die Tabakspseise in den fünfziger Jahren mehr und mehr der Cigarre wich und der Binsenhandel nicht mehr rentierte, versuchte er es mit Blumensträußchen und überreichte sie in Gasthösen, öffentlichen Gärten und an den Bahnhösen namentlich reisenden Damen unter lächerslichen Grimassen und Verbengungen.

Nachdem auch diese Heidelberger Berühmtheit das Zeitliche gessegnet hatte, besorgte noch durch eine Reihe von Jahren den Vertrieb von Blumenstränßchen eine zwerghafte weibliche Person, der es jedoch nicht gelang, sich die Gunft der Reisenden wie ihr männlicher Vorsgünger zu erringen.

Die lithographische Kunft hat die Binsenbuben und einige andere sonderbare Figuren des alten Heidelbergs im Bilde aufgenommen, und die Altertümer = Sammlung im Schlosse bewahrt es der Nachwelt auf. Diese darf dafür doppelt dankbar sein, da die Gegenwart, wie es scheint, darauf verzichtet hat, au Stelle der alten Originale neue zu liesern.

Auf dem Schloßberg, wo die Binsenbuben hausten, wohnte die Bergkapelle, drei alte Musikanten, gebückte Gestalten mit Baßgeige, Fiedel und Alarinette, die in den Bierhäusern ausspielte. Als ich von der geliebten Musenstadt und meinen Freunden scheiden mußte, ließen wir sie zu uns kommen, sie spielte uns zum letztenmal die fröhlichen Studentenweisen.

Von den vielen furiosen Gestalten war die wunderlichste der Hvirat Diehl, ein alter übergeschnappier Anopsmachergeselle, augeblich durch das Lesen unverdauter philosophischer Schriften, die Studenten tausten ihn Hosvat, und von da an hieß er stets der Hosvat Diehl, auch einsach der Hosvat. Er stand mit der studierenden Augend auf dem Fuße des Kommilitonen und diskutierte mit ihr am Biertisch im gewähltesten Hochdeutsch über wurstliche und bierliche Prinzipien. Die Unterhaltung wurde sehr lebhaft, aber erust gesührt — Die Studenten hatten ihm ein großherzoglich heisen darmstädtisches Hosvatsdiplom ausgesertigt und ihn veraulaßt, nach Darmstädtisches Hosvatsdiplom ausgesertigt und ihn veraulaßt, nach Darmstadt zu reisen, um sich bei Hose unterthäuigst zu bedauten. Der Beamte, an den man ihn zumächst in Darmstadt wies, erkannte den Geisteszustand des vers drehten Philosophen, man versah den armen Hosvat mit dem nötigen Reisegeld und schickte ihn wieder nach Heidelberg zurück.

Endlich sei noch des roten Fischers gedacht, der gleichfalls hänsig abgebildet wurde, ein großer, starker, ehemaliger Fischer mit rötlichem Haar und rotbraunem Gesicht, ein Bramarbas, der auch im Winter mit aufgeschlagenen Hemdärmeln ging. Er hatte sich dem

Korps fast mentbehrlich gemacht, stellte bei den Mensuren die Wachen gegen Ueberfälle durch die Pedelle aus und sorgte für die nötige Vorbereitung bei Kommersen und Ausfahrten. Auch war ihm bei Kommersen ein stereotyper Trinkspruch vorbehalten "auf die Herren Füchse und das weibliche Geschlecht!" —

Die Tabaköpfeisen sind heute von den Straßen verschwunden, das Tabakranchen ist geblieben. Neben dem Bier ist das Schmanchskraut der mächtigste Götze der Deutschen, ihm huldigt der Millionär und der Proletarier, vor ihm hat im Kampf um das Monopol selbst Bismarck die Wassen gestreckt.



## Die Burschemvelt.

Der Handschlag des Prorektors hatte mich zum akademischen Bürger, zum freien Burschen, gemacht; nicht länger mehr durch Schuls zwang, sondern freier Herr meiner Arast sollte ich von unn an selbst meine Zukunft schmieden.

Ich trat in eine nene Welt. Inmitten der Alltagswelt der Philister hatte sich der deutsche Student eine eigene geschafsen, die Burschenwelt mit eigentümlichen Sitten und Gebränchen, Festen und Wassen, Liedern und Melodien, ja mit eigener Sprache. Man hatte ihm zwar das Recht genommen, farbige Bander um Brust und Muße zu tragen, aber auch die einsarbige Muße wußte er so zu richten, daß man ans ihr und dem leichten Gruß, womit er dem Commilistonen über die Straße zunickte, den Musensohn leicht erriet.

Wie diese Welt entstand, war in Dunkel gehüllt. Auch heute weiß, so viel mir bekannt, niemand zu sagen, wie und wann der Fuchseuritt und das Fuchsbrennen aufgekommen sind, das Rommerssieren beim Schlagerklang, die prächtige Melodie des Landesvaters, und der seierliche Schwur beim Durchbohren der Müße:

"Ich burchbohr' ben Gut und ichwore, Salten will ich ftets auf Ehre, Stets ein braver Buriche fein."

Und immer noch ist der Student ersinderisch in neuen wunderbaren Branchen. Um die Mitte des Jahrhunderts ersann er zum Trinkspruch bei dem Bierkrug, dem der helle, fröhliche Klang des Weinglases beim Anstoßen abgeht, das donnernde Exercitium des Salamanders, aber wer es ersann, und wo und wann der erste Salamander gerieben worden, die Gelehrten haben es nicht ergründet.

Trotz manshörlichen Wechsels der Burscheugeschlechter hat diese Welt einen sesten Bestand. Alte Sitten und Sprüche, Melodien und Lieder vergehen und neue kommen, das gaudeamus aber wird nies mals untergehen. Und damit die Burschenwelt auf sestem Grunde durch alle Zeiten treibe, hat sie sich den Komment geschafsen, eine Versassungsakte und ein Gesetzuch zugleich, nach dessen Richtschnur sie Freiheit und Ehre wahrt, die Wassen wählt und führt, und den Humpen hebt und seert. Als Hiede, Verrusse und Trinksomment scheiden sich die sorglich bestellten Teile dieses, mit den ehrwürdigen leges barbarorum germanischer Urzeit wetteisernden Gesetzuchs.

Die Secle des Burschenlebens, ohne die es nuterginge, sind die Verbindungen. Man hat sie auf Tod und Kerker verfolgt, immer sind sie, kann vernichtet, wieder erstanden. Der Trieb unsrer Jugend, an den Hochschulen sich in Brüderschaften zusammenzuschließen und für einander tren und sest einzustehen, umß im dentschen Blute liegen. Die Jünglinge lieben farbige Abzeichen, und das Band, das ihre Brust umschlingt, ist das Symbol der innigen Vereinigung, die dem einzelnen die gesammelte Krast der Brüder zur Verfügung stellt. Wie der Bund dem einzelnen Stärke verleiht, so sichert die geeinte Macht der Verbindungen dem Burschentum kräftigen und danernden Bestand. Und so lange der Student Ehre und Vaterland auf seine Fahne schreibt, wird die deutsche Nation unter den Völkern in Ehren bestehen.

Gin verlockender Zauber schimmert auf dieser romantischen Welt. Unzählige Jünglinge voll Lebensmut und Thatenlust hat er gefesselt, und wer den wirbeluden Reigen auf sicheren Beinen mittanzt, wird weder Rene noch danernden Schaden davon tragen. Ein goldner Schatz heitrer Erinnerungen begleitet ihn durch die wechselnden Schicksfale des Lebens.



# Die Studentenkhaft der Ruperto-Carola bis 1840.

Drei Monographien haben sich mit der Geschichte der Heidelsberger Studentenschaft des 19. Jahrhunderts besaßt. — Henck hat ihr Treiben im Beginn des Jahrhunderts geschildert (Heidelberg Winter, 1886). — Die Korps tießen zur Feier des 500jahrigen Jubiläums der Universität 1886 eigene Annalen im Selbstverlage drucken. — Zulegt hat E. Diep die Geschichte der Burschenschaft gesichrieben (Heidelberg Petters, 1895).

Als Rarl Friedrich von Baden 1803 — damals Kuriurit, seit 1806 Großberzog - die Universität in Beibelberg als Regent übernahm, war die altehrwürdige Stijtung des Wittelsbachers Ruprecht I. von der Pfalz (1386) dem Untergange nahe. Unter der langen Regierung bes gang in die Schlingen ber Zesuiten gefallenen Aurfürsten Rarl Theodor (1742-1799) war sie mehr und mehr in Beriall geraten, und 1801 hatte sie der Friede von Luneville ihrer Gefälle und Besitzungen links vom Rhein, und damit ihrer Ginkunfte, fast aang beraubt. Karl Friedrich gab ihr aufs neue die finanziellen Mittel zu gedeihlichem Bestehen, berief ausgezeichnete Profesioren an Stelle ber alten unbranchbaren und brang nachbrudlich auf die Berbesserung von Beist und Sitten ihrer Schüler. Er wurde der Ren begrunder der Sochichnte. Gie blühte prächtig empor, und die Bahl ihrer Studierenden nahm raich und beträchtlich zu. - Mit Recht verbindet die dantbare Universität den Ramen ihres Stifters mit bem ihres Wiederherstellers und neunt sich jeitdem Ruperto-Carola.

Ein schlimmer Geift herrichte unter den Studierenden, als ber

neue Regent die Reform der Hochschule ins Werk setzte. In geheime Orden und Landsmannschaften geteilt, überboten sie einander in rohen Ausschreitungen, Duellen und Prügeleien, die akademische Freiheit verswechselnd mit Zügellosigkeit. Karl Friedrich trat dem wüsten Treiben mit scharsen Erlassen eutgegen, doch hätten diese allein wenig außegerichtet, wenn nicht die besseren Lehrer und Einrichtungen der Unisversität auch bessere Schüler nach Heidelberg gebracht hätten. Sie kamen auß ganz Deutschland und besaßen oder gewannen eine richtigere Sinsicht in Wesen und Zweck des akademischen Studiums, in die sittslichen und nationalen Aufgaben der Universitäten. Ein kräftiger Draug zur Reform brach damit auch in dem Verbindungswesen durch.

Dieses bessere Streben fand seinen ersten Ausdruck in der Grünbung ber Korps, die sich an Stelle ber Orden und Laudsmannschaften bildeten. Sie bedenteten einen wirklichen Fortschritt im Verkehr der Studenten unter sich und mit der Außenwelt, indem sie nicht bloß das Holzen, wie man die Prügeleien nannte, sondern jede thätliche Beleidigung der Kommilitonen unter sich strenge verdammten und die kommentmäßigen Grenzen der wörtlichen Beleidigung scharf fest= stellten. Im Fall die Beleidigung eine "Satisfaktion" durch die Waffen erheischte, so regelte der Komment genan die Wahl der Waffen und die Art ihrer Führung. — Die Regierung verkannte bas Löbliche dieser Bewegung, sie jah in den Korps nichts als die alten, gänzlich verrohten Landsmannschaften unter neuem Ramen und schritt auf das schärffte gegen sie ein. Um sie gleich im Beginn ihrer Gründung sicher zu vernichten, ließ die Behörde 44 Studierende auf einmal relegieren, ohne jedoch ihr Ziel zu erreichen. — Es läßt sich freilich nicht in Abrede stellen, daß die Korps noch in vielen Stücken die Rachfolger der alten Landsmannschaften waren, wie sie denn anfangs auch die Aufnahme ihrer Mitglieder von deren Heimat abhängig machten.

Die Befreiungsfriege brachten neue Gedanken und Ziele in das deutsche Verbindungswesen. Viele Jünglinge hatten den Krieg mitzgemacht. Sie kamen als kenrige Patrioten an die Universitäten zurück, das Treiben der Korps befriedigte sie nicht, ihre Blicke gingen über die landsmannschaftlichen Grenzen hinaus in das weite, gemeinsame

Vaterland. Sie wollten nicht mehr Schwaben und Westsalen oder gar Cimbern, Hernler und Bandalen sein, sondern deutsche Burschen, und darum gründeten sie die deutsche Burschenschaft mit dem Wahls spruch: Ehre, Freiheit, Vaterland.

Es bleibt das unsterbliche Verdienst dieser alten Burschenschaft, den Einheitsgedanken, den die französische Zwingherrschaft bei den Besten der Nation geweckt hatte, tren gepflegt und in alle Gauen getragen zu haben. Haben auch tolle Fanatiker sich bis zum Versbrechen hinreißen lassen, ihre Verirrungen mindern den verdienten Ruhm der dentschen Burschenschaft nicht.

Huch in Seidelberg erstand eine Burscheuschaft, die bald mehr Mitglieder umfaßte, als alle Norvs zusammen. Da geschah 1819 Sands unfinnige und unselige That. Er gehorte ber Burschenichaft in Jena an, und war von da über Seidelberg nach Manuheim gegangen, um einen frivolen Luftspielbichter als gefahrlichften Teind des Bater landes mit dem Doldie niederzustoften. Es mag unglaublich erscheinen, der Mörder erregte weit mehr Teilnahme als sein Opfer, namentlich bei den Frauen und Inngfrauen der Pfalz. Gie schmückten das Bild des bloudgelockten, ichlanken Innglings in der fleidsamen Burichen tracht, der sein junges Leben dem Scharfrichter hingeben mußte, mit Immortellen und hingen es auf im verschwiegenen Schlafgemach. Anch Splitter des Schaffots, worauf der beidpränkte Schwärmer geendet, wurden als kostbare Relignien anfbewahrt. Das Edjaffot wurde Eigentum des Beidelberger Scharfrichters, der ihn euthauptet hatte und es beim Ban eines Gartenhauschens verwendete, das noch beute in den Weinbergen links am Weg, ber von der Rohrbacher Strafe nach Speierers Bof führt, gur Tiefe herabschant.

Das Berbrechen Sands zog als numittelbare Folge die Karlsbader Beschlüsse nach sich; sämtliche Verbindungen, Burschenschaft und Korps, wurden ausgehoben, aber troß Bundes und Laudesverbots bestanden sie mit zeitweiligen Unterbrechungen sort. Kamen laudesherrliche Kommissare nach Heidelberg, um nachzusehen, so lösten sich die Verbindungen auf, reisten die Kommissäre nach Karlsruhe zurück, so thaten sich die Verbindungen sosort wieder zusammen. — Burschenschaft und Korps bewahrten ungeachtet hänsiger Zwistigkeiten ein kommentmäßiges Benehmen gegen einander, faßten auch wohl in allgemeinen studentischen Angelegenheiten gemeinsam Beschlüsse.

So blieb es bis zur Julirevolution 1830. Die große Aufstegung, die sie in Deutschland hervorrief, wurde gefährlich für die Burschenschaften. Die Heidelberger beteiligten sich als Körperschaft im Mai 1832 an dem Hambacher Feste, dessen Teilnehmer als Aufswiegler und Hochverräter in Untersuchung gezogen wurden. Einige ihrer Mitglieder halfen sogar im April 1833 bei dem Franksurter Attentat die Hauptwache stürmen. Danach brachen schwere Zeiten herein. Die bloße Teilnahme an der Burschenschaft war Hochverrat. Viele ihrer Mitglieder slüchteten über die Greuzen, selbst über das Weltweer, andre büsten den Rausch der Jugend mit langer Kerkershaft. Die preußische Regierung verhängte sogar Todesstrase, teils auf dem Rade, teils durch Enthanptung, aber vollzog sie nicht. In Baden ließ man es bei leichter Haft in der sog. Festung Kißlan bei Bruchsal bewenden.

Seitdem blieb die Burscheuschaft in Heidelberg unterdrückt; jeder Versuch sie neu aufzuthun, zog unsehlbar die Relegation nach sich. Auch die Korps waren aufangs streng verboten und fristeten ein kümmerliches Dasein, wurden jedoch nach wenigen Jahren stillschweigend geduldet, nur dursten sie öffentlich keine Farben tragen.

Die gauze Universität mußte für die Sünden der Burschenschaft büßen, mit ihr die badische Schwesteruniversität in Freiburg. Die preußische Regierung verbot 1833 den Vesuch beider als Hochschulen der Demagogie. Die Zahl ihrer Studierenden sauf bedeutend. In Heidelberg waren drei Korps aus Mangel an Leuten sosort gezwungen, sich aufzulösen. Erst 1839 nahm Preußen sein Verbot zurück.

Am 1. April 1840 zeigten die Korps bei der seierlichen Bestattung des Prosessors Thibaut, daß sie von neuem bedeutend erstarkt waren. Sie veranstalteten dem hochverehrten Lehrer einen großartigen Leichenzug, wie ihn Heidelberg nie gesehen, und die gesamte Studentensschaft fügte sich willig ihrer Leitung. Mit dem ganzen Pompe studenstischer Aufzüge bewegte er sich durch die Straßen. Ich war im letzen Jahre Lyceist, tief ergrissen sah und bewunderte ich den Glanz und die Herrlichseit des Burschentums.

--^^^

## Das Schwabenkorps.

In den ersten Wochen des Semesters lebte ich ausschließlich meinem Studium, saß untertags in den Hörsälen oder dem anatomisschen Präpariersaal und abends auf meiner Bude hinter den Büchern, — furz gesagt, ich war, was der flotte Bursch ein richtiges Kamel nannte. Auf die Taner sedoch war ich zum Einsiedler nicht geschaffen.

Einer meiner früheren Schulkameraden redete mir eines Abends zu, ihn auf die Schwabenkneive zu begleiten; er war Mitkueipaut des Korps geworden. Die Korps gewährten unbescholtenen Studenten die Gunst, gegen einen mäßigen Beitrag ihre Kneive und ihren Fechtsboden zu besuchen, sich auf diesem im Schlagen zu üben, sicherten ihnen außerdem Schutz und bei etwaigen Ehrenbändeln Wassen und Sekundanten zu. Besondere Verpstichtungen übernahm der Mitstneipaut nicht. Ich folgte der Einladung, um mir die Gesellschaft auzusehen, wenn sie mir nicht gesiel, so branchte ich nicht wieders zukommen.

Die Snevia war das älteste Korps in Heidelberg. Es bestand seit 1810 und besteht noch heute. Auch hatte es seit einer langen Reihe von Jahren dieselbe Aueipe in Miete, ein großes Lokal in bester Lage der Stadt an der Hauptstraße, gegenüber der Winterschen Buchhandlung, in der unnmehr eingegangenen Branerei zur alten Psalz zwischen Hauptstraße und Ludwigsplaß. Die Aneipe war, wie alle Korpskneipen sener Zeit, sehr einsach eingerichtet, hatte nur Tische, die in Huseissensonn an einander gereiht standen, und ungesähr 40 Holzstühle. Die Wände waren mit Bildern behangen, teils mit

teils ohne Rahmen, meist Lithographien: Porträts alter Schwaben ober Ansnahmen des ganzen Korps, anch Darstellungen des Burschens lebens und mancherlei Scherze anderer Art, wie die vom Rochrle und Hansjörgle (f. S. 87 n. 99). Eigene Klubhänser, wie sie die Verbindungen heute besitzen, gab es nicht.

Die Aneipe war an diesem Abend stark besucht, die Gesellschaft sehr aufgeräumt, und ich unterhielt mich gut. Namentlich gesiel mir mein Rachbar, der Stud. jur. Karl Wieland aus Karlsruhe. Er stand schon im vorletzen Semester und war nur noch "passives" Mitzglied der Verbindung; er sprudelte geradezn von neckischen und wißigen, mitunter bizarren Einfällen, seine Angen blitzen von munterem Fener, auf der linken Wange trug er eine kurze, aber tiese Hiebnarbe. Wir wurden gute Frennde. Ein Jahr nachher machte er sein Staatszegamen und brachte es im Laufe der Jahre bis zum Senatspräsidenten am Oberlandesgericht in Karlsruhe, wo der liebenswürdige und geistzreiche Mann 1884 starb.

Da es mir bei diesem Besuche in der Snevia wohl gefallen hatte, ließ ich mich als Mitkneipant einschreiben und kam an den drei oder vier vorgeschriebenen Aneipabenden in der Woche regelmäßig als Gast. Die Mitglieder der Verbindung waren fast lanter badische Landsleute, die meisten hatten das Karlsruher Lucenm absolviert. Anch gehörten ihr einige Westfalen und prenßische Rheinländer an, weil die Snevia mit dem Korps der Westfalen in Bonn ein Kartell eingegangen hatte, was die Mitglieder dieser Verbindung verpslichtete, wenn sie Vom mit Heidelberg vertanschten, bei der Snevia einzustreten, wie nungefehrt die Mitglieder dieser in Vonn bei der Gnestphalia.

Das Bier auf der Schwabenkneipe war leicht und billig; der Schoppen, vier Deciliter, kostete zwei Krenzer. Es lud oft wenig zum Trinken ein, mitnuter bestellten wir es beim Kellner als ein Glas Gift.

Die neuen Freunde, die ich in der alten Pfalz gewann, rieten mir, in die Verbindung einzutreten. Ich hatte das Bedenken, es reiche mein Taschengeld nicht dazu aus, doch wußten sie es zu zersstreuen. In der That war das Korpsleben noch billig, auch bei geringen Mitteln konnte man seine Freuden genießen. Vier und Tabak

tosteten wenig. Die besseren baierischen Biere waren freilich tener, aber sie wurden nur ausnahmsweise getrunken und fingen überhanpt erst an, in einzelnen Restaurationen ausgeschenkt zu werden; der Transport aus den Bezugsorten München, Erlangen und Unlmbach war bei den wenigen fertigen Eisenbahnen noch allzu schwierig und toftspielig. Bein murbe nur bei Ansflügen und beim Stiftungssest getrunten. Stuterhafte Aleidung wurde verhöhnt. Der Haarfransler verdiente bei den Mensensöhnen noch wenig, nur ansnahmsweise, an Ballabenden, machte er beffere Beichafte; ber Student ordnete sein Haar mit eigener Hand und viele trugen es lang. Man hatte noch feine besonderen Aueiprocke und jag am liebsten, wenn es die Wärme im Sommer ober ber Dien im Winter guließ, zwanglos in Bemdärmeln, viele mit dem bunten Cerevismunchen auf dem Saupt, die Rorpsburichen mit dem Band um die Bruft. Die Mitkneipanten mußten sich mit der einsachen schwarzen Müße begmigen, die Renoncen oder Korpsfüchje hatten das Anrecht auf die Farben schwarz und gelb an Müße und Pseisengnaften, nur der Korpsburich war berechtigt, in stolzer Burde das Band mit den drei Farben ichwarz gelb weiß zu tragen. Die heute bevorzugte gelbe Minge fam erst in den letten Jahren meiner Studienzeit auf. - Um eilf Uhr trat der Pedell, Pudel genannt, in die Aneipe und gebot Teierabend. Er nahm feine Rotiz von den farbigen Abzeichen, denn die Korps waren, obwohl verboten, von den Behörden geduldet; auch bei bijentlichen Anfzügen prangten die Korps in ihren Farben.

So wagte ich es denn, noch vor Abschluß des Jahres 1840 nm Aninahme in die Verbindung einzukommen. Zenior war der nachs malige badische Minister Andolf von Frendors, er nahm mich unter die Renoncen des Korvs auf, und man erwartete, daß ich als braves Schwabensüchsle möglichst batd die Mensurprobe ablegen werde. Ich übte mich steißig auf dem Fechtboden, dessen Besuch Füchsen und Anrschen zur heitigen Psticht gemacht war. In kurzer Zeit war ich mit der Führung des Schlägers hinreichend vertrant, kernte auch etwas Säbel schlagen. Nachdem ich meine Tapserkeit an den Tag gelegt, wurde ich im Sommer 1841 unter die Burschen ausgenommen. Zetzt gehörte ich zu der studentischen Ritterschaft, worin Prinzen und Barone,

Beamten= und Bauernsöhne einander als freie und gleiche Burschen ehrten; auf die "obsturen Kamele", die sich kein sarbiges Band im Turnier erstritten, sahen wir mitleidig, viele mit Verachtung herab.

Das Schlägerschlagen fräftigt den Arm, der die Baffe führt, aber die Muskeln des übrigen Leibs haben wenig Angen davon. An ben drei Universitäten Bena, Erlangen und Bürzburg hatte noch vor furgem der Stoffomment gegolten, die Mensuren wurden mit dem Stoßbegen, Parifer genaunt, ausgefochten, man hatte fich beshalb dort auf dem Jechtboden mit Stofrappieren eingenbt. Diese llebungen im Fleuret- oder Stoffechten nahmen weit mehr die gesamte Muskulatur in Auspruch, als die mit dem Schlägerrappier, und machen den Leib gewandter, aber die Mensur auf Pariser war weit gefährlicher, als die auf Schläger. Die spite Klinge des Parifers brang leicht in die Lungen, der Verlette warf Blut aus und wurde nur zu oft siech und schwindsüchtig, wenn er nicht gar tot auf dem Plate blieb. Die Regierungen hatten lange vergeblich versucht, diese gefährlichen Paufereien aus der Welt zu schaffen; sie waren glücklich, als die Studenten endlich selbst den Stoßtomment mit dem minder bedentlichen Siebkomment vertauschten.

Auf dem Fechtboden wurden die Füchse streng ermahnt, nicht bloß hauen, sondern auch parieren zu lernen. Geholzt sei nicht gestochten. Die Anfgabe eines guten Schlägers sei die, den Gegner zu zeichnen, aber man solle sich nicht zeichnen lassen. Es sei eine Schmach, wenn das Pankbuch, worin das Korps die sämtlichen von ihm aussgeteilten und empfangenen "Schmisse", d. i. Wunden, eintrug, am Ende des Semesters eine Untervilanz zeige, und die Snevia vielleicht sogar eine Reihe von "Absuhren" erlitten habe. "Abgeführt" war der Pankaut dann, wenn er infolge der Verwundung den Kampf aufsgeben mußte. — In dem besseren Parieren, vielleicht auch in der damals üblichen verhängten Auslage, die das Parieren leichter machte, mag die Ursache zu suchen sein, daß die gräulichen Verunzierungen des Gesichtes, wie sie heute so häusig sind, damals seltener vorkamen.

Neben dem Pauken spielte das Kommersieren eine wichtige Rolle im Leben des Korpsstudenten. Die Verbindung kommersierte unter sich oder bei dem Antritts= und Abschiedskommers der Korps mit allen andern zusammen, Ind auch wohl befreundete ein oder wurde von diesen eingeladen. Das höchste Gest der Berbindung war der jähr= lidie Stiftungs = Rommers, ber auswärts abgehalten murde. Gin "jolenner" Schmans leitete ihn ein, und bas eble Getrante des Bachus floß in Strömen. Che die Feier begann, forgten erfahrene Männer für die unentbehrliche Totenkammer, ein abgelegenes, mit gutem Stroh belegtes Aint für die Abgefallenen. Es galt für ungehörig, sich vor dem Landesvater feiner vollen Burichempurde gu begeben, aber nachher weder für schimpflich noch für unerläßlich. Den Preis errangen die ftarfen Becher, die bis zum Morgengrauen fortvokulierten und bas nächtliche Werk mit tollem Unfing fronten. — Bei einem Stiftungekommers in Schwegingen, im Dezember 1840, endete bas Fest mit dem Zertrümmern des Hausgeräts, das nicht niet- und nagelfest war. Der Gastwirt nahm die Berwüftung gelassen bin. Er wußte, wie die Herren es hielten und hatte vorgesorgt. Was Wert bejaß, war aus dem Weg gerannt und allerlei Gerümpel von ichadhaften Tischen und Stühlen, blinden Spiegeln und ausgedienten Blafern und Echuffeln in die bedrohten Raume geschafft worden. Auf ber Rechnung erschienen die Gerate als nen zu vollem Werte augefest. - Bas blieb übrig? man umfte die hohe Zeche begleichen und jog and ihr die Lehre, ineffinitig auf den fostspieligen Schlugatt gu verzichten oder es doch billiger bei einigen zerschlagenen Flaschen und Gläsern bewenden zu laffen.

Biel Bergnügen gewährten den Musensöhnen die "Spripsahrten" in die schone Umgebung Unter "Spripen" verstand der Student Lolmstutichen zum Selbststutschieren. Besonders gesielen sich die Füchse als Rosselenfer. Glücklicherweise erwiesen sich die gutmütigen Alepper auf der Heimfahrt in der Regel sluger und zuverlässiger als die ausgeheiterten Jünglinge auf dem Autscherbock. Aber zu sestlichen Aufsägen war die Spripe nicht schicklich. Dazu branchte man Anticher in Gala, stolze Landauer und gute Pferde mit seinem Geschiere.

Gegen Schluß meines zweiten Semesters gab die Snevia einem scheidenden Ehrenmitgliede ein feierliches Geleite, ein Romitat. Der verdiente Veteran, stattlich und wohlbeleibt, Hamster genaunt, war um seines gesunden Verstandes und glücklichen Humors willen der

Berbindung doppett wert und tener. Vierzig bis fünfzig Freunde zu Pferd und Wagen bewegten sich mit dem "alten Hause" in seste lichem Anfzug durch die Straßen, es war eine Anfschrt wie aus den Tagen von Louis XV., die Teilnehmer in herkömmtlicher Weise großenteils kostümiert in der eleganten Tracht jener Zeit. Wie ein Sonverän unter seinen Getreuen nahm der Geseierte den Hinterssitz eines Sechsspänners ein, ihm gegenüber zwei Füchstein prächtig ausstassiert als "Chapeaux d'honneur", in Vierspännern solgten die "Chargierten", in Zweispännern die übrigen. Was der Student bei solchen Gelegenheiten branchte an Federhüten und Tressen, Jabots und Manschetten, Schärpen, seidenen Kniehosen und zierlichen Tegen, hielten die Trödler in gutem Stande bereit. Wir suhren nach Schriesheim, wo ein Mahl gerichtet war, nahmen gebührend Abschied und — brachten den Freund mit sinkender Sonne wieder nach Heidelsberg in die alte Pfalz zurück.

Das Biertrinfen hatten die Korps in die feste Ordnung des Bierkomments gebracht. Der Senioren-Ronvent setze halbjährlich ein Biergericht ein, das die Korps mit Richtern beschickten. In meinen letten Semestern behandelten wir in der Suevia diesen "Bierhock" als einen abgestandenen Scherz, in den ersten aber wurde noch streng auf Vor- und Nachtrinken nach der Ordnung des Bierkomments gehalten. Obwohl ich sein Lobreduer nicht sein möchte, so zwingt mich doch mein gerechter Sinn, anzuerkennen, daß er unter besondern Umständen die gute Sitte in Kraft erhielt und sicherte. Giner der alten Herrn, als gefährlicher Schläger von den Feinden, als großer Schreier auf der Aneipe gefürchtet, ließ seine Freunde oft nicht zu Worte fommen. Trieb er es zu arg, so ermahnten sie ihn, seine Stimme zu mäßigen, widrigenfalls man ihn zu Boden tränke. Er war ein starker Mensch, aber das Biertrinken vertrug er schlecht. Beachtete er die Warnung nicht, so wurde er unbarmherzig mundtot gemacht. Ein wohlgeeichter älterer Korpsbruder trank ihm 2 Schoppen vor, einen "Dottor", die er, gehorsam dem Romment, nachtrinken mußte, und stellte ihm, falls ihm diese Bierpromotion nicht genüge, die höchste mit 4 Schoppen zum Bierpabst in Aussicht. Die zwei ge= nügten jedoch. Wehklagend bezwang er sie, nach dem zweiten neigte er das Hanpt, freuzte die Arme, legte die Stirne auf den Tifch, schwieg und schlief.

## Rorpsbrüder.

Mit tiefer Wehmut mustere ich die lange Reibe der 44 Korpsburschen, die von 1841 bis zum Herbit 1-14 der Inevia mit mir angehörten. Ihre Ramen sind mit dem Korpswappen auf einem riesigen Pseisensops eingebraunt, den mir stud, jur. Edmund Kamm aus Kartsruhe verehrte. Von den 44 atmen nur noch 3 im rosigen Licht, auch der siebenswürdige Geber dieses Andenkens ist in das dunkte Reich des Todes hinabgestiegen. Er starb 1-95 als Präsident des Konstanzer Landgerichts.

> Lbi sunt, qui ante nes lu mundo fuereccas

Von den drei Ueberlebenden bin ich der alteste. Die beiden andern sind Withelm Pleikart, Freiherr von Gemmingen, Oberstammerherr des Großherzogs Friedrich von Baden, und Heinrich Lepique, Gesteimer Rat und Direktor der badischen Zolldirektion a. D.

Die meisten meiner ehemaligen Korpsbrüder haben es zu gesachteten Lebensstellungen gebracht, mehrere zu hervorragenden, einige leider sind frühe gestorben oder sind verdorben

In weiteren Areisen machten sich befannt Andols von Frendorf, der mich ins Korps aufnahm, hermann von hillern, Gemahl der Dichterin Wilhelmine von hillern, gestorben 1882 als Präsident des

\*) Wo find, die aus diefer Welt Sind vor uns geschieden? (Gaudeamus.)

Landgerichts in Freiburg i. Br., der Chirurg Bernhard Beck, Friedrich Rapp, Eugen Regenauer, endlich Heinrich (Voll.

Rudolf von Frendorf führte als Student auf der Hirschgasse eine gefährliche, scharfe Alinge und im Rate der Senioren eine gestürchtete scharfe Zunge. Im Jahre 1870 hat er als badischer Minister des Auswärtigen beim Ausbruch des französischen Ariegs seine alte Schlagsertigkeit in den Depeschen bewiesen, die er mit dem Duc de Grammont wechselte.

Im Spätherbst 1858 hatte ich mit meinem ehemaligen Senior eine medizinisch=interessante Begegnung beim Schwurgericht in Mann= heim, gelegentlich eines Rechtsfalls, wobei er das Amt des Staats= amvalts und ich das des ärztlichen Sachverständigen versah. war damals a. v. Professor der Medizin in Heidelberg und hatte furz vorher einer Versammlung der deutschen Augenärzte in Beidelberg angewohnt, wo Albrecht von Graefe sein neues Berfahren mit= teilte, das afute Glaufom auf operativem Wege zu heilen, und Bericht gab über die damit erzielten Heilungen der schlimmen, bas Auge mit Erblindung bedrohenden Krankheit. — Ich erschrack, als mich Frendorf begrüßte; die Pupille seines rechten Anges war weit und starr und blangrun statt schwarz. Er teilte mir auf Befragen mit, daß er vor furzem eine heftige Entzündung an diesem Ange gehabt habe, doch sei sie glücklich geheilt, er habe in der letten Zeit wie früher auch in den Nächten hinter den Aften gesessen, gelesen und geschrieben. Ich verschwieg ihm meine Bedenken nicht, denn ich hielt die Sache für ein mit Erblindung abgelaufenes afutes Glaukom, und veranlaßte ihn nach Heidelberg zu kommen, wo ich ihn einem meiner Befannten, Dr. Jung, einem Schüler von Gracfe und Helmholt und nachmaligem Professor der Angenheilkunde in Mosfan, vorstellte. Gine genane Untersuchung ergab, daß die Gehfraft des rechten Anges bereits vernichtet war, bei geschlossenem linken Ange vermochte Freydorf mit dem rechten nicht einmal das Licht einer brennenden Kerze wahrzunehmen. Das linke Ange war noch gesund, aber nach wenigen Wochen begann, wie Jung gefürchtet, das Glaukom auch au diesem. Sofort unterzog sich der schwer Bedrohte der Graefe= schen Operation; Prof. Franz Chelius führte sie mit vollkommenem

Erfolg aus, das Auge wurde gerettet. Freudig bewegt schied Frendorf von Heidelberg mit den Worten: "Gott sei Dank! ich bin mit einem blanen Auge davon gekommen!"

Das Ideal eines ritterlichen Korpsburschen ohne Furcht und Tadel war Bernhard Beck, gebürtig aus Freiburg, der Sohn des Prosessors der Chirurgie Karl Joses Beck und Schüler von Strohmeyer, dem Nachfolger seines Vaters. Er hatte in Freiburg das Korps der Rheinländer aufgethan und nur sein letztes Semester in Heidelsberg zugebracht. Er ist, von Großherzog Friedrich in den erblichen Adelstand erhoben, als Generalarzt a. D. 1894 in seiner Vaterstadt, wohin er sich zurückgezogen hatte, aus dem Leben geschieden.

Unwandelbar tren seinen Freunden ergeben, ist Beck auch mir zeitlebens ein treuer Freund geblieben, obwohl ich, wie ich bald erzählen werde, im Herbst 1844 dem Korps abtrünnig wurde. Er hat mich kurz nachher, au Dstern 1845, auf seiner Heimreise aus den Hospitälern von Paris und Berlin in Heidelberg ausgesucht und blieb einige Tage mein Gast. Bier Jahre vor seinem Tode versösseutlichte er in dem Organ der deutschen Korpsstndenten, den "Akabemischen Monatshesten" vom 26. Dezember 1890 seine Lebensbeschreisbung und schickte sie mir mit der Widmung: "Dem alten Freunde und Korpsbruder als Renjahrsgruß."

Diese Lebensgeschichte ist ein tulturgeschichtliches Dokumeut ersten Raugs zur Beleuchtung des studentischen Geistes der deutschen Hochsschulen unsers Jahrhunderts. Nie sand das Korpsleben einen wärmeren Lobreduer, als unsern "Bernhard". Er blieb, wie er sich selbst rühmt, den "Korpsideaten" seiner Ingend tren bis aus Ende. Das Korpssleben sein, in richtiger Weise genossen und durchgeführt, die beste Schulung des Jünglings auf der Universität und bilde männliche, makellose Charaktere. — Sicherlich besaß Beck eine große Willenssund Arbeitskraft neben einem unbedingten Selbstvertranen. Er wußte mit seltener Beharrtichkeit als Student seine Zeit so zwischen Studium, Fechts und Mensurboden einzuteilen, daß er mit vorzüglichen Kenntzuissen von der Hochschule abging. Er kam nur an den vorzeschriebenen Abenden auf die Rueipe, trank wenig und rauchte nicht. Er ist mit der Zeit ein abgesagter Feind des Tabakranchens geworden. Welch

ein großer Mensurhahn Beck gewesen, erhellt aus den Worten, die ich in seiner eigenen Fassung getren wiedergebe: "Noch nicht 21 Jahre alt hatte Beck, als schneidiger Gegner und sixer Schläger bekannt, 51 Mensuren auf Schläger, Säbel und Pistolen rühmlichst auszgesochten."

Vernhard Veck bewahrte seine Neigung zum Wassentanz burchs fernere Leben. Er wurde ein geseierter Militärchirurg. In den Jahren 1848 und 1849 eilte er auf die Schlachtselder Italiens, wo ihm Radetsky eigenhändig die goldene Verdienstmedaille an die Brust hestete.

Als badischer Militärarzt machte er die Feldzüge von 1866 und 1870:71 mit. In der dreitägigen Schlacht an der Lisaine rief ihn eine erschütterude Botschaft zu dem verwundeten Sohne, dem eine Augel durch beide Oberscheufel gegangen war. Wunderbarer Weise hatte sie die wichtigen Verven und Gesäße, auch die Anochen nicht verslett. In sieben Feldzügen, erzählt er in seiner Viographie, hat er 36 Schlachten und Gesechten, Velagerungen und Vlockaden augewohnt. Das eiserne Arenz I. Alasse und unzählige Orden schmückten seine tapsere Vrust.

Ein ebenso trener Freund wie Beck war mir Friedrich Serger, der 1892 als Präsident des Oberlandesgerichts in Karlsruhe starb. Er studierte zuerst in Bonn, gehörte dort dem Korps der Westfalen an und wurde dann Senior der Schwaben. Mit ihm verlor das Land einen seiner besten Juristen und edelsten Männer.

Dbwohl viele Jahre durch das Weltmeer von Europa geschieden, blieb mir auch Friedrich Kapp aus Hamm in Westfalen in sester Freundschaft verbunden. Er war ein schwure Jüngling, der schönste vielleicht der Hochschule, eine Hermannsgestalt mit goldblondem, das fühne Hanpt umwallendem Haar, heiter und frei gesinut. Er besendigte seine juristischen Studien in Verlin, beteiligte sich 1848'49 an der Revolution und slüchtete dann nach den nordamerikanischen Freistaaten. In New-York errang er sich als Advokat eine unabshängige Stellung, wurde ein genaner Kenner des amerikanischen Rechts, der Geschichte und der wirtschaftlichen Verhältnisse der großen Republik. So ausgerüstet machte er sich als Publizist und Geschichtschreiber

einen angesehenen Ramen. Bon seinen zahlreichen Schriften sind wohl am befanntesten die Lebensbeschreibungen der deutschen Offiziere, die unter den Fahnen Washingtons sochten, und die Geschichte des Solsdatenhandels der kleinen deutschen Fürsten in der schlimmsten Periode deutscher Bergangenheit. Sein Patriotismus sührte ihn 1870 nach Deutschland zurück, wo er in Berlin lebte; mehrmals in den Reichsstag gewählt, starb er unerwartet und rasch 1884.

Am 6. Dezember 1897 verschied Eugen von Regenauer, einer der Besten der Suevia. Während des deutsch-strauzösischen Kriegs in den Reichsdienst berusen, bewies er in Etsaß-Lothringen ein großes Gesschied zu organisieren und erwarb sich dort große Verdienste um das Steuer- und Zollwesen. Nach Baden zuruckgekehrt, wurde er von Großherzog Friedrich zum Präsidenten der Generalintendanz der Zivilsliste ernannt und in den erblichen Adelstand erhoben.

Zum Schluß noch einige Worte über Heinrich Goll, dessen die Biographen Schessels und Cichrodts wiederholt als eines Befannten der beiden Dichter gedenken. Er war ein Karlsruher Kind, wie sie, aber einige Jahre alter, hatte die Rechte studiert, wurde jedoch Publizist und versuchte sich auch als Lustipieldichter. Er war eine Fallstaffnatur und nicht ohne Humor, aber schwerfällig an Geist und Leib. Als Redakteur der Karlsruher Zeitung beschloß er 1883 sein Leben.



# Ein Besuch bei Beren Benaget in Baden.

Perr Benazet war der weltbekannte Spielpächter, der in Baden residierte. In den prächtigen Sälen des Konversationshauses zogen seine Kronpiers mit immer gleicher Miene die Goldrollen der Millionäre, wie die Silberlinge leichtsinniger Studenten ein. Wer die berühmte Bäderstadt besuchte, machte Herrn Benazet seine Auswartung und ging leichter von dannen, als er gekommen.

Im Herbst 1842 erhielt ich von meinem Bater Geld zu einer Ferienreise in den Schwarzwald, bei dieser Gelegenheit machte auch ich die Bekanntschaft des vielgenannten Franzosen und teilte das Loos der unzähligen Gimpel, die sich von ihm rupsen ließen. Da man hente dis Monte Carlo reisen muß, um sein Geld an einer öffentslichen Spielbank los zu werden, so befriedigt es vielleicht die Neusgierde unerfahrener Leser, wenn sie vernehmen, wie ich es ansing, um in Baden gründlich aufs Trockene gesetzt zu werden.

Das Reijegeld hatte ich mir durch Abfassung einer naturs wissenschaftlichen Topographie des Amtsbezirks Wiesloch verdient, ich hatte sie auf den Wunsch meines Vaters ansgearbeitet, der sie der obersten Sanitätsbehörde des Landes einsandte. Sie hatte mir viel Vergnügen gemacht, denn ich war im Lanse der Jahre mit der botanisch und geologisch interessanten Gegend gut bekannt geworden. Mit 24 fl., gleich 41 Mark 28 Pf., in der Tasche, konnte damals ein auspruchssloser Student weit reisen, namentlich wenn er den größten Teil des Wegs zu Fuße zurücklegte und da und dort bei Freunden und Verswandten gastliche Aufnahme fand.

Ich reifte über Heilbronn, Stuttgart und Tübingen zunächst in den württembergischen Schwarzwald und besuchte den ältesten Bruder meiner Mutter auf der Glashntte Buhlbady bei Freudenstadt. Bon da stieg ich über den Aniebis nach Allerheiligen, besah mir die Rench= baber und Rippoldsan, fehrte über den Aniebis nach Buhlbach guruck und wanderte dann das Murgthal herab zu den Hüttenwerken von Baggenan, wo einer meiner Korpsbrüder wohnte. Seine Familie lud mich ein, über den nächsten Tag, einen Sonntag, bei meinem Freunde zu verweilen, was ich dankend annahm. Um Montag gedachte ich dann, meine Aufreise über die Berge nach Baden und weiter in den Schwarzwald hinauf fortzusegen. In meiner Frende teilte mir am nächsten Tag mein Freund mit, daß er mich einige Tage begleiten werde, sein Bater habe ihn bereits mit dem nötigen Reisegeld versehen; auch inge es sich geschickt, daß ein Befannter morgen mit eigner Antiche in Geschaften nach Baben fahre und uns einlade, mit ihm den Wagen zu teilen.

Mein Frenud war einer der angeseheusten Burschen der Versbindung, eine distingnierte Erscheinung, ein schwuer Jüngling, mutig wie Achill und gut talentiert, aber nicht wenig excentrisch. Sein Borname war Auton, er fand den Namen plebesisch und häßlich und nannte sich Autonin, die Freunde freilich hießen ihn nach dem französischen Schneider in Baden, der ihm seinen höchst eleganten Ansglieserte, Chevard.

Am Morgen vor der Absahrt überraschte mich Antonin mit der Frage, wie viel (Beld ich in Baden bei Herrn Benazet auß Spiel sehen wolle? Ich gestand ihm sast beschämt, daß ich daran noch nicht gedacht hätte, worans er mich belehrte, noble junge Leute wie wir dürsten unter seinen Umständen Baden besuchen, ohne die Besanntschaft mit den Salous von Herrn Benazet zu machen. Man müsse sich aber vorher mit guten Grundsähen wappnen und sest vornehmen, wie viel man rissieren und gewinnen wolle. Er werde streng nach diesem Prinzip handeln und 10 st. rissieren, um 60 zu gewinnen. Berwundert fragte ich, warnm gerade 60 st.? — "Weine Rechnung", erwiderte er, "ist klar und einsach. Wir branchen 60 st., um viersspannig nach Straßburg zu sahren, dort als seine Leute im Hotel

de Paris abzusteigen und ein gutes Diner einzunehmen." — Die Rechnung senchtete mir ein, ich wollte, seinem Beispiele solgend, gleichfalls 10 fl. wagen, um 60 zu gewinnen.

In Baden angelangt stiegen wir im Hotel de France ab, versabschiedeten uns von dem Herrn, der uns mitgenommen hatte, legten unsere Reisetäschchen im Gasthof ab und eilten, um nicht unsere Zeit unglos zu verlieren, sosort zu den Spielsälen. Da ich vom Spiels nichts verstand, händigte ich Antonin meine 10 fl. ein, und bat ihn, sür mich zu spielen. Er beabsichtigte, zuerst mit den seinigen und hierauf mit den meinigen um Fortunas Gunst zu werben. — nur dem Wagenden winkt das Glück!

Wir gingen zunächst zu den Karten und Antonin verfolgte den Gang des Ronge et noir mit aufmerksamen Bliden. Gine Zeit lang fam mit merkwürdiger Regelmäßigkeit Schwarz heraus, weshalb mein Freund es für geraten hielt, da endlich wieder Rot kommen mußte, auf diese Farbe zu setzen, aber er rechnete falich, und plot= lich fragte er mich, ob ich noch gesonnen sei, mein Glück zu versuchen, seine 10 fl. seien dahin und meine an der Reihe. bem aufregenden Rlang der Müngen hatte der Spieltenfel mich gang gefangen und ich erwiderte rasch: "Gewiß, aber setzen wir auf Schwarz, benn schwarz ift die Grundfarbe unfrer Schwabenmugen, und bringt uns sicher Glück." — In der That, im Nin hatte ich 40 fl. gewonnen. Durch den Berluft Antonins gewißigt, schlug ich ihm vor, das Spiel abzubrechen und mit einer Spazierfahrt in nächster Umgebung ber Stadt vorlieb zu nehmen. — Entrüftet verwies er mir meine Schwäche und wandte sich mit dem Rufe: "Aut Caesar aut nihil!", zur Roulette in dem auftogenden Saal. Hier teilte er die 40 fl. in zwei Bäufchen, seste fie auf die höchsten Biffern, der Würfel rollte und der Kroupier strich beide ein. — Unmutig führte ich Autonin zu Ronge et noir zurück, wo meine zehn Gulden den verschwundenen eiligst nachstogen, obwohl ich aufs neue der Grundfarbe unserer Mitten vertraute.

Sehr verstimmt kehrte ich mit Antonin in den Gasthof zurück und setzte mich mit ihm an die Mittagstasel, aber mir mundete weder Speise noch Trank. In meinen Ohren hallte es unablässig: "Messieurs, faites votre jeu!" — Nach Tisch bestand ich ungeachtet der eruften Abmahnung meines Frenndes darauf, das verlorene Geld wieder zu gewinnen, verlor abermals und wollte das lette, was ich befaß, daran wagen, aber Antonin ergriff mich am Arm und führte mich ins Freie. — Besorgt fragte er: "was bleibt bir übrig?" — "Mein ganzer Besit ist noch ein Thaler," flagte ich, "bu mußt mir mit Reisegeld aushelfen." - "Unmöglich!" gab er zur Antwort, "ich befipe feinen Pjennig mehr." - "Aber, um des Himmels willen!" rief ich außer mir, "wie fann bas fein? Du haft doch grundfätlich nur 10 fl. eingesett?" - "Gang richtig, aber diese gebn maren all mein Reisegeld."

Besturgt saben wir uns an. Wir waren beide abgebraunt. Auf Schufters Rappen angewiesen, bolten wir zunächst unfre Reisetäschehen ans dem Gasthof, hängten sie um und marschierten

"Arm am Bentel, frant am Bergen"

hinter dem Konversationshaus zur Iburg empor, um von da herab, über Steinbach, Bühl zu erreichen, wo wir hofften, bag uns ein guter Freund den notigen Mammon zur Beiterreise vorstrecken werbe. Gein Bater, der Avothefer des Orts, war ein wohlhabender Mann, fein Zweisel, er würde den bedrangten Freunden seines lieben Sohns gerne in der Rot aushelfen. Wir langten in dem hubichgelegenen Stadtchen voll Zuversicht an, traten in die Apothefe und fanden den Alten mit seinem Provisor in der Difizin eifrig beschäftigt, Billen zu dreben. Er empfing uns auffallend fuhl und gab uns auf unfre Erfundigung nach jeinem Gerrn Cohne ben furzen Beicheid, er liege leidend zu Bette. Wir verlangten teilnehmend, ihn zu besuchen und wurden in sein Zimmer geführt. Es sah gräulich darin aus, feine liebende Sand ichien sich des armen Goliath, wie ihn seine Freunde nannten, und seiner Stube zu erbarmen, - wir wären am liebsten gleich wieder umgekehrt; aber er war unjere Boijnung, unfer Stab und Stecken, gern ober ungern mußten wir in ber drückenden Atmojohare bleiben. Leider verhieß uns sein Empfang wenig Tröstliches. Er streckte seinen dicken Ropf mit dem roten Gesicht und der leuchtenden Rariunkelnase and dem Bette und begrüßte uns verwundert mit den Worten: "Bas führt euch zu mir?" — Ruhig vernahm er unser Anliegen: "Ihr trefft es schlecht. Ich habe keinen voten Heller, nichts als mein rotes Gesicht und dieses hat mich um die Gunst meines soliden Alten gebracht. Laßt jede Hoffung fahren! Bei mir ist nichts zu holen." — Antonin wandte ein, sein edler Bater werde sich doch wohl erweichen lassen, wenn er ihm beweglich zu Gemüte führe, aus welch guten Familien seine Freunde stammten. — "Ihr kennt meinen Alten schlecht," erwiderte er, "ich weiß ganz genan, was er jetzt schon denkt: ""Das sind Freunde meines saubern Sohns, die nur ankehren, um ihn anzupumpen, weil sie ihr Geld bei Benazet gelassen haben.""

Wir schieden unverrichteter Sache aus der ungastlichen Apotheke und wanderten weiter nach dem Flecken Renchen, wo einst der Versfasser des Simplicissimus als Amtmann des Vischofs von Straßburg Hans gehalten hat. Auch Renchen hatte eine Apotheke und ihr Vessiser war ein Vetter von mir, er konnte mus nicht im Stiche lassen. Der Gute empfing mich herzlich und Antonin that sein Vestes, um ihn uns geneigt und möglichst freigebig zu stimmen. Der Aposthekerstand, behanptete er, sei wie kein anderer verusen, der Menscheheit in ihren vielen Nöten zu helsen. Ich hielt es für vesser, nicht zu lange, wie die Kate um den heißen Vrei zu gehen, nahm den Herrn Vetter zur Seite und erhielt, was wir vranchten. Er hätte uns sogar gerne einige Tage bei sich vehalten, aber es trieb uns, noch an demselben Abend Offenburg zu erreichen, wo uns liebe Freunde erswarteten. Wir mieteten ein "Berner Wägelchen" und suhren von dannen.

Nachdem wir einen Tag in Dsseuburg verweilt hatten, wanderten wir zusammen ins Kinzigthal. In Hausach trennten wir uns, er ging nach Gaggenau zurück, ich nach Triberg, stieg von da in das Elzthal herüber und ging über Waldkirch und Emmendingen nach Freisburg, wo ich acht Tage lang bei meinem Freunde Beck zu Gaste war.

Zum Schluß die Versicherung, daß ich die Lehre, die mir Herr Benazet erteilte, nicht zu teuer erkauft habe. Die kleine Schröpfkur hat mich zeitlebens vor der Spielwut geschützt.



### Das Panken.

Die Korps nannten sich zum Unterschied von den rein gesellsschaftlichen Studentenvereinen mit Recht Wassenverbindungen, denn sie vitegten das blutige Wassenspiel sast mehr noch als die brüderliche Geselligkeit und übten es nach den seiten Sapungen des Paukkomments. Sie nannten die Wassengänge Pankereien oder Mensuren und sührten sie in Heidelberg und an den meisten Hochsichnten mit dem Korbschläger ans, in Leipzig und Halte mit dem Glockenschläger, ansnahmsweise grissen sie zu Säbel und Pistole, der Schläger blieb sedoch die eigentsliche und eigentümliche Wasse des deutschen Studenten. — Die Beseichnung Tuell für den kommentmäßigen Zweikampf auf Hiebwassen war ungebranchlich, sie wurde selbst dann, wenn die Schuswasse wählt wurde, nur ansnahmsweise angewendet.

Bei den gewöhnlichen leichten Pankereien war durch geeignete Schutvorrichtungen, die in ihrer Gesamtheit der Pankwichs genannt wurden, dafür gesorgt, daß nur das Gesicht und die Brust völlig ungeschütt blieben. Der Komment ließ sedoch auch schwere Pankereien zu, die den Namen Duelle wohl verdieuten, auf Schläger und Säbel, wobei die Schutvorrichtungen eingeschränkt wurden oder ganz wegsieten.

Zu Aufang der vierziger Jahre stand das Paukwesen in vorher nie geselhener Blüte. Es war zum gröbsten Paukunwesen geworden, und unter vier Augen bezeichneten wir selbst es ganz aufrichtig als Paukssimpelei und Paukeselei. Die meisten älteren Burschen der Snevia hatten 10—12, anch 20 und einige 40—60 Mensuren hinter sich;

das Korpsband, worauf man sie einschrieb, reichte bei diesen kaum ans, sie alle aufzuzeichnen.

Dies war nicht immer so gewesen. Die alten Herren der Suevia im Philisterium versicherten, daß noch in den dreißiger Jahren manche Schwabenburschen nur ein= bis zweimal oder sogar niemals auf der Mensur gestanden hätten.

Alls die Korps bei ihrer Gründnug 1810 den Pankkomment ausdrücklich zur Hebung des Burschentones einführten, verboten sie jede thätliche Beleidigung von Kommilitonen mit Androhung der Strase des Verruss — nicht einmal an den Kleidern durste der Gegner bei Streithändeln angesaßt werden — und sormulierten genan den "Tusch", das beleidigende Wort, das sosort dem Wortwechsel ein Ende machte und die Forderung auf die Mensur nach sich zog. Außer dem "dummen Jungen" und dem weit schärseren "Hundssott" wurde kein andres beschimpsendes Wort sür kommentmäßig erachtet. Mit der vollzogenen Mensur aber war die Beleidigung ausgelöscht, die Satissfattion gegeben, wie es das Lied besagt:

"Hat ein Schmiß gesessen, Ist der Tnich vergessen."

Hieraus geht hervor, daß die Mensur ehemals als Mittel zu dem löblichen Zwecke gewählt worden war, die Streithändel und das mit die Duelle unter Burschen zu vermindern, jetzt aber war die Mensur selbst Zweck geworden, und man tuschierte, um sich auf der Mensur zu messen, um durch Paufen Ausensuren, gewinnen. Je mehr Tusche, desto mehr Mensuren, je mehr Mensuren, desto mehr Chre. Der Stolz des Korps waren seine Wassengänge. Man schlug sich nicht mehr für die Ehre der eigenen Person, sondern zu Ruhm und Ehre seines Korps, "in gloriam patriae". Solche Pausereien nannte man "Standäler pro patria", wobei die sonderbare Verwechsselung von Korps und Vaterland unterlies.

Unter den Korpsbrüdern selbst mußten alle Chrenhändel friedlich ansgetragen werden. Es ist mir nie ein Duell unter den Schwaben zu Ohren gekommen, während sie mit den andern Korps, abwechselnd bald mit diesen bald mit jenen, ewig in Fehde standen, wie der alte

Göß von Bertichingen und seine ritterlichen Bettern sich ehemals fast ununterbrochen ihre Gisenwämmse ansklopsten. — Die Suevia hatte sogar einen Erbseind in der Rhenania, weil ihr diese die Mannheimer Füchse wegkaperte, während sie doch als anerkaunte Bertreterin der badischen Studentenschaft auf die Mannheimer Anspruch zu haben meinte. Die beiden Verbindungen haßten sich gegenseitig, und an Dstern 1842 hatte die Erbitterung einen hohen Grad erreicht.

Unf dem allaemeinen Abschiedstommers pflegte jeder Sader gu ichweigen, diesmal aber tam es zu einem fanm erhörten Standal. Der Senior der Rhenauen hatte es gewagt, unseren Korpsbruder Bernhard Bed, Diesen Ausbund von Tapferfeit, zu länseln und jeinen Mut anzugweiseln, worant ihm dieser, ohne ein Wort zu erwidern, eine fommentwidrige Ohrseige versette. Gine solche Verletung bes Romments nuter Rorysburidien war in Seidelberg noch nie vor gefommen. Der Seniorenkonvent erteilte der Rhenania die Erlaubnis, Beck beim Unte zu verklagen, das jolde Bergeben mit Roufilium ober Relegation bestrafte, aber Bed batte fein Abgangszeugnis von ber Hochschule bereits in der Taiche und verließ Beidelberg fojort. Für ihn follte nunmehr die ganze Suevia bugen. Im nachften Semester verbündeten sich vier der bestehenden sechs Rorps, um Die Echwaben zu guchtigen, Die nur in den Raffanern, Die hente nicht mehr bestehen, treue Alliierte janden. Die Suevia war gerade in diesem Semeiter auf einen Beftand von wenigen Leuten gurud= gegangen, ihre sechs Rorpsburichen unßten jeder zehnmal die Mensur betreten, doch fampften fie fast in allen Waffengangen fiegreich.

Ungeachtet ihres guten Willens hatte es den Korps zu Ansang des Jahrhunderts nicht recht gelingen wollen, den rohen Burschenton zu verseinern. Sie rückten einander häusig abends auf die Kneipe, randalierten und kontrahierten, wobei es oft garstig zuging. Da besichloß der Seniorenkonvent, immer bedacht auf die Hebung der Sitten, diesen Brauch abzuschafsen und für das Pankbedürsnis in anderer Weise zu sorgen. Er dekretierte ewigen Frieden zwischen den Korpsscheipen, verbot die gegenseitigen Einbrüche pro gloria patriae, und richtete besondere Kontrahierabende ein, in zu diesem Zwecke gemieteten Sälen, am liebsten im fanlen Pelz.

Abends zur sestgeseten Stunde zogen sämtliche Korps von ihren Kneipen in hellen Hansen in die Arena zum fröhlichen Tuschieren, jedes besetzte den Tisch, den seine Füchse im vorans belegt hatten. Waren sie alle eingetroffen, so war die Neugierde groß, welche Losung die verschiedenen Korpskonvente ausgegeben hatten, doch die unheimsliche Stille währte nicht lange. Ein Bursche erhob sich und schlenderte einem ebenbürtigen Kämpen an einem der seindlichen Tische höhnenden Schlachtruf zu. Besaß der Gegner Witz, so erwiderte er mit Gegenshohn, wenn nicht, was die Regel war, sosort mit dem Tusch. Nach dieser ersten "Kontrahage" ging das Kampsgeschrei an allen Tischen los. Die Luft schwirrte von dummen Jungen, dazwischen sansten einzelne schwere Hundssotte nieder. Die Helden der Isias hätten ihre helle Frende an dem Treiben gehabt.

Die schweren Forderungen, die an diesen Abenden gestellt wurden, kamen nicht alle zum Austrag. In und anßer dem Saale waren Lauscher auf der Lauer, auch die Kellner paßten auf und berichteten den Pedellen, diese dem Universitäts-Amtmann. Manches schlimuke Duell wurde dadurch verhindert. Der Amtmann eitierte die Kontrashenten und verlangte das Versprechen auf Chremvort, sich nicht zu schlagen, verweigerten sie es, so drohte er mit Karcer bis zu besserem Besinnen.

Um die Forderungen zum Austrag zu bringen, schickte das herausgeforderte Korps seinen Kartellträger mit dem Bestimmzettel dem seindlichen auf die Kneipe. Die Person dieses Heroldes, eines Korpsburschen, war durch seine Mission geheiligt. Er wurde mit ausgesuchter Höslichkeit empfangen und Tag und Stunde der Mensuren artigst mit ihm vereinbart. Solche Bestimmungsmensuren wurden von den persönlichen, auf private Streithändel hin, unterschieden.

Wie groß das Paukunwesen war, wußte der Paukarzt Hofacker am besten. Er hat in 24 Jahren mehr als 20000 Meusuren auf Hiebwassen, denen er beiwohnte, aufgezeichnet. Seine reiche Ersahrung auf diesem Gebiete der Wundarzueikunde verwertete er zu zwei Abshandlungen, die 1828 und 1836 in den Heidelberger klinischen Annalen erschienen; er brachte darin wertvolle Mitteilungen über die Wiedersanheilung abgehauener Rasens und Lippenstücke. Das Verbot, Hunde

auf die Mensur mitzunehmen, wurde zum Teil darauf zurückgesührt, daß eine Dogge die abgehauene Nasenspige ihres Herru bei solcher Geslegenheit eitigst aufgeschnappt und mit besonderem Appetit verzehrt habe. — Tödliche Verwundungen durch Hiebwassen waren äußerst selten, nur die damals bei der mangelhasten Einsicht in die Natur der Bundgiste häusig nachsolgenden Insettionskrankheiten, namentlich die Kopfrose, brachten das Leben zuweilen in Gesahr.

lleber die Hänjigkeit der Pistolendnelle läßt sich nichts Gewisses sagen, weil man sie sehr geheim hielt. Während ich in der Suevia war, sind mir fünf Pistolendnelle bekannt geworden, die von Schwaben ausgesührt wurden. Es ist merkwürdig, daß sie unblutig verliesen, vielteicht nur, weil die Pistolen wenig tangten. Doch wurde in einem dieser Duelle einem Schwaben, der eben ans Verlin zurückgekehrt war, der runde Hut, den er sich von da mitgebracht hatte, auf dem Nopse, ohne daß die Augel die Haut berührte, durchschossen, in dem andern, wo ich seknudierte, streiste die Augel des Schwaben dem Gegner die Haut au der rechten Schulter. Die Anlässe zu diesen fünf Duellen waren der nichtigsten Art.

Rur ein Pistolenduell verlief, während ich in Seidelberg studierte, tödlich.

Ein Studiosus juris W., Korpsbursche der Rhenania und Sohn eines verstorbenen Heidelberger Stadtdirektors, geriet aus geringer Urssache beim Berlassen des Hörsaals mit einem andern Rechtsbestisssen, der keiner Berbindung angehörte, in einen Wornwechsel und ließ sich zu einer roben kommentwidrigen Beschimpsung des verachteten Ramels hinreißen. Bergeblich ließ ihn der schwer Beleidigte aufsordern, absubitten; ungeübt in der Fuhrung der Hiebwassen mußte er Pistolen wählen. Das Duell sand oberhalb der Hiebwasses statt, der Beleidigte hatte den ersten Schuß, die Rugel draug dem Rhenanen in den Unterleib. Man trug ihn zu seiner Mutter in die Stadt, er war ihr einziges Kind, in ihren Armen hanchte er am 29. Januar 1841 sein Leben aus.

Die Korps bestatteten den Gefallenen feierlich. Auf dem Kirch= hof kam es zu einem ärgerlichen Auftritt zwischen dem strengglänbigen evangelischen Stadtpfarrer und dem Senior der Rheinländer. Jener schlenderte sein Anathema auf die Unsitte des Duells und bezeichnete den Rächer seiner Ehre als Mörder, worauf ihm der Senior am Grabe widersprach. Die Regierung schickte einen Beamten, um diese Vorgänge zu untersuchen und der Duellwut zu stenern. Es sührte zu nichts, man hieb und schoß sich nach wie vor.

Dieses Duell hatte wichtige Folgen im Schoße der Studentensschaft selbst. Es rief wegen des änßerst verächtlichen Schimpswortes, das der Korpsbursche dem Kamel erteilt hatte, unter den Wilden eine große und nachhaltige Erbitterung hervor und trug wesentlich dazu bei, eine mächtige Opposition wider die Korps und ihre Paukwnt zu wecken.

Fast zu gleicher Zeit kostete ingendlicher Unverstand und Korpsübermut auch einem Rhenauen in Freiburg das Leben. Der junge Korpsbursche, ein allgemein beliebter, hübscher und liebenswürdiger Abeliger, ließ sich, aufgeregt vom Weine hinreißen, einen Philologen grundloß zu beleidigen, der lediglich seinen Studien lebte und seinen schon von Geburt an verstämmelten rechten Arm unr unvollkommen gebrauchen konnte. Auch der Freiburger Korpsbursche konnte es nicht über sich gewinnen, Abbitte zu leisten, und büste es mit dem Leben. Der Verstämmelte, unsähig Siedwassen zu sühren, wählte die Pistole und schoß den Beleidiger nieder. Die Furien des Gewissens versolgten den unglücklichen Schützen durchs ganze Leben.



Der Seniorenkonvent oder S. C. war der Bundesrat der Korps, den sie mit ihren Senioren beschickten. Er vertrat sie in allen gesmeinschaftlichen Augelegenheiten, war ihre oberste aussiührende und richterliche Behörde auf der Grundlage des Romments und beauspruchte zugleich die Leitung der ganzen Studentenschaft und das oberste Richteramt in allen Ehrenhändeln der Kommisitonen. — Auch die Philister sieß er nach Umständen seine Macht fühlen, steckte sie in Verrus und entzog ihnen bald mit, bald ohne Verhor, die Kundschaft.

Seine angemaßte Suprematie über die "Wilden" stutte der S. C. auf die Fiktion: wer bei den Korps nicht eintrete, verzichte damit freiwillig auf seine studentischen Rechte zu ihren Gunsten. Gegen diesen merkwürdigen Rechtssatz hatten die Wilden bisher keinen ausdrücklichen Protest erhoben. Noch am 1. April 1840 hatten sie sich bei der Beerdigung Thibants sast vollzählig eingestellt und den Auordnungen der Korps willig Folge geleistet. Seit dem unglücklichen Duell sedoch, das dem Khenanen W. das Leben kostete und die maßlose Verachtung vieler Korpsburschen gegen die Wilden aufgedeckt hatte, war dies anders geworden; es bemächtigte sich dieser eine wachsende Erbitterung, die zulest zur offenen Rebellion führte.

Im Winter 1840 41 beschieften den S. C. nicht weniger als sieben Korps. Ich zähle sie nach ihrem Alter auf: Schwaben, Westsfalen, Hauseaten, Rheinländer, Saxoborussen, Rassauer und Schweizer.

Das jüngste und kleinste Korps, das sich immer nur für kurze Zeit aufthat und dann wieder verschwand, war die Helvetia. Drei

146 Der S. U.

Schweizer waren bei den Schwaben eingetreten, zwei davon halfen im November 1843 die Helvetia aufs nene stiften, nachdem sie schon in meinem ersten Semester sich aufgelöst hatte; der dritte, der trene Fehrli aus dem Kanton Schafshansen, brachte es nicht über sich, die Snevia zu verlassen. Er war Mediziner, jedoch kein Freund der Kollegia, was Anlaß gab, daß ihm seine deutschen medizinischen Korps-brüder eines Tags als freiem Bürger der Schasshauser Republik gratulierten, weil diese den Zwang einer ärztlichen Staatsprüfung nicht dulde. Er belehrte die Spötter eines Besseren: der Kanton habe freilich ein ärztliches Staatsexamen, sogar in Chemie, nud der Examinator sei ein "ganz versluchtes Chaib" von Apotheser.

Gine angesehene Verbindung waren die Hanseaten, die der nachs malige Hamburger Bürgermeister Petersen gestistet hatte. Es gehörten ihr viele Hamburger au, meist sehr seine und fleißige Leute; sollten ihre Bestimmungsmensuren mit wichtigen Kollegien zusammensallen, so bestanden sie auf Verlegung der Mensuren; kein anderes Korps solgte diesem löblichen Beispiel. Anßer den Hamburgern gehörten ihr einige andere Nordbeutsche au, namentlich Mecklenburger.

Innere Zerwürsuisse der Hausenta führten 1841 zu ihrer Aufstösung, die Hamburger traten alle aus und ein Mecklenburger, Stud. jur. Franz Howit aus Rostock, gründete au ihrer Stelle mit einigen Laudsleuten und Riedersachsen die noch heute blühende Bandalia. Die Hamburger, lauter Lente in hohen Semestern, kneipten bis zu ihrem Abgang von Heidelberg mit den Schwaben. Infolge dieser Borgänge lernte ich den eben so fleißigen, als geistvollen Mediziner Eduard Cohen kennen, der in den Dsterserien 1842 die allsgemeine Chemie und hauptsächlich die Stöchiometrie in Art eines freundschaftlichen Privatissimum mit mir durchnahm; wir benützen dazu die frühesten Morgenstunden. Er ist einer der gesuchtesten Aerzte Hamburgs geworden und Arzt in Bismarcks Familie, wenn der Fürst in dem nahen Friedrichsruhe verweilte. Wie hoch ihn dieser schäßte, sehrt ein Brief dankbarster Amerkennung, den er nach Cohens Tod den Hinterlassenen schrieb.

Franz Howig, der Stifter der Landalia, war ein Korpsbursche von dem Schlag unfres Bernhard Beck, ein von seinen Freunden sehr

respektierter und von dem Segen des Korpswesens selsenseit übersengter Mann. Im Gesichte hatte er etwas von einer Bulldogge, seine Bandalen hütete er, wie eine Henne ihre Küchlein. Die Bandalen nannten ihn die alte Hanne, warnm, ist mir unbekannt. — Bon seinen Bandalen ist am berühmtesten geworden Rudvlf von Bennigsen. Obwohl ich nie vorher ein Wort mit diesem prächtigen Mann gesprochen hatte, anch nachher auf der Hochschule seine Bekanntschaft nicht gemacht habe, krenzten wir doch die Wassen pro gloria patriae, wurden jedoch nach einigen Gängen von den Pedellen verjagt.

Die Rassauer waren eine große Verbindung, fast ausnahmslos aus dem Herzogtum Rassan und der freien Stadt Franksurt beschickt. Sie hielten mit den Schwaben gute Freundschaft.

Die Westsalen, meist Norddentiche und Aurländer, auch einige Süddentsche, Rumänen und ein Schweizer waren darunter, hatten im Sommer 1844 den liebenswirdigen stud. jur. Gustav Gans zu Putlig, den bekannten Dichter, als Senior an ihrer Spiße.

Bon den Sarobornssen, die damals mehr Bürgerliche in ihren Reihen hatten, als heute, ist mir der nachmalige Kunst- und Litteraturs historiker Hermann Hettner in Erinnerung.

Bei den Rhenanen waren mehrere meiner früheren Schulkames raden eingetreten, was mir bei der großen Feindschaft zwischen Schwaben und Rhenanen mitunter peinlich wurde, doch blieben wir einander tren. Bielleicht der witigsste von allen Korpsburschen war ein Rhenane, stud. jur. Ludwig Anapp ans Darmstadt. Er verließ die Universität schon an Ostern 1841 und kehrte als Dozent des Rechts zu ihr zurück (1848—1858). Er hat sich durch ein "System der Rechtsphilosophie" (1857) bekannt gemacht und starb 1858. Unapp war eines der hervorragenden Mitglieder des Engeren, und besrenndete sich innig mit Schessel, der ihm in seinen Rodenstein-Liedern als Rnappen des weinsröhlichen Ritters ein Denkmal gesetzt hat.

Die Mhenania löste sich im Herbst 1842 auf. An ihre Stelle trat das Korps Palatia, meist Mannheimer mit dem früher erwähnten (3. 41) Freiherrn Götz von Vertichingen als Senior an der Spitze.

Da die Korps nur geduldet, aber nicht amtlich auerkannt waren, mußten die Universitätsbehörden, wenn sie mit ihnen verhandeln

wollten, sich durch Mittelspersonen an den S. C. wenden. Gin so ungehöriges Verhältnis untergrub den Rechtssinn der akademischen Jugend, schwächte das Ausehen der Behörden und steigerte die Uebershebung der Korps auf der einen Seite und die Erbitterung der Wilden auf der andern.

Die Geschichte eines Fackelzugs zu Ehren bes am 3. Mai 1842 in Karlsruhe vermählten hohen Paares, des Erbprinzen Ernst von Sachsen-Koburg-Gotha mit der Prinzessin Alexandrine von Baden, mag zur richtigen Beleuchtung dieser merkwürdigen Zustände an der Hochschule dienen. Die Renvermählten wollten auf der Reise nach Koburg in Beidelberg übernachten, und der Amtmann ließ den S. C. durch die Pedellen wegen eines Fackelzugs befragen. Die Korps zeigten keine Luft, diese Huldigung darzubringen, denn fie waren übler Lanne, weil der Amtmann seit einiger Zeit alles aufbot, um bas Bauten auf der Hirschgasse ummöglich zu machen. Berumtlich handelte er auf höhere Weisung. Das Treiben in dem berüchtigten Banfsal war zum europäischen Standal geworden, namentlich englische Reisende berichteten Schanergeschichten von den blutigen Szenen, denen fie als Bafte zugeschant hatten. Diesem Aergernis follte ein Ende gemacht und der S. C. gezwungen werden, seine Turniere an andere Orte gu verlegen. Zu diesem Ende schickte der Amtmann die Redellen fast täglich über den Reckar, ließ die Baukanten verjagen oder abfassen und in das Karzer sperren, das kostspielige Pautzeng wegnehmen. Deshalb verweigerten die Korps den Fackelzug und blieben auch auf des Amtmanns ansdrückliches Appellieren an ihre erprobte Loyalität störrisch, denn in Panksachen hörte selbst diese auf.

So standen die Dinge als Howitz dem S. C. den Vorschlag machte, dem Amtmann zu bedeuten, man würde den Fackelzug unter der Bedingung bringen, daß er das Pauken auf der Hirschgasse wieder wie früher zulasse. Sein Vorschlag fand Beifall, nur die Schwaben und Menanen rieten von diesem Vorgehen ab. Sie waren diesmal der gleichen Meinung, man solle bei dem abschlägigen Vescheide verharren; der Amtmann dürse sich einen solchen Hohn nicht bieten lassen, auch werde der Fackelzug dürstig ausfallen, die Wilden seien ebenso unzufrieden mit den Korps wie mit den Vehörden und würden

feine Heeresfolge leisten. Sie wurden aber überstimmt und der Borsichlag zum Beschluß erhoben. — Der Amtmann gab nur schöne Worte und keine bindenden Versprechen; zulett kam der Fackelzug wirklich zu stande, siel aber, wie vorausgesehen war, dürstig aus, und der Amtmann blieb dem S. C. seinen Dank schuldig. Den Korps blieb nichts übrig, als den Pankplatz zunächst nach Ziegelhausen in den Adler und von da später nach Renenheim in die Rose zu verlegen.

Dbwohl die Korps der Politik sern blieben, beschlossen sie doch dem Geiste der Zeit ein Zugeständnis zu machen und bei den Bershandlungen des S. C. die Dessenklichteit und Mündtichkeit einzussühren. Bisher waren die Sigungen insosern geheim gewesen, als ihnen außer den abgeordneten Senioren niemand hatte beiwohnen dürsen, wie wenn es sich darin um die wichtigsten Staatsgeheimnisse handelte. Auch wurden sie, namentlich in Alagesachen, schristlich gesührt und schleppten sich, wie im seligen Reichskammergericht, endlos hin mit Repliken und Dupliken, wobei die älteren Inristen in spissindiger Rabulisterei schon sür die künstige Praxis ihre Federn übten. — Es wurde eine Komsmission niedergesept, die Resormworschläge ansarbeitete. Die Korps nahmen sie an, und die Resorm wurde sosort ins Werk gesept. Feder Korpsbursche hatte von nun an das Recht, den Verhandlungen des S. C. in ehrsuchtsvollem Schweigen zu lauschen, und das schristliche Versahren wurde durch ein abgehürztes mündliches erset.

In der Kommission hatte auch ich geseisen und hier die nähere Bekanntschaft des Seniors der Weststalen v. Putlitz gemacht. Wie wichtig wir die Sache nahmen, erhellt aus einigen Zeilen nuter seiner Silhonette, die er mir nach dem Schluß des Semesters von Berlin schickte: "Wenn unser gemeinsames Wert fertig ist, so mache ich es dir zur Pflicht, mir ein Exemplar als Andenken an die Stunden zu schicken, die mir immer eine freundliche Erinnerung sein werden."



### Die Oppolition.

In den wenigen Jahren vom Herbst 1840 bis Herbst 1844 war die politische Unzusriedenheit zu einer erstannlichen Höhe in ganz Dentschland angewachsen. Die Politik beschäftigte alle Areise und bemächtigte sich der dentschen Poesie wie nie zuvor, auch nicht in den Befreinugskriegen. Ueberall las, sang und recitierte man die Verse der Heine, Hossmann von Fallersleben, Freiligrath, Herwegh, und zahlloser anderen Poeten und Poetaster. Am meisten zündeten die Gedichte eines Lebendigen.

Als ich eines Morgens durch die Friedrichsftraße ging, lag ein vor kurzem zum Amtmann ernaunter alter Herr der Suevia am Fenster seiner Wohnung und rief mich zu sich hinein. Er war von äußerst loyaler, streng monarchischer Gesinung, aber die Arast und mehr noch der Bombast der Herweghschen Muse hatten den Amtsmann, der sich ums Leben gern deklamieren hörte, mächtig ergriffen. Er machte die Thüre fest hinter mir zu, schloß das Fenster, warf sich in die Brust und donnerte mir zu.

"Reißt die Krenze aus der Erden, Kreuze jollen Schwerter werden, Gott im himmel wird's verzeih'n!"

Wenn ein großherzoglich badischer Amtmann sich in der Poesie der Freiheitssänger so stark beranschte, wer mochte es den Studenten versbenken, wenn sie erst recht den feurigen Trank in vollen Zügen schlürften?

In der That, die allgemeine Erregung trieb an allen Uni= versitäten und nicht zum wenigsten in Beidelberg hohe Wogen: Die überwiegende Mehrzahl ber Studierenden verlangte mit wachsender Beftigfeit eine gründliche Reform des Eindentenlebens. War boch, wie ich eben erzählte, ein Hauch des neuen Beistes jogar in den Romment der Rorps gedrungen; aber gerade gegen diese richteten sich hauptsächtich die Angriffe der reformlustigen Rommilitonen und die liberale Presse jefundierte ihnen. Man bezeichnete die Norps als die gefügigen Werkzeuge Metternichs, als eines der Glieder an der großen, um den edeln Leib der Mutter Germania gelegten Rette, die fie in ichmählicher Ruechtichaft halte, und beschuldigte die Regierungen, daß sie instematisch die Aumagung der Rorps auf Suprematie in der Studentenichaft und ihr Treiben begünztigten. Wider das Gefet würden fie geduldet und jogar über tede Beransforderungen ber Behorden mit Rachficht weggesehen. Die autofratischen Machthaber beunpten die Korps einzig zu dem Zwecke, die akademische Ingend von der Teilnahme an öffentlichen Dingen abzulenken, ihren idealen Sinn und das deutsch-patriotische Geinhl zu ertoten.

Der Schwabenkneive gegennber wohme der Buchhändler Christian Friedrich Winter, Der längsahrige treifinnige Burgermeister und Landtage Abgeordnete ber Stadt Beidelberg. Man ichrieb ihm den Ausjpruch zu, bas Schwabenkorps sei eine konzessionierte Brütauftalt zur Buchtung Narleruber Bureaufraten. Dargu war nur joviel richtig, daß die meisten Schwaben Sohne von Staatsdienern waren und ebenfalls Staatsdiener werden wollten. Wie die meisten Alten jahen auch die meisten Jungen in ber Beschrantung des Laudesfürsten und mehr noch seiner Beamten burch die Berfassung eine ichabliche Ginrichtung. Giner oder der andere glaubte fest an das Dogma von der bureaufratischen Erbweisheit. Es magte jogar ein Ehrenmitglied ber Suevia, das ihr freilich späterhin feine Chre machte und im Leichtsinn unterging, in der Uneipe die Behauptung: bas Schwabenforps jei der Grundpfeiler des badischen Staats, - von da an erhielt er den Beinamen "ber Staat". Anch ließ sich nicht lenguen, daß einige ber reaktionarsten Beamten aus der Suevia hervorgegangen maren, beispielsweise der schlimmste von allen Censoren der Presse, der Freiherr llria von Sarachaga. Er wurde nach 1849 Stadtdirettor in Freisburg und ließ hier bei Nacht und Nebel das Denkmal beseitigen, das die dankbare Stadt dem Geschichtschreiber Karl v. Rotteck gessetzt hatte.

Da die Korps samt und sonders die gleichen Grundsätze bestannten, so traf der Vorwurf des "Vaters Winter" die Suevia nicht allein, sondern die Korps alle ohne Ausnahme, aber er war ungerecht. Sie hatten keinen politischen Charakter und nahmen Forts und Rücksichrittler gleich bereitwillig auf, vorausgesetzt, daß sie sich dem Komment unterwürsen, nach Vorschrift kneipten und pankten. Ein fertiges politisches Glaubensbekenntnis besaßen die jungen Lente nicht, sie konnten ebenso gut zu schwarzen Reaktionären wie zu roten Revolutionären ausreisen.

Friedrich Hecker,

"eine Feder auf bem Hut, lechzend nach Enrannenblut"

war ein wilder Bursche des ehemaligen Korps der Hassia in Heidels berg gewesen. Er hieß der rote Hecker zum Unterschied von seinem zahmeren Bruder Karl, dem schwarzen Hecker, der bei den Rheinsländern eingetreten war. Die beiden Korps gerieten aneinander und schieften sich Mensursorderungen pro patria zu, auch Friedrich Hecker sorderte seinen Bruder Karl; seitdem hieß er der frasse Hecker. Es mag unglaublich erscheinen, aber Karl Hecker, später Professor der Chirurgie und mein Kollege in Freiburg i. Br., bestätigte mir diese Geschichte, die ich als Student gehört hatte, mit dem Beisügen, daß er die Pauserei abgelehnt habe.

Heckers politischer Gegner Karl Mathn, der liberale badische Staatsminister, war aus der Heidelberger Burschenschaft hervorsgegangen, ebenso das Haupt der prenkischen Krenzzeitungsmänner Friedrich Julius Stahl, der in Heidelberg Sprecher der Burschenschaft gewesen war.

Den patriotischen Grundgedanken der Burschenschaft hat keiner aus ihren Reihen verwirklicht, diese Mission war einem Korpsburschen aus Göttingen beschieden, dem Studiosus Otto von Bismarck.

Im Winter 1842 43 ergablte mir ein Schulkamerab, der mit mir Medigin studierte, daß er sich einer angenehmen Besellschaft augeschlossen habe, die sich unter dem Ramen Lumpia in der Branerei jum Schiff zusammenfinde. Ihr geistiges hanpt sei ein stud. jur. Bermann Becker aus Elberfeld, bessen Wit und geselliges Talent er nicht genng rühmen konnte. Daß Beder wirklich schlagenden Wiß besaß, ersuhren die Rorps bald aus verschiedenen Zeitungsartifeln, worin er ihre Suprematie entschieden zurückwies und sich mit großem Sumor über ihr Treiben lustig machte. Ausangs las ich die Artitel mit einigem Merger, aber bei ruhiger Ueberlegung mußte ich gestehen, daß ich jelbst schon ähnliche Gedanken gehegt, und zugeben, daß der rote Becker, wie man ihn nannte, recht habe. Er wurde spater Eprecher ber Bonner Burichenschaft, beteiligte fich an ber Bewegung von 1848 49 und hat sich nachher als Burgermeister der Stadt Rolu und Mitglied des vreußischen Herrenhauses weithin be fannt gemacht. - Aus der Lumvia ift nach einiger Zeit eine burschenschaftliche Berbindung Ruverta geworden.

Ungefähr gleichzeitig mit der Ruperta bildete sich eine zwangtoje Gesellschaft and Wilden und früheren Burichenschaftern, Die meift von Jena gefommen waren, unter dem Ramen Walhalla. Gie wor zahlreich nud es gehörten ihr viele tüchtige junge Männer an, einige zeichmeten fich sväter im deutschen Reichstag aus Ich neune Ludwig Bamberger, Wilhelm Genast, Mener von Thorn, Bersmann, ben Bürgermeister von Samburg, Professor Regidi in Berlin und Rart Esmarch, den versterbenen Prager Rechtstehrer. Auch einige babische Landsleute waren ihr beigetreten, die man nicht ungleichartiger hatte aussuchen konnen. Neben bem strengglanbigen, von tieister Frommigkeit beseelten und strengmonarchischen Theologen Evecht, der 1888 als lutherischer Pfarrer in Jipringen bei Pforzheim starb, geborten ihr drei junge Republikaner an: Rarl Daenzer, der in Amerika als geachteter Bubligist eine neue Beimat fand, Terian Moerdes, ein dünkelhaiter junger Menich, der 1849 im Handumdrehen vom Rechtspraftikauten zum Minister Des Junern aufstieg, endlich ber gerfahrene Rarl Steinmet ans Durlach, der "Gifpel," wie ihn seine Edultameraden nannten. Steinmet wurde 1849 von dem Durlacher

Wahlbezirk in die konstituierende Versammlung nach Karlsruhe gesschieft. Als die preußischen Truppen nach der Schlacht bei Wagshäusel herau marschierten, geriet einer von den Abgeordneten in ihre Hände. Tief empört stellte Steinmetz in der Versammlung die zornige Frage an den Diktator Brentano, was die Regierung in dieser Sache sür Maßregelu zu ergreisen gedenke? Brentano erwiderte: "Sie wird den Bürger Steinmetz den Preußen entgegen schiefen, um die Freilassung des Gesangenen zu verlangen." Trop ihrer unheimlichen Lage mußte die ganze Versammlung lachen.\*)

Die Walhallesen wollten auf streng gesetzlichem Wege vorgehen und eine geschlossene Gesellschaft bilden, die weder Korps noch Burschensschaft sein und sich von gewöhnlichen bürgerlichen Gesellschaften kann unterscheiden sollte. Sie legten den Behörden Statuten vor, wonach sie auf alle änßeren Abzeichen verzichten, au Stelle des Duells ein Chrengericht einsetzen und sich ansschließlich sittlichen, wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Aufgaben widmen wollten. Der Senat lobte ihr Streben, aber das Ministerium wies sie ab mit dem Bedenken: Studentenverbindungen gerieten auch bei den löblichsten Absichten auf Abwege. Darans hielten sich die Walhallesen ohne Statuten zusammen.

Nach dem Vorgang der freisinnigen Gegner der Regierung in der badischen Kammer nannten sich die Gegner der Korps in der Heidelberger Studentenschaft gleichfalls Opposition. Sie gründeten eine atademische Resormzeitung, die in Mannheim erschien, die "Zeitsschrift für Dentschlands Hochschulen". Als Redakteur wurde ein ehesmaliger Burschenschafter gewonnen, der Oberhofgerichts-Advokat Gustav von Struve, ein Idealist und Sonderling. Er lebte als Vegetarianer, besaßte sich eiseig mit Phrenologie und redigierte das Maunheimer Journal, ein Platt von gemäßigt liberaler Richtung, erst später wurde er zu dem wütenden Revolutionär der Jahre 1848 49. Zweiselsohne trug zu dieser Wandlung der ununterbrochene, erbitterte Kamps gegen die Censur bei, die in Maunheim dem rücksichtslosesten aller badischen Censoren, dem Freiherrn Uria von Sarachaga überlassen war.

So sah es in der Heidelberger Studentenschaft aus, als mein letztes Semester herankam, das interessanteste von allen, das Winterssemester 1844 45.

<sup>\*)</sup> Bergl. Banger, Denkwürdigkeiten gur babifden Revolution, S. 609.

## Die allgemeine Studentenschaft.

Ein Semester nach dem andern war eilend dahin gegangen, ans dem Frichstein ein Aungburicht, aus dem Jungburschen ein Altbursch geworden. Nachdem ich zulest als Zenior das Korps geleitet, war ich aus der Reihe der aktiven Mitglieder getreten, und die Verbindung hatte mich unter ihre Ehrenmitglieder aufgenommen. Fast in dem gleichen Schritt war ich als Mediziner aus dem anatomischen Praparieriaal in die klinischen Sale zum Auskultanten und Praktikanten und ichließlich zum Assistenten vorgerückt, und der romantische Schimmer des Korpslebens begann vor dem Ernste der Wirklichkeit und angesichts der Ausgaben des arztlichen Beruses zu erblassen. Ich konnte es mir nicht länger verhehlen, das Thun und Treiben der Inevia und Vauken. Merhistopheles hatte ossendar recht:

"Mit wenig Big und viel Behagen Treht jeder fich im engen Zirkelians, Bie junge Ragen mit bem Schwang."

Dazu kam die leidige Politik. Die öffentliche Meinung hatte sich mehr und mehr erhitst und ich mich mit ihr. Mit lebhafter Teilsnahme verfolgte ich den Gang der Ereignisse in Dentschland und Frankreich, meine Sympathien begleiteten die liberale Partei diesseits wie jenseits des Rheins. Stand ich aber auf der Seite der politischen Dyposition, so konnte ich solgerichtig die studentische nicht verdammen, da sie die Grundsätze des Liberalismus mit jener teilte. Auf neutralem

Boben, wie ihn botanische Ausstüge, die klinische Gemeinschaft und das Zusammentressen in Prosessorensamilien gewährten, kam ich ansgenehmen Kommilitonen näher, die der Resormpartei angehörten, ich lernte sie schätzen und ihre Bestrebungen würdigen. Mocht' ich es änßerslich auch ungern bekennen, ich entsremdete mich allmählich dem Korpsswesen. Es entbehrte der idealen Ziele, die ein frei und patriotisch gesinntes Herz erstrebt; die Burschenehre, der die Wassenwerbindungen ihre blutigen Opfer pro patria brachten, wurde mir unverständlich, und die Gunst, deren sie sich bei den Regierungen ersrenten, verdächtig.

So war der Herbst 1844 herangekommen, die Vorlesungen hatten bereits begonnen. Als ich eines Morgens hinter den Büchern saß, überraschte mich in früher Stunde mit seinem Vesuche einer meiner liebsten Freunde, den ich seit den Osterserien nicht mehr gesiehen hatte. Es war stud. med. Ednard Bronner, gebürtig aus Wiessoch, somit mein nächster Landsmann, der Sohn des badischen Dekonomierats Bronner, Vesitzers der dortigen Apotheke, eines uns gemein rührigen Mannes, der seinen Titel den Verdiensten verdankte, die er sich um den Veindan in Baden erworben hat.

Mein Freund hatte das Heidelberger Lyceum besucht und seine ersten medizinischen Studienjahre gleichfalls in Heidelberg zugebracht, war auch Schwabenbursche geworden. Der Ruf des Chirurgen Stromuener hatte ihn nach Freiburg gezogen, wo er zwei Semester verweilte, sein letztes wollte er jetzt wieder in Heidelberg verbringen. Kann angekommen suchte er mich auf, um sein Herz auszuschütten. Er wollte eine patriotische Pflicht erfüllen, ich sollte dabei mithelsen.

Ednard Bronner war von Gestalt klein, aber gewandt und von ausgewecktem, edlem Geiste, freigesinnt und ein schwärmerischer Patriot. Er hatte im Lause des letzten Jahrs die Ueberzengung der liberalen Presse gewonnen, daß die Korps die unbewußten Werkzenge des Metternichschen Systems seien, die Pflicht gegen das Vaterzsand erheische, die Opposition in ihren Bestrebnugen zu unterstützen. Der Krebsschaden des Studentenlebens sei das Mensurwesen, wie es die Korps ausgebildet und zu ihrer wesentlichen Ausgabe gemacht hätten. Es beschäftige sie völlig und mache sie blind und tanb für die höchsten Ideale des Lebens, zur größten Frende der Blittersdorf,

Haffenpflug, Abel-und wie die Kreaturen Metternichs fonft noch hießen. Das lebel sei schwer zu beilen, aber es musse gelingen, wenn man richtig vorgehe. Um das Mensurwesen zu erhalten, benütten Die Korps mit vielem Geichick die Schen der beutschen Ingend, feig zu erscheinen. Gie würfen der Opposition vor, daß sie die Korps mir ans Mensurichen betämpse. Darum suchten sie die Duellgegner durch beleidigende Heransforderungen zum Banken zu zwingen, und wenn dies gelinge, sei ihr Zweck erreicht: das Mensurwesen danere fort. Man habe es ja erlebt, daß Reformverbindungen mit der Gewöhmung an das Banten zu Waffenverbindungen und schließlich zu Korps geworden seien. Durch Chrengerichte ließen sich solche, rein aus Pankwnt gestellte Forderungen einfach abweisen, aber es müßten fich wenigstens aufangs Burichen an die Spite der Bewegung stellen, die durch ihre Vergangenheit über jeden Verdacht der Teigheit erhaben seien, somit vor allen solche, die das Waffenspiel mitgemacht hätten. Er ichlage mir vor, mit ihm und audern gleichgesinnten Burichen der Suevia das Banner der Reform aufzusteden.

Ich zauderte, obwohl die Idee mir einlenchtete, aber ich lief Gesahr, bei dem Unternehmen einen großen Teil meines letzten Semesters zu verlieren und den Termin der Staatsprüsung hinaussichieben zu müssen. Dennoch ließ ich mich überreden, den Borschlag mit einigen unserer Korpsbrüder zu besprechen, von denen wir wußten, daß sie nusre Ansichten teilten. Es waren stud. jur. Franz Bott aus Dissenburg, stud. eam. Heinrich Lepique und stud. jur. Schmund Kamm, beide aus Karlsruhe. Sie begrüßten das Borhaben mit Frende, und wir setzten es ungesanmt ins Werk, denn rasch reift zur That der Entschluß der Ingend.

Wie war es möglich, daß wir glanben konnten, mit der studenstischen Resorm und namentlich mit der Bekämpsung des Pankweiens ein großes patriotisches Werk zu thun? Hente, nach mehr als 50 Jahren und sast dreißig Jahre nach der Gründung des dentschen Reichs, ist es schwer, sich in jene tranrigen Zeiten zurückzuversetzen, wo der Unndestag sarbige Bänder und Mützen fürchtete, der Gedanke der Reichsseinheit mit Zuchthans, Rad und Richtbeil bedroht war, und selbst

ein Fris Renter mit jahrelangem Kerker das Verbrechen büßte, das schwarz-rot-goldue Baud um die Brust getragen zu haben. Der alls gemeine Haß gegen die dentschen Staatsleufer war zu einer starken Macht geworden, niemand vermag hente die Größe nusrer Sehusucht nach einem großen, freien und in der Welt geachteten Vaterlande zu begreifen.

Der deutsche Bund ist untergegangen, das ersehnte deutsche Reich erstanden, der Traum unser Jugend ersüllt. Auch mag der Musenschun hente nach Lust Müße und Brust mit farbigen Bändern schmücken, Korps, Burschenschaft und Berbindungen mannigfachster Art eingehen, ohne daß Kaiser und Kanzler erschrecken. Bieles ist anders geworden, das Paufen aber ist geblieben, mir scheint sogar, als ob es üppiger noch in die Halme geschossen sei denn früher. Auch die Burschenschaften und die Farblosen Verbindungen zersehen sich Wange und Stirne um die Wette. Wit dem brannen Sohne Anbiens wetteisert der studierende Deutsche, narbige Abzeichen auf dem entstellten Gesichte zu tragen.

Wir zeigten unsern Anstritt schriftlich an und verzichteten auf jede mündliche Erörterung, weil sie nur zu unploser Erbitterung gesführt hätte und wir in Frieden aus der Suevia scheiden wollten.

Das Reformprogramm der neuen Verbindung, die wir stifteten und Alemannia nannten, wurde vorerst nur mündlich unter uns sünsen vereinbart. Die ersten drei Studierenden, die sich uns ansschlossen, waren ein älterer Mitkneipant der Snevia, Louis Bachelin ans Karlsruhe, und zwei jüngere studiosi juris, Josef Schessel aus Karlsruhe, der bereits in München ein Jahr studiert hatte, und Sigmund Pfenser aus Bamberg; diese beiden hatten die Schwabenkneipe einen Tag bevor wir das Korps verließen, ausgesucht, und waren uns fünsen sosort gesolgt. In kurzer Zeit wuchs die Alemannia auf nahe au 50 Mitglieder heran, darunter sechs Burschenschafter aus Jena, Tübingen und Bonn.

Die Anfnahme Bachelins war eine Demonstration. Er hinkte ins
folge eines Hüftleidens und konnte wegen Schwächlichkeit den Schläger
nicht führen, hatte somit nicht für das Korps getangt. Wir nahmen

ihn auf, denn die Alemannia sollte keine Waffenverbindung, sondern eine Gesellschaft ehrenhafter Burschen und. die Anfnahme unr an diese Bedingung, die er erfüllte, geknüpst sein. Hatten wir uns doch genügend überzeugt, daß Mensurfertigkeit und Ehrenhaftigkeit verschiedene Dinge sind.

Raum hatte sich die Alemannia gebildet, so folgte das Korps der Pfälzer, eine starte und durch gesährliche Schläger ausgezeichnete Verbindung, unserem Beisviel. Sie traten mit Ausuahme von zwei oder drei aus dem S. C. und stellten sich als Resormverbindung mit uns in die Reihen der Opposition. Wir traten in Unterhandlung mit ihnen, den Mupertern und Walhallesen wegen Organisation einer "allgemeinen Studentenschaft", die, wie der Name auzeigt, auf der Grundlage des allgemeinen Stimmrechts eingerichtet werden sollte. Um unsern Grundstwen nicht zu widersprechen, luden wir andr die Korps schriftlich ein, an unseren Veratungen durch Abgeorducte teil zu nehmen, obwohl wir voraussahen, daß sie daraus nicht eingehen würden; sie sahen ja in dem S. C. die einzig berechtigte, die Studentenschaft vertretende Vehorde

Merkwürdigerweise suhrte unsere Ansiorderung an die Walshallesen, mit uns zu Beratungen zusammenzutreten, zu einer Spalung dieser Gesellschaft. Die Mehrheit witterte überkling hinter imserem Borgehen eine Falle des S. C. und lehnte sie anlangs ab. Sie sürchteten, wir wollten die Opposition durch List in das Lager der Korpsübersühren. Es kam zu bestigen Erorterungen, die Minderheit sagte sich von der Walhalla los und trat als Albingia mit uns in freundschaftliche Berbindung. Darunter besanden sich mehrere nachmalige Professoren der Rechtswissenschaft, Karl Gemarch, Marquardsen, Stinging, Aegidi, der berliner Statistiser Meizen, der hamburger Bürgermeister Bersmann u. a. — Mit Negidi, Marquardsen, Stinging schloß ich Freundschaft, die beiden letzen wurden meine Kollegen in Erlangen. — Erst später sießen die andern Walhallesen ihr Mißetranen sahren.

Wir waren unnmehr fünf Resormverbindungen, die Alemannia, Palatia, Albingia, Unverta und Walhalla, und zählten mehr als doppelt so viele Mitglieder, wie die Korps. Um ihnen sosort zu zeigen, daß ihre Suprematic zu Ende sei, benützten wir eine Gelegensheit, die sieh gerade darbot. Es mußten die Wahlen für die Krankenstommission der Universität und in der Musenmsgesellschaft für die Ballkommission seitens der Studenten vorgenommen werden. Bisher hatte der S. C. die Kommissäre dort und hier ernaunt, wir bestanden auf unserem Recht und ballotierten sie mit großer Stimmenmehrheit ans diesen Stellen.

Radidem sich die Reformverbindungen geeint hatten, machten sie sich an die Ausarbeitung einer Berfassung der allgemeinen Studentenschaft, wie wir sie von unn an dem Sonderbunde des S. C. gegenüber als organisierte Körperschaft bezeichneten. Student galt für gleichberechtigt, nach biefem Grundfate verfuhren wir schon bei der Wahl des Ausschnsses, der den Auftrag erhielt, die Satzungen einer Verfassung zu unterwerfen. Die Verbindungen wählten für je zehn ihrer Mitglieder einen Abgeordneten, und die Wilden hatten dasselbe Recht, sie machten jedoch von ihrem Rechte faum Gebranch. Der Ausschuß bildete eine Art fonstituierender Versammlung, seine Verhandlungen rückten nur langsam vom Fleck. Die Redelust der jungen Herrn war groß, es wurde erschrecklich viel und flug getiftelt, spintisiert und auf Prinzipien geritten. Der Borsitzende war Negidi. Er bejaß ein großes Geschick die Verhand= lungen zu leiten, wir nannten ihn anerkennend den fleinen Thiers, da er diesem berühmten Varsamentarier wie an Beredsanteit, so auch an Leibesgestalt glich. Dank seiner Umsicht kam die Sache zu einem glücklichen Ende und der Entwurf wurde von den fünf Berbindungen ohne Widerspruch angenommen. Von jetzt an besorgte ein Verwaltungs= ausschuß nach ber Richtschunr einer sorgfältig ausgeführten Geschäftsordnung die Angelegenheiten der Studenteuschaft.

Schwieriger, als die meisten gedacht, war die Einrichtung eines Ehrengerichts, und das, was man schließlich fertig brachte, taugte nicht viel. Die Ansichten über das Duell gingen zu weit auseinsander, nur in einem Puntte stimmten sie alle überein: man versdammte die Bestimmungs-Mensuren. Das Gericht wurde, vermutlich um seinem Urteil ein möglichst großes Ansehen zu verschaffen, mit nicht weniger als 25 Richtern besetzt, auch durste es keine Strafen,

jondern nur seine Mißbilligung anssprechen. Glücklicherweise branchte es nie zu tagen, kein Mensch nahm es in Anspruch, denn, so unsglandlich es erscheinen mag, es kam im Laufe des ganzen Semesters zu keinem Ehrenhandel, noch weniger zu einem Duell. Die Korps sollten die Frende nicht haben, daß die Opposition unter sich selbst vanke. Obwohl unter den 300 jungen Leuten, die sich an der Resorm beteiligten, ein reger Verkehr bestand und viel und lebhast diskntiert wurde, kam es doch nie zu Insurien und Forderungen, man war in der That besser erzogen, als man bis dahin wußte. Man lerute sich zügeln, anch wenn es laut und heiter zuging. Machte die Opposition doch ost gemeinsame Spaziergänge auf das Schloß oder die Hirschgasse zu Hunderten, und jeder Student war willkommener Gast.

Unser Vorgehen wirkte auf die Korps zurück. Die Mensuren nahmen bei ihnen mehrere Jahre lang an Hänsigkeit ab.

Mag auch mancherlei Thorheit bei unfrer Reformbewegung unterlaufen sein, sie machte uns Ehre und fullt eines der schönsten Geschichtsblätter der Heidelberger Studentenschaft.



#### Die Alemannia.

Die Aufgabe der Alemannia, wie sie uns Stiftern vorschwebte, war gewiß löblich: die Pflege einer heiteren Geselligkeit, guter Sitten, vaterländischer Gesinnung, eines wissenschaftlichen Geistes und die Sorge für Aräftigung des Leibs durch Turnen und Fechten. Eine politische Verbindung sollte die Alemannia nicht sein, die Verirrungen und das Schicksal der Burschenschaft schreckten davon ab. Wir verslangten kein fertiges politisches oder religiöses Glanbensbekenntnis, nur ein redliches Streben nach Vildung des Geistes und Charakters. Als künstige Staatsbürger glandten wir jedoch eine Pflicht zu erfüllen, wenn wir uns schon auf der Hochschule die nötige politische Einsicht verschafften.

In einer unster ersten Sitzungen besprachen wir diese Frage, und ich erbot mich, Prosessor Gervinus um die Gefälligkeit zu bitten, uns ein Lehrbuch zum Studium der Politik zu empsehlen, so wie man Kompendien empsiehlt zum Studium der Weltgeschichte oder Erdstunde. Ich kannte Gervinus persöulich; als einer der eidgetrenen sieben Göttinger Prosessoren erfrente er sich bei den Studenten einer allgemeinen Verehrung; die Korps hatten ihm einen Fackelzug gesbracht, und ich war unter den Abgeordneten gewesen; wie es in solchen Fällen Brauch, hatte er mich danach zu Tische gesaden. Mein Vorschlag wurde gut geheißen, ein Karlsruher Füchslein, Karl Blind, begleitete mich; Gervinus nahm uns freundlich auf und riet uns, das Buch von Machiavelli über den Fürsten zu lesen. Ich kaufte es mir in einer billigen Nebersetzung, sas es mit großer Andacht

und war nachher so klug wie zuvor. Es ist mit der Politik angefähr wie mit der Heilkunst, man lernt sie nicht ans Büchern. Gute praktische Aurse hat uns Dentschen erst Vismarck erteilt.

Wir ließen es bei diesem Berjuche, von Berbindungswegen politische Belehrung zu holen, ein für allemal bewenden und stellten es jedem anheim, sie sich zu verschaffen, wie und wo es ihm gutdünke, ans Weichichtswerken, Flug- und Zeitschriften. Bei ber allgemeinen Garnug in Dentschland garte es natürlich auch in den Röpfen der Alemannia, in den einen mehr, den andern weniger. Allgemach gruppier= ten fich die Mitglieder der Berbindung in zwei Balften, eine größere rechte und eine kleinere linke. Der rechte Flügel hielt fest an dem nriprünglichen Programm: Die Alemannia follte lediglich studentische Reformverbindung fein und bas Burichenleben in feiner Eigenart, jedoch von den übeln Bränchen gereinigt und geläntert, anfrecht erhalten, die linke dagegen verlangte radikale Grundfage in Philosophie, Religion und Politit, mit Bethätigung der politischen Ueberzengung ichon auf der Bochichule. Roch ehe das Semester zu Ende ging, fam es gur Trenung, und die viel versprechende Berbindung gerfiel. Einstweilen aber dachte noch niemand an eine jolche Möglichkeit, und man fneipte einträchtig zusammen in der Wirtschaft zum Horn am Neckar, ben hentigen "Bier Jahredzeiten," am unteren Ende der Bajpelgaffe.

Die Alemannia wählte sich Gold, Blan, Gold zu ihren Farben. Dadurch wird in Schessels Gandeamus ein Gedicht verständlich, das er am 29. Juni 1856 unter den Palmen Bordigheras abgesaßt und mir numittelbar nachher zugeschickt hat. Arank und siebernd war er ans den überschwemmten Niederungen des Rhonethals nach der Riviera gekommen. Zum Sterben elend lag er am Strande, den Blick gestichtet auf die tiesblane Flut des Meeres, da zanberte ihm der Goldsglanz, der über sie hinschimmerte, die Tage der Alemannia zurück:

"hier umglangt mich die alte blangoldne Bracht, Die ber Jugend Leid mir verfüßte."

Verwundert las ich diese sast Heineschen Zeilen. Im Horn am Neckar hatten die Freunde niemals der Jugend Leid an Schessel bemerkt. Er muß es recht geheim getragen haben. Die Mehrzahl der Alemannen waren Süddentsche, die Mindersahl Norddentsche. Einige Ansländer besuchten die Aneipe als ansgenehme Gäste. Erinnerlich ist mir der Amerikaner Franklin Taylor, ein Resse des Dichters, Publizisten und Gesandten der Union 1878 in Berlin, Bayard Taylor, und ein Holländer, Peter Fuchs, geboren in Paramaribo. Ich lernte diesen sprachgewandten, seingebildeten jungen Mann ein Jahr nachher genaner kennen und schäpen, er brachte die Ferien in Wiesloch zu, wo ich täglich mit ihm verkehrte. Er hatte zuerst in Bonn studiert und dem Korps der dortigen Palatia angehört. Ich habe nie wieder von ihm gehört, er war gesonnen, nach Nordamerika anszuwandern.

Wir seierten unsern ersten Kommers im Gasthaus zum Beinberg am Marktplat. An dieser Stelle soll einst der berühmte Gasthof zum Hirschen gestanden haben, wo der Ritter Götz mit der eisernen Hand Einkehr hielt, auch, wie Schessel erzählt, der wilde Jäger vom Odenwald, der Rodensteiner.

Es war tiefer Winter geworden, und die Erde lag in Sis und Schnee, als bei Musik und Schlägerklang die heiteren und ernsten Burschenweisen erklangen. In langen Neihen saßen wir zu Tische. Die Lieder hatten sich die Atemannen zum Teile selbst gedichtet. Die Palme trugen die markigen Verse Blinds davon:

"Außen Schnee und Eis, Innen grünes Reis, Innen treibt die junge Frühlingsfraft."

Mit den Liedern wechselten die seurigen "Panken" begeisterter Reduer. Den meisten Beisall erntete der Trinkspruch des langen Braun, eines treuen Frenndes von Scheffel, mit dem er ein Jahr zuvor aus dem Karlsruher Lycenum abgegangen war. Inlins Braun war ein Sondersling, aber ein braver Student und seinen Freunden wert. Der Komsmers war im vollen Gang, da wischte er seine Brille, bat ums Wort, richtete sich in seiner ganzen Länge auf und beschwor mit lauter Stimme die Alemannia inständig, treu zusammen zu stehen. Er deutete hinauf zum Schloß und ries: "Ihr Brüder, haltet sest zusammen, sest, wie dort oben auf der Burg der gesprengte Turm!" — Unser langer

Freund, von der jestlichen Stimmung hingerissen, hatte nur an das starte Manerwert des Turms gedacht und nicht an die Sprengkraft der Pulvers. Er war ein Unglücksrabe und sprach wider Willen prophetische Worte. Wir hätten nicht lachen sollen. Ehe der Schnee im Frühling auf den Tächern schmolz, lag der stolze Ban der Ales mannia, von der Politik gesprengt, in Sincken.

Julius Brann hatte sich von der Theologie zur Kulturgeschichte gewandt. Er war ein gläubiger Schüler des Prosessors der Philossophie Eduard Roeth und wurde ein überzeugter Anhänger von dessen Irrlehre, wonach die Aultur Westassens und Griechenlands aus dem Mutterschoße Aeguptens hervorgegangen sei. Er bereiste Aegupten und Griechenland und bezeichnete mit richtigem Plick den Drt, wo später Schliemann seine berühmten Ausgrabungen Trojas vornahm, als die Stätte, wo die Stadt des Priamos gestanden habe. Privatsbozen in Heidelberg geworden, gewann er eine edle, geistvolle Vattin aus dem kunstsinnigen Veschlechte der Artaria, wurde als Prosessor der Runstgeschichte nach Tübingen berusen, von wo er nach kurzem Verweilen nach München übersiedelte und hier in den besten Mannessjahren 1869 starb.

Es waren winenichaftliche Rrängehen in Aussicht genommen, aber die vielen Sigungen zur Ginrichtung der allgemeinen Studentenichaft und der Berbindung ließen keine Zeit dazu übrig. Dagegen erfrente uns einmal in der Woche eine Lucivzeitung. Ihre Beransgeber waren Scheffel und drei Rarleruber Guchje, Rarl Blind, Ludwig Cichrodt, der sich nachher durch zahlreiche icherzhafte Dichtungen in weiten Areisen befannt gemacht hat, und Moris Ellstädter, der nachmalige verdieute babische Finanzminister. Diese brei bilbeten mit drei aubern aus Rarlsruhe im Berbst abgegangenen Jünglingen, dem Mediziner Wilhelm Wagner, den Juriften Naron Frank und Fris Sommerschuh, den Areis der jeche Rarleruher Guchje, die fest zusammenhingen und Rarl Blind als ihren geborenen Führer betrachteten. Sie hatten schon auf dem Lucenm einen schöngeistigen Bund geschlossen und waren zusammen in die Alemannia eingetreten. Wagner, den sie den Wendelin nannten, lieferte für die Aneipzeitung viele lustige Bilder.

Rein Mensch kounte ahnen, daß in Gestalt des blonden, bescheibenen und heitern, fast mädchenhaft drein schauenden stud. jur. Josef Viftor Scheffel, ein Pring aus Genieland bei ber Alemannia eingekehrt war. Die Gebichte, womit er die Kneipzeitung bedachte, verrieten den fünftigen Dichter des Trompeters von Säckingen, bes Gaudeamus und Effehard noch nicht, sie dufteten noch alle stark nach der Karlsruher Schullampe. Ich bin in ihrem Besitz und werde Proben barans mitteilen. Ludwig Gichrodt übertraf ihn an leichtem Versban und neckischer Lanne. Ellstädter und Blind lieferten ihre Beiträge in ungebundener Form, obwohl das erwähnte Bundeslied von Blind seine poetische Begabung entschieden an den Tag legte. Größer noch als fein Dichtertalent war fein Gelbstgefühl. Wie ich ben Mitteilungen bes Biographen Scheffels, Johannes Proelf, entnehme\*), hat Blind selbst noch vierzig Jahre nachher mit großer Befriedigung in der Wiener Neuen Freien Bresse 1886 erzählt, wie tief er auf den unbedeutenden Scheffel herabgesehen habe; er und seine Freunde hätten den trockenen Philister einer engeren freundschaftlichen Verbindung für unwert gehalten.

Die Mitarbeiter an der Aneipzeitung unterzeichneten mit ansgenommenen Namen oder mit Bilderzeichen. Blind unterschrieb sich Tenterich, Scheffel Tasso, lieber noch zeichnete er den Umriß einer Tasse unter seine Beiträge. Den Namen Tasso verschuldete ein schrecklicher Kalauer. Die Freunde hatten ihn eines Tags im Horn vor dem Beginn des Aneipabends bei einer Tasse Thee überrascht, mit Hohn überhänft und Tasso getauft. Aber nur in der Bierzeitung hieß er so, im persönlichen Umgang schon von der Schule her "der Josef." Als "Meister Iosefus vom dürren Ast" forrespondierte er als Rechtspraktikant in Säckingen mit dem Heidelberger Engeren. Erst lange nachher, nachdem er sich mit dem bösen Schicksal viel herumsgeschlagen, zuletzt aber gemeint hatte, Sieger geworden zu sein, nannte er sich mit seinem zweiten Vornamen Viktor.

Dem Josef gefiel es besser in der fröhlichen Burschenwelt am grünen Neckar, als vorher in München unter den klerikalen Pro-

<sup>\*)</sup> Scheffels Leben und Dichten, Berlin 1887. S. 45-49.

fessoren, die den warm empsohlenen Studenten in ihre Familien einsgesührt hatten. Er war ein wohlgelittener Kamerad, und einer der liebenswürdigsten. Schon damals besaß er die köstliche Gabe, Erslebtes mit sesselndem Humor in der breiten, jedoch gemilderten Karlsernher Mundart zu erzählen. Auch hatte er schon die Eigenheit, in der Unterhaltung ab und zu die Augen zu schließen, als wolle er die Borhänge der Augenlider niederziehen, um dahinter ungestört die zusströmenden Einsälle und Bilder zu ordnen.

Man erzählt allerlei Studentenstreiche von unfrem Freunde, Johannes Proelf (a. a. D. S. 55 n. jolg.) hat einige der Rachwelt überliefert. Aus dem Wintersemester, das ich mit ihm verlebte, weiß ich feine zu berichten. Mit Uurecht stellt man sich übrigens den Studiojus Scheffel als ein großes Ancipgenie vor. Er betrieb seine Studien ernft und gewissenhaft, bestand ein gutes Eramen und hatte nach dem Zenguis eines meiner Befannten am Bruchjaler Sof gericht, bei bem er praftizierte, vollkommen bas Beng gu einem Oberlaudesgerichterat gehabt, wenn er nicht vorgezogen hätte, unter die Poeten zu gehen. Wie bewandert er im Corpus juris war, lehrte ein herrlicher Trintspruch in den Ranmen der Beidelberger Museums= gesellschaft auf seinen alten Lehrer Bangerow 1855. Geine Freunde hatten Scheffel zu Ehren ein Abendesien veranstaltet, dem and ich auwohnte. Bangerow prafidierte und begrüfte seinen ehemaligen Schuler mit herzlichen Worten. Scheffel, der nicht wissen kounte, daß ihm gerade Bangerow Dieje Chre erweisen wurde, danfte ihm ohne langes Besinnen und wand ihm aus lauter Pandeltensprüchen einen prächtigen Rrang dankbarer Berehrung um das Haupt. Wir waren alle von Bewunderung hingeriffen, und Ludwig Anapp rief ihm zu, nachdem die Glaser geflungen hatten: "Meister Joseins, nie wieder wird Ench ein Trinfiprnch fo gelingen, wie biejer!"

In der Alemaunia gewann Schessel seinen innigsten Universitätzfreund, den stud. jur. Robert Schwaniß aus Eisenach, der noch heute als sächsischer Geh. Justizrat in dem schönen Imenan weilt, der heitere und ehrwürdige Vorstand der berühmten Waldgemeinde Gabelbach, und seinen späteren Verleger, den stud. jur. Bonz aus Stuttgart, dem leider kein hohes Alter beschieden war. Beide hatten der Burschenschaft angehört, Schwaniß der Tentonia in Jena, Bonz der Tübinger Burschenschaft.

### Der Beckarbund.

Ru 29. Januar 1845 machte mir Adolf Hexamer, ein älterer Mediziner, die Mitteilung, daß er und zehn andre Alemanuen sich entschlossen hätten, auszutreten, weil das Programm der Verbindung ihnen nicht mehr genüge. Sie wollten nicht auf halbem Wege stehen bleiben, sondern die Grundsäße des entschiedenen Fortschritts in Wissen, Glanben und Politik pslegen. Einige Gleichgesinnte aus den andern Verbindungen würden sich ihnen zugesellen.

Diese Rachricht überraschte und erschreckte mich. Ich beschwor ihn, seine Freunde möchten ihr Borhaben nochmals mit einigen von uns Aelteren besprechen, ihr Schritt sei verhängnisvoll, ihre Versbindung werde ein politischer Klub sein und die ganze studentische Resorm gefährden, es war vergebens. Er rückte nun mit der vollen Wahrheit heraus: ihre Verbindung war bereits Thatsache, sie nannten sich den Neckarbund, außer den zehn Alemannen hatten sich ihnen noch drei Mitglieder andrer Verbindungen angeschlossen. Sie versichteten auf farbige Bänder als sindische Abzeichen, legten ihre blanen Mützen ab und stolzierten zunächst in grünen Samtunüßen einher, vertauschten diese aber bald mit den dunkeln Filzhüten, die man damals nach dem roten Hecker Heckerhüte und 1848 Freischärlerhüte nannte.

Blind, der mit sämtlichen oben genannten Karlsruher Füchsen dem Neckarbunde beitrat, hat, wie Proelß (a. a. D.) mitteilt, darüber mit den Worten berichtet, ihre grünen Samtkappen oder granen Filzshüte seien manchem Landsmannschafter aus adligem Geblüt oder bureankratischer Familie ein Dorn im Ange gewesen, dem sie hätten

"eine sehr vorangeschrittene Richtung" im philosophischen Denken besteutet und in den politischen Bestrebungen, von deuen Südwestdeutschstand damals erfüllt und erregt gewesen. Bei der Anfnahme in den Bund habe eine gewisse Ausschließtichkeit geherricht, "da die Grundsätze start gepstegt wurden. Wir lasen Fenerbach, Brund Bauer, Strauß, Spinoza, erfreuten uns an allem, was im Sinne der deutschen Freisheit an die Dessentlichkeit trat in gebundener oder womoglich recht unsgebundener Rede. Wir versolgten auswertsam die Vorgänge in Frankreich, und Louis Blanes Geschichte der zehn Jahre wurde mit dem gleichen Eiser studiert, wie Carlotes Geschichte der französischen Revolution."

Die merkwürdigste Perjoulichkeit, die dem Neckarbunde beitrat, war jedenfalls Beter Michel, ein Student der Philosophie, der von Bamberg frijd auf die Bochschule gekommen war, ber Cohn eines baierischen Diffiziers. Er hatte fich auf der Schule beim Turnen einen Abiceft des rechten Pjoasmustels im Unterleibe zugezogen und lange Beit Bett und Zimmer hiten muffen Roch immer erinnerte feine gebeugte Baltung und die fast leichenhafte Blage seines Gefichtes an Die überstandene schwere Arantheit Er war eine auffallende Ericheinung: rabenichwarzes Haar hing ihm dicht und lang auf die Schultern berab, seine Rase war in icharjem Bogen geschnitten, seine dunkeln Angen glübten, er trug einen schwarzsamtenen polnischen Schnirrod und weite Pumphojen; ein fleiner ichwarzer Bart begann bereits Rinn und Wangen zu nmfanmen. Bu feiner weichen frankischen Mundart erzählte er uns, nachdem er in der Alemannia beimisch geworden war, daß ihn auf seinem langwierigen Arankenlager eine wahre Lesewut befallen habe. Er las mit besonderer Gier, wie er versicherte, philosophische Werte, Spinoza und Hegel, zulest Generbach; von den Philosophen wandte er sich zu Proudhon und Fourier und wurde ein eifriger Befenner der nen anigetauchten jozialistischen Lehre. Er beschloß auf der Hochschule Philosophie zu studieren und Avostel des Sozialismus zu werden.

Warum er gerade Heidelberg, das sich damals keines hervorragenden Philosophen erfreute, für sein Studium aussuchte, weiß ich nicht. Bon den Borlesungen des Ordinarius, Freiherrn von Reichslin-Meldegg, war die besuchteste über Goethes Faust wenig mehr als

ein Rendezvous sich belustigender Studenten, und Dozent Roeth, der 1846 zum a. v. Prosessor der Philosophie ernannt wurde, gewann seinen Ruf als Lehrer hauptsächlich erst durch Julius Braun, Blind und die Neckarbündler, die seinen gewagten Hypothesen mit dem vollen Bertranen gländiger Tünger lauschten, obwohl sich seine fühnen Beshauptungen gegenüber der genaueren wissenschaftlichen Prüfung als Irrlehren erwiesen. Auch der dritte, Hofrat Kapp, war kaum ganz ernst zu nehmen.

Sei dem, wie ihm wolle, unserem Michel gefiel Beidelberg, wo ihn seine sozialistische Mission von Anfang an mehr beschäftigte, als sein Fachstudium. Gleich nach seiner Ankunft sah er sich, wie er selbst seinen Freunden später vertraute, bei verschiedenen Verbindungen, auch Rorps, auf ihren Rueipen um, ob er fruchtbaren Boden für sein Evangelinn fände. Der tanglichste schien ihm die Alemannia, die ihn aufnahm. Er brachte seine Lehren fehr bescheiben, sogar sanft und schmeichelnd vor und gewann allmählich einen großen Einfluß auf Begamer und Blind, obwohl er fie nie zu entschiedenen Sozialiften befehrte. Im Recfarbund rückte er mit seinem inneren Menschen ohne weiteren Zwang heraus, kounte unbändig grob sein und wie ein Flöher schimpfen auf die "Holben" und "Liberolen, nomentlich solche Jommermenschen, wie den Gervinus." - Wie ernst es ihm aber mit dem Evangelinm, das er verfündete, war, bewies er 1849. Wie ein Feld= prediger der Revolution zog er mit den aufständischen badischen Truppen wider den Keind. In dem Treffen bei Dos am 30. Juni traf ihn eine Kugel in den Leib, er endete tödlich verwundet in dem städtischen Hofpital in Baben. Go besiegelte er seinen Glauben mit bem Tobe.

Wie es mit dem Neckarbunde weiter erging, ist mir ans den Erzählungen meines späteren Freundes Tenner, der ihm eine Zeit lang angehörte, und aus der Aneipzeitung des Neckarbundes, in die ich Einsicht erhielt, hekannt. Er ging auf der abschüsssigen Bahn, die er eingeschlagen hatte, keck weiter, und einige ihrer Mitglieder, namentslich Blind, Steinmetz, Michel, Hexamer beteiligten sich bald thätig an Volksversammlungen und als eifrige Korrespondenten an der radisfalen Presse. Die Kneipzeitung wurde namentlich von Blind mit satyrischen Erzeugnissen bedient, die mit besonderer Vorliebe die

Enfants terribles" der radikalen Partei aufs Korn nahmen. Beisuche klassisch sied zwei parodierende "Motionen" geraten, die der auf der änßersten Linken sitzende Abgeordnete Offenburgs, Hofrat Kapp, seit 1840 o. Prosessor der Philosophie in Heidelberg, in die badische Kammer eingebracht haben sollte. Die eine lautete auf "die Erfüllung des Wortbruchs", die andre auf "Verallgemeinerung der Hundestener." In dem ersten Antrag donnert der seurige Redner auf "das Schlangensnet des Basonnettismus, das sich um das Mark der Nation gelegt hat", im zweiten "auf die zweibeinigen Fleischerhunde, die der dentschen Nation den letzten sanern Knochen von der Lippe reißen und in den eigenen Beutel stecken."

Die Schicksale der Neckarbundler haben sich sehr verschieden gestaltet. Die meisten beteiligten sich an der badischen Revolution, die Rolle, die Blind in ihr gesvielt hat, ist hinreichend bekannt. — Bon den Karlsruher Füchsen schloß sich Wilhelm Wagner gleich der ersten Erhebung an, im Frühting 1848, dem Heckerputsche, und ging 1849 nach dem Scheitern des großen Ausstandes nach Nordamerika. Er machte in dem großen Burgerkriege den berühmten Reiterzug Sheridaus als Feldarzt mit, wurde des badischen "Diktators" Brentano Schwiegersohn und starb als praktischer Arzt in Chicago. Auch Frank und Sommerschuh endeten in Amerika, wo sie sich eine nene Heimat gegründet hatten.

Abolf Hexamer, der, wie ich sicher ersuhr, hauptsächlich zum Austritt des linken Flügels der Alemannia getrieben hatte, spielte in der badischen Revolution eine Rolle, die von Hänker eine schlimme Krinif ersuhr. Er war in Coblenz geboren, seine Mutter aber nach Heidelberg gezogen, der Erziehung ihrer Kinder wegen. Seine beiden jüngeren Brüder beteiligten sich mit ihm an dem Ausstand. Nach den ersten unglücklichen Gesechten an der Bergstraße slüchtete die Familie nach der Schweiz und von da nach New-York, wo Adolf als Arzt praktizierte und frühe starb.

Einer aus dem Neckarbund, ein Rheinpreuße, war schon 1846 nach Amerika ausgewandert. Er war an die Schrift von Max Stirner geraten: "Der Einzige und sein Eigentum." Sie kam seinen natürslichen Justinkten entgegen, weil sie den rücksichtskoseschen Egoismus

des Individumus versicht, dem er schon vorher, nur nicht auf wissensschaftlichsphilosophischer Grundlage, gehuldigt hatte. Am Schlusse seiner Rechtsstudien erklärte er seinem Bater, einem angesehenen Arzte, er sei europamüde, es verlange ihn sehnlichst nach dem Lande der Freiheit. Sobald er dessen Zustimmung erlangt hatte, verteilte er an seine Heidelberger Bekannten Abschiedskarten mit der Ausschrift: "Erust P. aus Amerika," und suhr nach Hause. Hier verschasste ihm sein Bater eine wohlhabende Fran und ließ ihn als glücklichen Shemann in das Land der Verheißung ziehen. Nach einigen Jahren zog es ihn nach den Weinhügeln des Rheinstroms zurück, er ließ Fran und Kind im Stich und war wie vorher "Erust P. aus Europa."

Nicht alle Reckarbündler trieben ihr Schiff in das stürmische Fahrwasser der badischen Erhebung. Zwei haben es zu Ministersstellungen gebracht, der liebenswürdigste der Karlsruher Füchse, Ludwig Eichrodt, nur zum badischen Amtsrichter. Ueber die Gesahren der Revolutionsjahre half ihm eine schwere Brustsellentzündung weg, über die niedrigen Sorgen des Lebens die Muse, seine heitere Freundin dis zum letzen Atemzuge. Sie umschwebte ihn auf der Gerichtsstube und wenn er aufs Land suhr zu gerichtlichem Angenscheine:

"Wohin ich schaue und wandle Begegnet mir unversehns, Bur Poesie verkläret, Die alte Jurisprudenz."



### In memoriam.

Der Absall des Reckarbundes wurde von den Zurückgebliebenen schwer empfunden, sie begingen den Fehler, sich weiter zu spalten; im nachsten Semester verschwand die Alemannia, und an ihre Stelle traten nene Verbindungen, wie man in der angesührten Schrift von Diep lesen kann, wo die Ereignisse dis ans unwesentliche Einzelheiten richtig dargestellt sind.

Mannigfaltig, wie die Schickfale der Reckarbündler, waren auch die der Alemannen. Deur wenige von ihnen sind noch am Leben, fast alle bereits in das dunkle Reich der Toten geschieden.

Die beiden Idealisten Eduard Bronner und Franz Bolk, die mit mir aus der Suevia gingen, zog ihr schwärmerischer Patriotismus in den wilden Strudel der badischen Revolution. Für die todgeborne dentsche Reichsversassung der Frankfurter Rationalversammlung setzten sie Vermögen und Existenz auf einen aussichtstosen, verzweiselten Wurf.

Bronner hatte sich 1848 in Wiesloch als Arzt niedergelassen und im Frühjahr 1849 gerade sein gesiebtes und liebenswertes Weib heimgeführt, als der Sturm losbrach. Sein Wahlbezirk schiekte ihn als Abgeordneten in die sog, konstituierende Versammlung in Karlsernhe. Nach der Niederlage der Ausständischen bei Waghäusel sloh er in die Schweiz, irrte mit seiner jungen Fran durch Frankreich und sand erst im Juli 1852 ein sicheres Asul in England. In Bradsford, inmitten einer ansehnlichen deutschen Kolonie, erwarb er sich als ein in allen Fächern der Heilfunde bewanderter, ebenso geschickter als aussphernder Arzt das unbedingte Vertrauen seiner Landsleute und

als gentleman die Achtung der Engländer. Er gründete ein Hospital für Angen= und Ohrenfrante, das erste dieser Art, das angerhalb Londons in England eingerichtet wurde; nach seinem Tode übernahm es die Stadt Bradford als Eigentum. — Welche dankbare Verehrung ihm die Kolonie zollte, zeigte das originelle Jeft, das fie zur Feier seiner silbernen Hochzeit 1874 mit ihm beging. Die gesamte Jugend. die er in Bradford als glücklicher Geburtshelfer im Laufe von 22 Jahren ans Licht der Welt gefördert hatte, erschien teils auf eigenen Füßen, teils auf den Armen ihrer Mätter und Ammen, um ihm ihre Glückwünsche darzubringen. Und weder sie, noch ihre Eltern tamen mit leeren Sänden, jene brachten ihm einen Check von 600, diese von 1000 Pfund und machten so die silberne Hochzeit zur goldenen. - Im Jahre 1877 erwies die Medicochirurgical Society Bradfords dem Foreigner die seltene Auszeichnung, ihn zu ihrem Vorsigenden zu ernennen. — Seine grenzenlose Singebung verkürzte des edeln Mannes Leben. Im März 1895 befiel ihn eine Bronchitis. Die Bitten und Warnungen der Gattin nicht achtend, eilte er in eisiger Racht an das Bett eines seiner Kranken, der dringend nach ihm verlangte; eine Buenmonie war die Folge und raffte ihn am 19. himmeg. Gang Bradford beklagte ben schweren Berluft.\*)

Franz Volk war eine ritterliche, schöne Erscheinung von frästigen, edeln Zügen. Auch ihn hatte sein heimatlicher Wahlbezirk, die Stadt Offenburg, 1849 nach Karlsruhe abgeordnet; er war noch Rechtsstandidat und in der Vorbereitung zum Staatseramen begriffen. Volk besaß Vermögen, das der Fiskus nach dem Ausstand einzog. Mittelslos weilte er als Flüchtling in der Schweiz, von wo ans er nach Amerika auswandern wollte, doch vertauschte er vorher in Zürich das Studium des Rechts mit dem der Medizin, weil er in der neuen Welt als Arzt sein Auskommen leichter zu sinden hoffte. Eine schwere Vrnstellentzündung besiel ihn und schädigte seine Gesundheit für das ganze Leben. Nachdem ihm die Amnestie von 1857 die Rücksehr nach Baden ermöglicht hatte, ging er seiner geschwächten Gesundheit halber nach der Heimat zurück und beendigte in Heidelberg seine medizinischen

<sup>\*)</sup> Bgl. babifche Biographien von Fr. v. Weech, Bd. II, S. 57.

Studien. Da ich inzwischen daselbst Dozent geworden war, kounte ich ihm vielsach nütlich sein. Es ist ihm nicht leicht geworden, wie er mir mehrmals klagte, das Denken des Juristen mit dem des Mediziners zu vertauschen. Während sich jemes in Syllogismen streng an der Schnur der Gesetzesparagraphen zum sesten Urteil sortbewegt, länst das medizinische suchend und vergleichend durch eine labyrinthische Galerie von Vildern, ehe es zum Abschluß und Entschluß gelangt. Dennoch ist unser Jurist schließlich ein guter Arzt geworden.

Mach glücklich bestandenem Examen ließ sich Volk in seiner Vatersstadt nieder. Papa Volk, wie ihn schon als Anaben seine Mitschüler nannten, gewann das ärztliche und volitische Vertranen seiner Mitsbürger Naum ein andres Gemeinwesen des Großherzogtums ist so in politische Parteien gespalten, wie Disenburg, aber die Bürgerschaft erwählte ihn einmütig dreimal von se sünf zu fünf Jahren zu ihrem Bürgermeister. Leider unterlag er am 1. März 1890 den Folgen der Krankheit, die ihn als Flüchtling in Zürich heimgesucht hatte.

Volk hinterließ eine lesenswerte Schrift: "Peren in der Landschaft Ortenan und der Meichsfiadt Disenburg," Lahr, 1882, einen wertvollen Beitrag zur Geschichte des Herenwesens.

In der Alemannia war Bolt weitaus der beste Redner gewesen. Ich habe ihn zulett, als er in Disenburg bei einer össentlichen Feier seine Baterstadt vertreten mußte, reden gehört und der volkstümlichen, kernigen Borte mich gesteut, die er an die Teilnehmer des Festes richtete. Am 29. Juli 1883 wurde in Gegenwart zahlreicher Gäste das Tentmal Teus eingeweiht, das die Stadt dem verdieuten Natursorscher und Patrioten in Gestalt einer wohlgelungnen, von Bolz in Karlsruhe ausgesührten Büste auf einen ihrer Brunnen gesetzt hat. Lorenz Ten (eigentlich Tensuß) ist als armer Bauernstnabe in dem Dörschen Bohlsbach bei Tssenburg zur Welt gekommen und hat auf dem Gymnasium dieser Stadt seine erste gesehrte Vildung empfangen. Neben den Natursorschern der benachbarten Universitäten waren deshalb auch der Gemeindevorstand von Bohlsbach, die Schulzingend des Torss und das Gymnassum von Dssenburg zu der Einzingend des Torss und das Gymnassum von Ossenburg zu der Einz

<sup>\*)</sup> v. Beech, a. a. D. Bb. II, S. 480.

weihung geladen. Professor Weismann von Freiburg würdigte und seierte den Natursorscher, Bolk den Patrioten. Den Bohlsbacher Bauern rief er zu: "Ihr seid stolz darauf, daß euer barfüßiges Lorenzli ein Mann geworden, dessen Andenken wir ein Jahrhundert nach seiner Geburt hier seiern," — die Gynunasiasten ermahnte er, auch unter dem Sonnenhimmel ihrer Jugend der ernsten Pflicht eifriger Pflege der Wissenschaft und der Ausbildung eines ehrensesten Mannescharakters nicht zu vergessen, denn sie seien später vorwiegend berufen, Ferment und Träger der Bildung zu sein.

Einer der liebsten Freunde ist mir Sigmund Pfeuser geworden. Er war der jüngste Bruder meines Lehrers Karl Pfeuser und studierte die Rechte. In Heidelberg bei seinem Bruder angekommen, sprach er diesem den Bunsch aus, das Burschenleben mitzumachen, wie er mir viele Kahre nachher erzählt hat, und erhielt von ihm den Rat, sich an mich zu wenden. Ich kann mir das große Bertrauen, das mir mein Lehrer schenkte, unr aus dem Umstand erklären, daß ich es fertig gebracht hatte, als Korpsbursche die Preisfrage der medizinischen Fakultät mit Ersolg zu bearbeiten. Sigmund suchte mich auf der Schwabenkneipe auf und folgte mir in die Alemannia, die wir gesade stifteten.

Pseuser war ein klarer stopf, ein Mann von Geist und uns verwüstlicher Lanne bei großer Arbeitskraft. Rach der Staatsprüsung ging er nach Paris, um das französische Recht und Schwurgericht kennen zu lernen, beim Ausbruch der Februarrevolution eilte er nach Baiern zurück. Am 1. März kam er auf dem Heimweg nach Mainz und fand hier angekündigt, daß am nächsten Tag die Nassauer in Wiesbaden Revolution hätten. Es belustigte ihn, daß die Rassauer ihre Revolution einen Tag vorher anzeigten, gewissermaßen freundstich zu der Vorstellung in Wiesbaden einluden, er beschloß, sich die Sache anzusehen. Rengierig suhr er in den Kursaal hinüber, wo eine Volksversammlung wirklich stattfand und die damals üblichen Forderungen an den Herzog gestellt wurden, der eben in Verlin abswesend war. Der Minister versprach einstweilen bis zu des Herzogs Rückschr Preßfreiheit und gestand Volksbewassung zu, die aus den Vorräten des Zeughanses sogleich ins Wert gesept wurde. In einem

lannigen Briefe schilderte Pfenser diese Vorgänge den Seinigen in Bamberg, der Brief gelangte in die Hände des Freiherrn von Lerchensfeld, dem bald nachher die Leitung eines liberalen Ministeriums in Baiern übertragen wurde, und erwarb ihm die Gunst dieses klugen Staatsmanns, der seiner Dieuste sich daranshin versicherte.

Während des Ariegs 187071 versah Pseuser in Speier den wichtigen Posten eines Präsidenten der Rheinpsalz. Als, nach besendigtem Ariege, in Baiern aus neue ein liberales Ministerium aus Ander kam, wurde er im Angust 1871 Minister des Innern. König Ludwig II. erhob ihn 1887 in den erblichen Adelstand. Inlett verwaltete er das Amt eines Präsidenten von Oberbaiern bis zu seinem Tode im September 1894.

Ein andrer, mir tenrer Frennd war Ednard Bidford. Eng= lifches und bentiches Blut freiften in feinen Abern. Gein Bater mar in Manchester Spinnereibesiger gewesen, hatte eine dentiche Dame, eine geborene Schunt, geehlicht, 1811 sich von den Geschäften gurud gezogen und in Beidelberg niedergelaffen. Bor dem Rarlsthor bante er sich eine noch heute vorhandene Billa, aussallend durch ihre niedrigen Säulen an der Gingangeihure; man fieht es ihr nicht mehr an, daß Raiser Alexander I. im Juni 1815 sein Hauptquartier darin aufgeschlagen hatte, wie eine Inschrift, verstedt unter dem Balkon über ber Thure, ber Radywelt in lateinischer Sprache vermelbet. Das unansehnliche Baus hat eine interessante Geschichte. In seinen Ränmen empfing der Raifer die iberspannte Frau von Rridener, die im Gewande einer Seherin seiner schwärmerischen, der Montif zugeneigten Seele die romantische Idee von der heiligen Allianz der Fürsten und Bolfer einflößte. - Der alte Pictiord hatte gehn Rinder, die meist von der Schwindsucht hingerafft wurden; ein älterer Bruder meines Freundes war Peren Victiord, Dozent der Medizin in Beidelberg von 1844-54, ein strebsamer und beliebter Urst. Er und auch Eduard Victford erlagen dieser Geißel ihrer Familie. — Eduard mar zum Rausmann bestimmt gewesen und dazu in Leipzig und Lyon erzogen worden, aber eine unwiderstehliche Reigung trieb ihn zum Studium der Bolfswirtschaft. Er war Dozent von 1844 bis 1854. leitete volkswirtschaftliche und politische Zeitschriften im Geifte bes

Freisinns und Freihandels, und machte sich seiner Vaterstadt vielsach nütlich durch Gründung eines Gewerbevereins, eines Arbeiterbildungsund eines Vorschußvereins. Sie wählte ihn deshalb 1863 und 1865 zu ihrem Vertreter in der zweiten badischen Kammer. In Karlsruhe erlag der thätige Mann am 19. März 1866 seinen Leiden.\*)

Von den Verstorbenen, denen ich näher trat, gedenke ich noch des stud. jur. Westphal aus Schwerin, eines wackeren Jünglings, des nachmaligen Vürgermeisters von Schwerin und mecklenburgischen Reichstagsabgeordneten; serner Fridolin Sandbergers, der als Prosessor der Mineralogie und Geologie 1898 in Würzburg starb; endslich des Mediziners Felix Kunde aus Verlin. Kunde hatte sich durch einige gute experimentelle Arbeiten über den Ursprung der Galle in der Leber, die Ursache des granen Staars beim Diabetes n. a. besreits vorteilhast befannt gemacht, als er mich in Heidelberg aufsuchte, es mag im Herbst 1856 gewesen sein. Er war auf der Durchreise nach dem Süden, litt an der Schwindsucht und gab sich keiner Täuschung über sein Schicksal hin. "Meine Tage sind gesählt," klagte er mir beim Abschied, "ich sterbe ungern, denn ich hatte gewünscht, meinen physsischen Tod durch reisere Arbeiten in unserer Wissenschaft zu überleben."

Anßer Lepique, Schwanis und mir sind meines Wissens die noch einzig lebenden Alemannen der in Heidelberg praktizierende Medizinalrat Karl Mittermaier und der in Konstantinopel wirkende deutsche Botschaftsarzt und konsultierende Arzt des Sultans, Georg von Mühlig.

Rarl Mittermaier ist ein Sohn des berühmten Heidelberger Rechtsgelehrten und war mit seinem jüngeren Bruder Franz, der die Rechte studierte, in die Verbindung eingetreten. Im unste bald nach beendetem Studium eines Lungenleidens wegen nach Madeira reisen, wo er zwei Winter mit Augen verbrachte, begleitet von seinem Bruder Karl, der, gestützt auf seine eigenen Beobachtungen, eine sorgfältige Monographie der als klimatischer Kurort vielgepriesenen Inselveröffentlichte. Franz lebte dann als Privot herr in Heidelberg, mit seinem Bruder für das Wohl der gem

<sup>\*)</sup> Bgl. v. Weech, a. a. O. Bd. II, S. 136.

besorgt, und erreichte ein Alter von 66 Jahren. Er starb an einem unerwarteten Rückfall der Tuberkulose 1891.

Georg Mühlig, gehoren in Zweibrücken, wuchs in der Levante auf, wo sein Bater als Kansmann sich niedergelassen hatte. Nach früh erledigter Promotion in Heidelberg und eifrigen Studien in Wien und Prag ließ er sich in Konstantinopel nieder, wo er im Besitze vorzüglicher Kenntnisse und der Hauptsprachen der polyglotten Stadt, rasch eine große Praxis erwarb. In seinem gastlichen Pause verslebte ich im September 1887 unvergeßliche, herrliche Tage.



## Letzter Rommers.

Am 4. März 1845 feierte die allgemeine Studentenschaft ihren Abschiedskommers. Der große Saal der Hirschgasse war dicht gefüllt, Aegidi, der Vorstand des Verwaltungs-Ausschusses, zählte die Gäste, es waren gegen 280.

Die Studentenschaft sah mit Bestiedigung auf das Wintersemester zurück. Sie hatte sich eine freie Verkassung gegeben, den Zwang alter Vornrteile gebrochen, nie noch waren die Einzelnen so leicht und ansgenehm einander nahe gekommen; als Söhne Eines Vaterlandes, unsbesümmert um den Volksstamm, das Land oder die Kirche, der sie angehörten, hatten sie einander schätzen und lieben gelernt. In gehobener Stimmung beging die Ingend das Fest, nach alter Burschenweise bei Musik, Gesang und Schlägerklang.

Mitternacht war herangekommen und Arndts mächtiges Vaterslaudslied eben verklungen. Plöglich stimmte die Musik die Marsseillaise au, und der Reckarbund, der vollzählig erschienen war, siel, den französischen Text singend, in die Melodie ein. Er hatte die Ueberraschung ins Werk gesetzt und freute sich der Empörung, die der häßliche Streich an allen andern Tischen im Saale hervorrief. Ein surchtbarer Lärm erstickte die wälsche Hymne. Dem wohlbegonnenen Feste drohte ein beschämender Ausgang, da gelang es Aegidi, die Rednersbühne zu ersteigen und die hochgehenden Wogen durch patriotische und begütigende Worte zu glätten. Er schloß mit dem seurigen Zurus: "Brüder, auf Wiedersehen zu Frankfurt im deutschen Parlament!"

Inbelnder Beifall brauste durch den Saal und die Präsides kommandierten: "Silentium! Initium fidelitätis!"

### Poetische Nachklänge.

1.

Der Umergang der Alemannia ging dem Studiosns Schesseltief zu Herzen. Er gab seinem Schmerz Ansdruck in zwei laugen Gedichten, die ich in der Urschrift bewahre.

Das eine Gedicht hat er in den Siterferien zu Karlsruhe ver faßt, einen kunstreichen "Chor nach Sophokles", mit Strouhen und Antistrouhen und einem verschwenderischen Reichtum an Anapästen nach Platens Art. Bielleicht interessiert eine Probe darans den Leser.

"Denn war's nicht fidel, als hier in dem Horn, im menschengefülleten Saale Zusammen noch kam, wer immer das Haupt mit blaner Mütze bedeckte? Und als im Gespräch die Meinungen laut man wechselseitig ertauschte Und die vollen Gläser ertouten mit Macht, und der Gein sich ried an dem Geisie? Das rege Leben besiehet ja nur im Kamps der verschiednen Prinzipe Und gewähret mehr Lust, als wenn sich nur Gleichdenkende abseparieren Und dieser schon weiß, was zener wohl will, und jener, was dieser sich denket. Trum vreis ich mir anch die Vergangenheit an, wo stolz noch trug seine Krone Der kräftige Stamm, Alemannia genannt, als weithinschaltende Eiche."

Ein Stoßsenszer, gekleidet in die Prosa des wittelsbachischen Dichterkönigs, schließt den rührenden Gesang: "Ich aber — gesungen habend — ein mider Barde, ziehe mich zurück in die alte lenchtende Urnacht meines Geistes."

Das zweite Gedicht stammt aus den ersten Tagen des Sommersjemesters 1845. Ans den Ferien nach Heidelberg zurückgesehrt, vermißte Scheffel viele der geliebten Freunde, sie waren ins Philisterium

abgegangen ober nach andern Universitäten gezogen, öde und verlassen lag das Horn am Neckar, die Alemannenkneipe; in 29 vierzeiligen Versen beklagte er den Untergang der stolzen Verbindung. Der Leser wird es mir Dank wissen, wenn ich ihm von den 29 Versen um 7 vorlege.

"Es ging durch Heidelbergs Straßen Ein Jüngling, gramerfüllt; Im frohen Lenzesspiele Ein traurig Winterbild.

Er trägt eine blaue Kappe Und ein blangoldnes Band, Und schant mit schweren Thränen Hinans ins blühende Land.

Er wandelt traurigen Schrittes Zum Horn am Neckar hin Und sitt im leeren Zimmer Mit schmerzburchwühltem Sinn.

llnd mit gebrochner Stimme Ruft er im einsamen Saal: Ihr öden, trüben Manern, Guch flag' ich meine Qual!

Wie tönten hier einst so helle Die Lieder ans voller Brust, Wie saßen hier einst die Genossen In frischer Jugendlust!

Wie drang mit Sturmesbrausen Bon diesem Raume hier Der Ruf in die Winternächte: Hoch Alemannia dir!!!

Das war in jenen Tagen Gin starker Bruderbund! Und jeht — o tranrig Schicksal — Ist alles auf dem Hund!" II.

Fünf Jahre später, nachdem die Revolutionsstürme über Europa hingebraust waren und eine trübselige Stille sich über Deutschland geslagert hatte, sührte mich ein Familieuereignis aus dem Schwarzwald, wo ich auf dem Lande praktizierte, nach Heidelberg. Die Jünglinge, mit denen ich hier einst goldene Tage verlebte, hatte das Schicksal nach allen Richtungen zerstreut Wie Schessel irrte ich verlassen durch die Straßen, umschwebt von den Bildern der Bergangenheit. Heimgekehrt nach dem Schwarzwald wurde mir der Praxisgant, der mich durch Feld und Wald trug, zum Pegasus, und auf dem Sattel des treuen Tieres schwiedere ich das solgende Gedicht, womit ich das Buch der Burschenzeit abschließe.

Befudg in Beidelberg 1850.

Un des Medare tranten Ufern Schmudten wir uns heitre Hallen, Bei des Ga l m s etlängen Liegen wir bie Schläger ichallen.

Ginsum jungit in Sommertagen Ging ich wieder durch die Stragen, Wo wir einst als flotte Sohne Un der Mujen Tiiche jagen.

Wo find, die mich froh begrußten, Gener Brüder traute Scharen, Wenn ich nach den Ferien wieder Bin zum Thor herein gefahren?

Ach, so manche fern ber Heimal Sind verbannt in fremden Landen; — Werd' ich je sie wiedersehen, Die so nabe mir gestanden?

Andre muß ich klüger preisen Die daheim nach Glücke trachten Und es schon zu Amt und Wurden, Ja sogar Familie brachten. Ihrer keinem doch von allen Ist der große Burf gelungen, Keiner hat mit gleichem Schweiße Einen Gaul wie ich errungen.

Einen faulen Gaul, auf bem er, Mit den scharfen Sporen treibend, Reitet zu den frauken Bauern, Dichtend und Nezepte schreibend.

Dennoch würd' ich gerne meinen Ganl und meine Lieder geben, Dürft' ich von den frohen Tagen Ginen einmal noch erleben.

An des Neckars tranten Ufern Schmückten wir uns heitre Hallen, Doch die Kränze, die wir wanden, Sind verdorrt und abgefallen.

Einfam wandt' ich, ungegrüßet, — Ach! das find jest andre Zeiten, Ram zu uns ein alter Bursche, Durft er nicht verlassen schreiten.

Gifrig liefen wir zusammen, Solchen werten Gast zu ehren, Unfre Humpen, unfre Hörner Mußt' er bis zur Neige leeren.

Auf ber Hirschgaß blut'ger Stätte Mußt' ihn unfre Aunst entzücken, Und zulet noch mit Nappieren Hieben wir ihn fast zu Stücken.

Ja, ich gäbe Ganl und Lieber, Könnt' es sich noch einmal fügen, Daß sie mich zu Boben träufen Und mir brav das Fell zerschlügen.



Piertes Buch.

Medizinisches Studium.



Gute, fast vergess'ne Zeit, Deffne beine Thore weit: Sieh! in stolzer Majestät Naht die alte Fakultät.

# Romantik und Rationalismus zu Beginn des Jahrhunderts in Heidelberg.

If itten in dem Zusammenbruch des heitigen römischen Reichs trieb die Romantik in Deutschland zu Beginn des Jahrhunderts üppige Blüten. Ihre Poeten schwarmten sur die mittelalterliche, mondbegläuzte Zanbernacht, für girrende Tronbadours und psalmodierende Waldbrüder; ihre Gelehrten spähten nach wunderbaren Schäpen in der verborgenen Tiese der Geheimlehren, Muthologien und Bölkersagen. Die Einbildungskrast entrang sich den Zügeln der nüchternen Aritik und wagte die kecksten Einbrüche in die Natur- und Heilfunde. Uebersättigte Sinne und unbestiedigte Gemüter lechzten nach Seligkeit und Erlösung und suchten sie im Schöße der romischen Kirche.

Für solche Stimmungen und Richtungen war Beidelberg der gelegenste Ort. Unter den melancholischen Trümmern seiner Burg, an den Usern seines rauschenden Stroms, in der Waldeinsamkeit seiner Berge ließ es sich köstlich träumen und dichten.

"Deidelberg," meinte Goerres\*), der 1806 und 1807 hier weilte und wirkte, sei sethst prächtige Romantik und ein Wundermarchen der Borzeit. — Achim von Arnim und Clemens Brentano hausten am Fuße des Schloßbergs im "faulen Pelz" und ließen des Knaben Wunders horn 1806 in die Weite klingen. — Der volkskümlichste Sänger der romantischen Dichterschule, Josef von Cichendorss, studierte 1807 und

<sup>\*)</sup> Bgl. Georg Weber, Beidelberger Erinnerungen, Stutigart, 1886, S. 105 u. f.

1808 in Heidelberg. — Unwillig sah Tieck bei einem seiner Besuche ber Schlofrnine die unwegsame Wildnis, die ihn bis dahin entzückt hatte, in einen Park mit sanberen Wegen umgeschaffen. - Die alt= bentichen Gemälde der Gebrüder Boisserde, heute ein kostbarer Besitz der Münchener alten Vinakothek, leuchteten damals in ihren herrlichen Farben auf Goldgrund in dem hentigen Amthaus am Karlsplat. -Crenzers symbolische Lehren erregten Goethes Teilnahme, der sich auf bem Schloß oben, wie die Steintasel im Stückgarten melbet, 1814 und 1815 "sinnend und dichtend" erging. Biele Gedichte des west= östlichen Divan sind hier entstanden, und das merkwürdige Laub eines Baums aus dem Often, der in den Schlofigarten gepflanzt war, reizte ihn zu symbolischer Deutung. Es war eine Gingko\*), ein tarusartiger Baum, beffen Blätter aus Rabeln zusammengesetzt und aus zwei innig verschmolzenen Hälften gebildet zu sein scheinen. Er schrieb in das Buch "Suleika" die Verse mit der Aufschrift:

"Gingto biloba."

"Diefes Baums Blatt, ber von Diten Dleinem Garten anvertraut, Biebt geheimen Ginn zu toften, Wie's den Wiffenden erbant."

Der Sinn, den der Dichter, der Franksurter Freundin gedenkend, in das Blatt legte, war das Geheimnis eines Bundes, der aus zwei liebenden Wesen eines macht:

> "Gühlft bu nicht aus meinen Liebern, Dag ich eine und doppelt bin?"

Am Ufer des Neckars vor dem Karlsthor wurde sogar die Politif zur Romantik und tauchte die weltgeschichtliche, dunftige Bestalt der heiligen Alliang der chriftlichen Fürsten und Bölfer vor des Czaren Seele empor.

Aus der Vergangenheit jener ersten Jahrzehnte ragten in meine Studienzeit nur noch wenige, fast verwitterte Sänlen herein. Wenn wir jungen Leute den hochbetagten, einst so viel geseierten Creuzer

<sup>\*)</sup> Salisburya adiantifolia, Lam.

fich abends zur Museumsgesellschaft schleppen saben, fragten wir uns verwundert: "War es möglich? kounte dieser Alte mit der roten Berücke einst das Berg einer ebeln, schönen und geistreichen Jungfrau jo in Liebe entzünden, daß fie dem, burch die Bande der Lirche und ber Dankbarkeit bereits gesejfelten Freunde nicht zu entsagen vermochte und sich verzweiselnd den Dolch in den Busen stieß?"

Mit dem Schimmer ber Romantif war es zu Anfang ber vier giger Jahre in Beidelberg vorbei. Bestige Geguer waren ihr schon bei der Wiedergeburt der Universität erstanden, tropige, auch hagebuchene Berjechter des Rationalismus, Die fie befämpften, bewättigten, in der medizinischen Kakultät bald ausschließlich berrichten.

Damit die Beidelberger Universität im Glanze berühmter Ramen gleich bei der Neubegründung weithin strabte, berief Rarl Friedrich 1805 den sprachgewaltigen Johann Beinrich Bog, ber ben Dentschen den Homer geschenkt hat, wie einst Luther die Bibel. Der Lowe von Gutin hatte fich in Iona zur Rube gejett, als ihn Karl Friedrich einlud, nach Heidelberg überzusiedeln, um an der Hochschule mitzuwirten, nicht als thätiger Projesior auf der Lehrkangel, sondern einzig durch seine auregende Gegenwart, und er fam. Der streitsertige, knorrige Riedersachse wirkte mit elektrischer Araft burch Reibung und Industrion und brachte mit Wettern und Bligen dem fruchtbaren Erdreich Segen. Mit Schwert und Schild mahrte er grimmig die reine Bissenichaft vor der Bersührung durch die leichtsertigen Romantifer. Symboliter und Mystifer. Bu seinen Angen waren die Goerres und Crenger gefährliche Phantaften, ihre Lehren eitles Geflunfer, und des Ruaben Bunderhorn ichalt der Grobian einen "zusammengeschanselten Buft" ) und "heillosen Mischmasch von allerhand bugigen, schmutigen, trußigen und nichtenugigen Baffenhauern, famt einigen abgestandenen Rirchenhauern." Ebenjo wie die Wijsenichaft, war der Glaube dem ehrlichen Manne Berftandes- und Herzenssache zugleich. Er hafte Die fatholifierende Richtung der Zeit und ichrieb jogar bem alten Jugendfreunde und Göttinger Sainbundgenoffen den Absagebrief mit der Ansichrift: "Wie ward Fris Stolberg ein Unfreier?"

<sup>\*)</sup> Wörtlich aus Georg Weber, a. a. D. S. 147.

Boß zur Seite stand bis zu bessen Tode 1826 der nicht minder streitbare Schwabe, der großherzoglich badische geheime Kirchenrat, Professor der Exegese und "Erzvater des Rationalismus," Gottlob Paulus, in den Augen der Orthodoxen der leibhaftige Antichrift. Auf meiner erwähnten Ferienreise in den Schwarzwald 1842 begrüßte mich mein strengglänbiger Dheim in Buhlbach mit den Worten: "Sat der Teufel eneren Paulus in Beidelberg noch immer nicht geholt?" -Der Teufel fürchtete die icharfen Wassen des unerschrockenen Theologen, der ihm feine Macht und nicht einmal die Existenz zugestand, und Paulus hat es, trot ewiger Jehden auf allen Gebieten bes Wiffens, Glaubens und des öffentlichen Lebens, auf 90 Jahre gebracht; er ist erst 1851 gestorben.

Glücklicher, als Voltaire einst für die Sache des schändlich verurteilten Calas stritt, rettete Paulus dem Rölner Fond bas, nach dem Urteil des Schwurgerichts verwirfte Leben. Er wagte noch Kühneres, fast Unglanbliches, denn er trat furchtlos für das junge Deutschland ein und für Gugfows gottloje "Wally, die Zweifterin," obwohl ber hohe Bundestag jenes in die Acht gethan und Ungfow, auf Menzels Betreiben, vor die Gerichte gestellt hatte.

Der unermüdliche Kämpe hat auch die Medizin sich verpflichtet. \*) Fast früher als die Merzte erkannte der Theologe die Gefahr, womit Schellings Naturphilosophie die Heilfunde bedrohte. Den Einfluß folder Phantasmen auf das ärztliche Studium nannte er "tragisch", man könne solcher "Taschenspielerei" nicht frühe genng ein Ende machen. Es sei ein gefährliches Spiel, die Medizin am Studiertisch aus dem Ropfe, statt aus der Beobachtung und dem Bersuche, anfzubauen. Der Rationalist besah sich ohne Brille die Welt. Wenn die deutsche Medizin fast in allen Stücken hinter ber frangösischen und englischen zurücklieb, so war nur die schlechte Methode der deutschen Forschung daran Schuld, die sich durch bleudende Phrasen auf die Abwege oft geistreicher, aber hohler Spekulation hatte verlocken lassen.

Neben Paulus und andern Gelehrten, 3. B. dem Geschichts=

<sup>\*)</sup> Bgt, die geistvolle Bürdigung ber Thätigfeit von Paulus in ben bab. Biogr., Bd. II, S. 119, burch Prof. Holzmann.

ichreiber Schlosser, pflegte innige Freundschaft mit dem alten Boß der berühmte Anatom Friedrich Tiedemann. Er war von dem trefilichen Berater und Minister Rarl Friedrichs, dem Freiherrn von Reigenftein, 1816 von Landshut berufen worden. Die Wahl war aus gezeichnet, denn was damals die deutschen medizinischen Fafultäten am nötigsten brauchten, waren nüchterne Foricher, und nüchterner als Tiedemann konnte niemand jein. Bahrend die Vorlejungen Schellings alle andern Hörer hinriffen, wurde er, der sie in Würzburg besucht batte, gerade durch sie von allen naturphilosophischen Auwandlungen für immer geheilt. Seitdem blieb er, wie er seinem Schwiegersohn Bijchoff\*) erzählte, ein mientwegter Anhänger Franz Bacons. - Gine Anetdote, die in Heidelberg umlief, kennzeichnet vorzüglich bas hausbachne Urteil des Anatomen. Ein befreundeter Projeffor, der Drientalift Sanno, überreichte ihm ein Bändchen überschwänglicher Gedichte, die er eben dem Druck übergeben hatte. Tiedemann las darin den gewagten Ausdruck: "Auch mein Herz ist voll bis über'n Rand!" - "Aber was fällt Ihnen ein, mein Lieber?" verwies er dem bestürzten Dichter feinen ungliidlichen Vergleich, "meinen Gie, bas Berg fei eine Waschichmiet?"

Der induftiven Methode huldigte wie Tiedemann die ganze medi= Binifche Fakultät. Dieje bestand im Beginn meines Studimus neben ihm ans ben Ordinariis Frang Carl Raegele, Maximitian Josef Cheling, Benjamin Buchelt und Leopold Gmelin, ans bem Extraordinarins Theodor Bijchoff und dem Projektor Ludwig Robelt. Daß die induktive Methode nicht notwendig den Foricher und Lehrer trocken und ledern machen nuß, bewies in diesem Rreise ber alte Geburtshelfer Raegele, einer der unterhaltendsten Professoren, die je einen Lehrstuhl einnahmen.

Raum eine ber beutschen medizinischen Fakultaten stand so fest auf dem einzig sichern naturwissenichaftlichen Boben wie die Beibelberger, und nur eine war ihr an Bedeutung ihrer Lehrer überlegen, die Berliner. Den Trimmvirn Johannes Miller, Dieffenbach und Schönlein waren bie Tiedemann, Chelins und Puchelt nicht ebenbürtig, Naegele allein, um den sich Berlin vergeblich bemüht hatte. durfte sich ihnen als gleicher zur Geite stellen.

<sup>\*)</sup> v. Weed, Bad. Biogr., Bd. II, G. 352.

Freilich hatte die Fakultät bereits zu altern begonnen. Sie fühlte es selbst, daß sie der Zusuhr frischen Blutes bedürfe, und auf ihren Antrag berief die Regierung 1844 den Anatomen Heule und den Pathologen Pfeuser. Ich hatte das Glück, ein Jahr noch den Unterricht auch dieser bedeutenden Männer genießen zu können.

Indem ich jest die medizinische Lehrweise und die Lehrer der Heidelberger Schule meiner Studienjahre schildere, habe ich keine andere Absicht, als auspruchslose Bilder zu liesern, wie sie mein Kopf und mein dankbares Herz im Gedächtuis bewahren.



### Friedrich Tiedemann.

In dem westlichen Stadtreil, zwischen der Hamptstraße und der Brunnengasse, stand bis zum Beginn des Jahrhunderts ein Doministanerkloster mit Garten; Kursürst Friedrich der Siegreiche hatte es 1476 gestistet, Kursürst Mar Joses, später König von Baiern, 1799 aufgehoben, Karl Friedrich von Baden kauste es um 11000 st. und übergab es der Universität. Sämtliche medizinische und naturwissensschaftliche Anstalten wurden in den Känmen des Klosters untergebracht und sein Garten zum botanischen umgeschassen. — Die Zeit war noch billig sür die Hochschulen.

Als ich 1840 die Universität bezog, besand sich in dem ehemaligen Aloster von den medizinischen Austalten nur noch die gemein same für Anatomie und Physiologie; die Aliniken mit der Entbindungsanstalt waren schon lange ausgezogen und hatten im Marstallgebände ein besseres Unterkommen gesunden. Auch der Botanische Garten war vor die Stadt verlegt; die naturwissenschaftlichen Institute für Physit, Chemie und Zoologie waren in dem Aloster geblieben.

Dem anatomischen Unterricht diente die Alosterfirche; man konnte ihre frühere Bestimmung und ihre einzelnen Teile noch leicht erkennen. Das Chor war zu einem hellen Amphitheater und Hörsaal geworden, von drei Seiten strömte das Tageslicht frei herein; das Schiss war Präpariersaal, die Sakristei Leichenkammer.

Diese Einrichtung der Kirche für anatomische Zwecke hatte der Vorgänger Tiedemanns getroffen: Jakob Fidelis Ackermann, vorher Prosessor an der Mainzer Hochschule und 1805 von da nach Heidels berg berusen, ein tüchtiger Mann. Er führte die anatomischen Präsparierübungen in Heidelberg ein und erteilte zugleich den ersten praktischen, zunächst nur poliklinischen Unterricht in Medizin und Chirurgie. Die Stadt schätzte ihn als geschickten Arzt, und er stand noch in den vierziger Jahren bei der Bevölkerung in gutem Andenken.

Wie man sieht, vertrat Ackermann vier Hauptfächer der Heilstunde: Anatomie, Physiologie, innere Medizin und Chirurgie mit Einschluß der Angenheilkunde. Der damalige Umfang dieser Wissenschaften gestattete der Kraft eines Einzigen auszuführen, was heute nur der vereinten Thätigkeit von fast einem Dubend Prosessoren gesingt.

Um meisten kann man erstannen und erschrecken über die heute unerlandte Berbindung der Anatomie und Chirurgie in einer Professur. Wenn dieselbe Hand morgens Leichen praparierte, furz bevor sie Albscesse eröffnete, Glieder abnahm oder Wunden verband, so lief der Aranke Gefahr, daß ihm tödliches Gift vom Leichentisch in die Wunde übertragen wurde. Der Chirurg beraubte sich so selbst durch seinen weiteren Beruf als Anatom der Frucht seiner Arbeit. Man stack eben noch in der tiefsten Unwissenheit über die Natur und die Quellen der Wund- und Blutvergiftungen, der Jufektionen durch fanlige Stoffe und Eiter. Glücklicherweise bestand diese Vereinigung von Anatomie und Chirurgie in Heidelberg nur bis zu Ackermanns Tob 1815. Schon 1816 wurden die beiden Prosessuren getreunt, die Anatomie nebst der Physiologie Tiedemann, die Chirurgie nebst der Angenheil= funde Chelins zugewiesen. So geschickt auch Cheling war, so verdankte er doch den Ruf einer glücklichen Sand zum guten Teil dem Ilm= stand, daß er nur in dem furzen Sommersemester, wenn er den Operationsfurs erteilte, mit Leichen zu thun hatte. — Auders war es 3. B. in Göttingen, wo Martin Langenbeck Professor der Anatomie und Chirurgie bis zum Ende der vierziger Jahre in einer Person war. Er empfand es als eine schwere Kränkung, als man ihn end= lich in seinem 72. Lebensjahre nötigte, das chirurgische Lehramt auf= zugeben, denn er fühlte fich noch fräftig genng zur Beforgung der beiden Brofessuren.

Unter Tiedemanns Leitung verschaffte sich die Heidelberger anatomische Anstalt bald einen großen Ruf im In- und Ansland. Beim großen Publikum verliehen der anatomischen Sammlung hauptsächlich die Gerippe des Schinderhannes und schwarzen Peters ein besonderes Ansehen, bei den Anatomen von Fach die Präparate Tiedemanns und seiner Prosektoren Fohmann und Arnold. Am berühmtesten waren die Saugader-Präparate Fohmanns, die als einzig in ihrer Art gepriesen wurden. Auch der größte anatomische Kenner Deutschslands, Johannes Wüller, nannte sie "herrlich und unübertresslich," obwohl er mit dem Bedenken nicht zurüchsielt, es möchten nicht alle diese von Fohmann eingespristen seinen Wege wirkliche Saugadern sein.

Heute würde die Austalt den bescheidensten Ausprüchen eines öffentlichen Lehrers der normalen Anatomie des Menichen nicht nicht genfigen, in meiner Studienzeit dienten ihre Ranme noch anferdem sum Unterricht in der Physiologie, der vergleichenden und pathologischen Anatomie, und zur Aufnahme jamtlicher anatomijden Sammlungen. Die Physiologie machte freilich kaum andre Ausprüche, als ben ber Mitbenützung bes Bor und Pravarierjaals, ein Instrumentarium bejaß sie noch nicht. - Im Anjang feiner Beidelberger Thatigfeit hatte Tiedemann neben den drei anatomischen Lehrzweigen und der Physiologie noch die Zoologie gelehrt, 1822 aber dieje lette abgetreten, 1835 auch die Physiologie, die vergleichende und pathologische Anatomie. Bronn bozierte seit 1821 Zoologie und Theodor Bischoff seit 1835 die drei letztgenannten Fächer. — Wie haben sich doch Diese Berhaltniffe seitdem anders gestaltet! Die funf Kächer, Die einst Tiedemann an der neubegründeten Universität gang allein, unterstütt von einem Projektor und einem Diener, bewältigte, find beute selbstandig; jedes besitt seine besondere Lehrkauzel und verfügt über eigene Gebäude, eigene Sammlungen, Dotationen, Projefforen, gahl reiche Affistenten und Diener.

Wir Studenten hielten unser anatomisches Institut für sehr großartig, schon deshald, weil wir seine Bedeutung nach der unsres berühmten Lehrers bemaßen, er aber kannte dessen Unzulänglichkeit und plante einen besseren und größeren Neuban. Auch dieser sollte für Anatomie und Physiologie zugleich eingerichtet werden. In der That wurde er 1846 bis 1848 ansgeführt. Tiedemann hätte jedoch besser gethan, seinem jüngeren, gleichsalls für Anatomie und Physio=

logie berusenen Kollegen Henle die Einrichtung zu überlassen, da dieser mit den neuen Bedürfnissen der beiden Lehrsächer besser verstrant war, als er. Das Gebände, das den Anforderungen Henles nicht entsprach, wurde hinter der alten Austalt aufgestellt und hat im Lause der Zeit noch manche Aenderungen bis zu seiner jezigen, sedigslich anatomischen Zwecken dienenden, Einrichtung ersahren. An der Stelle, wo das alte, aus der Dominikanerkirche eingerichtete Anatomiesgebände gestanden hat, steht jest der Friedrichsban für Physik und Mineralogie.

In Landshut hatte sich Tiedemann bereits durch zoolvaische. vergleichend anatomische, und durch bildungsgeschichtliche Arbeiten über das Gehirn großes Unschen verschafft, seinen Weltruf aber verdaufte er hauptsächlich drei in Seidelberg ansgeführten wissenschaftlichen Werken. Es waren: seine prächtigen, bei den Aerzten sehr beliebten, Anpfertafeln über die Schlagabern bes Menschen (1822), ferner die mit Leopold Gmelin heransgegebenen zwei Bande: "Die Verdanung nach Bersuchen" (1826), endlich seine Schrift: "Ueber bas Birn bes Regers. verglichen mit dem des Europäers." - Das große Werk über die Verdannug hatten Tiedemann und Gmelin der Pariser Afademie ein= gereicht, die 1823 eine Preisanfgabe über diesen Gegenstand ansgeschrieben hatte. Als die Atademie aber den beiden Gelehrten 1500 Fr. "à titre d'encouragement", also zur Aufmunterung, wie studierenden Aufängern, zuschickte, wiesen sie biese ihrer unwürdige Anerkennung zurück. — Der Schrift über das Regergehirn waren wichtige vergleichende Untersuchungen über den Hirnban der Sängetiere, namentlich der Affen und besonders des Drang-Utang vorausgegangen. Sie erschien 1836 zuerst in englischer Sprache und fiel in die Zeit der unermüdlichen Thätigkeit von Wilberforce und andern Regerfreunden, die 1838 zur Freilassung sämtlicher Sklaven in den britischen Rolo= nien geführt hat.

Ungeachtet seiner 59 Jahre war Tiedemann noch immer ein schöner Mann, hoch und schlauf gewachsen, von regelmäßiger Gesichts= bildung und vornehmer Haltung.

Er machte auf mich, das Füchslein, in der ersten Vorlesung einen großen Eindruck. In schwarzem Talar und Barett trat er wie

ein Hohepriester der Wissenschaft in das Amphitheater, nahm uns Hörern gegenüber an einem kleinen Tische Platz, breitete ein Heft vor sich aus, las und gab zunächst eine Auseinandersetzung des Wesens der Anatomie und ihres Rutens. Eindringlich ermahnte er uns, das Rollegium nicht zu schwänzen und uns in jeder freien Stunde im Präpariersaal fleißig zu üben. Noch heute klingen mir seine Worte am Schlusse der Vorlesung in den Ohren: "Nerzte ohne Anatomie gleichen den Mankwürsen. Sie arbeiten im Dunkeln und ihrer Hände Tagewerk sind — Erdhügel."

Seine Vorleinugen waren Vorleitungen im wahren Sinne bes Worts, jorglich ausgearbeitet und das Benfum inr jede Stunde niedergeschrieben. Blatt für Blatt, Wort inr Wort las er es ab, bedachtig und bentlich, mit etwas näselnder, lanter Stimme. Gewissenhaft kam jeder Mustel, auch der kleinfte an der Wirbelfaule gu feinem Rechte, wurde genau beidrieben nach Lage und Gestalt, Auhestung und mut maßlicher Bestimmung, nicht das fleinste Nornfein des trockenen gutters durite verloren geben. Es mar oft zum Sterben langweilig. - Erlänternde Tafelzeichnungen, wie fie ichon Beule übte, unterbrachen die Borlejnug nicht, wohl aber zahlreiche Demonstrationen meist frijch verfertigter Bravarate. Der Beschreibung des Mustels, des Gefäßes oder des Nervs folgte beffen Borweis. - Tiedemann wintte dem Diener Jafob, der mit dem Praparate bereit stand, erhob sich und wandelte, von ihm gefolgt, im Halbfreis durch bas Amphitheater, mehrmals machte er Salt und erläuterte genau mit ben Worten bes Seftes den beschriebenen Teil. — Waren solche Demonstrationen in Aussicht. so rüstete man sich im vorang mit Lesestoff; ich wählte mir einen medizinischen: Dr. Rapenbergers Babereise von Jean Baul.

Eine große Ueberraschung, ein Meisterstück anatomischen Ansschungs-Unterrichts, erwartete uns, als die Anatomie des Darms an die Reihe kam. Die große Länge dieses häutigen Schlauches, die beim Erwachsenen zwauzig und einige Fuß beträgt, wurde uns in unvergesticher Weise vor Angen gesührt. Beim Eintritt in den Hörsaal sahen wir das Amphitheater befränzt mit einer Riesengnirlande, gebildet aus diesem wichtigen Organ, dessen unzählige Schleimhautsöttchen als die Wurzeln unseres Leibs in die verdante Nahrung ein-

tanchen und diese als Milchsaft (chylus) dem Blute zuführen. — In der Erinnerung an jenes Bild begriff man in der späteren Praxis leicht, daß es unendlich schwer hält, den vielgewundenen Schlauch mit den zahllosen Falten, Zotten und Nischen von eingedrungenem gistigen Staub oder gar von Myriaden mitroskopischer Lebewesen zu säubern.

Obgleich Tiedemann die Physiologie an Bischoff abgegeben hatte, liebte er es doch, einen und den andern lehrreichen physiologischen Bersuch in die anatomische Vorlesung einzustechten. — Ebenso berühmt als drollig war der Versuch zum Nachweis des Uebergangs flüchtiger, eingeriebener Dele von der Hant in die Nieren. Dazu diente Terpenstinöl, das sich rasch durch Veilchendust des Nierensekrets verrät. Beim Beginn der Vorlesung stand Jakob mit dem Delstäschen gerüstet besreits im Hintergrund. Tiedemann las uns zuerst an seinem Tische den Gang des kommenden Versuches vor, besah seine Uhr und wintte. Sofort rieb sich Jakob die Hände mit dem Del ein und ging dann zur Seite. Von zehn zu zehn Minnten kam er und brachte in offenem Gefässe beweisende Substanz, die zur Prüsung in den Vänken von Hand zu Hand ging, während die Vorlesung über die Anatomie der Nieren ihren Gang nahm.

Mit unbegrenztem Wohlwollen fam Tiedemann fleißigen Schülern entgegen. Der fleißigste von allen war ein origineller Frankfurter, der es später zum berühmten Physiologen gebracht hat: Morit Schiff. Schon das Neußere des kleinen Mannes war auffallend. Er trug abweichend von den Rommilitonen den Hals gang frei und über dem Rock einen breit herausgelegten Hemdkragen. Sein Wiffensburft war unstillbar. Hatte Tiedemann ein Präparat zuerst vorlesend beschrieben und dann noch mehrmals mit benfelben Worten vor den Bänken demon= striert, so ließ es ihm feine Ruhe, bis er den unermüdlichen Lehrer nach der Borlesung dazu gebracht hatte, das Präparat zum fünften oder sechstenmale zu beschreiben. Tiedemann war bei den Luftwegen angelangt und hatte einen freigelegten Kehlfopf nebst der Luftröhre mit ben Worten vorgewiesen: "Sie sehen hier, meine Herrn, den menschlichen Rehlfopf mit der Luftröhre; er enthält das Stimmorgan in Gestalt der unteren oder echten Stimmbänder; sie geraten in touende Schwingungen, wenn sie gespannt und angeblasen werden. In der That, würde ich sie bis zur Bildung einer seinen Ripe spannen und durch die Luströhre kräftig anblasen, so entstünde ein — Ton!" Die Vorlesung war zu Ende, die Hörer verließen den Saal, nur Schiff blieb zurück, lief zu dem Präparat und schaute slehend auf Tiedemann. Freundlich lächelte der ehrwürdige Herr: "Herr Schiff, es scheint Ihnen die Sache noch nicht hinreichend klar zu sein. Nun wohlan! Sie sehen hier den menschlichen Kehlkops mit der Luströhre n. s. w." Schiff hing mit fenrigen Angen au seinen Lippen, dis er zu den Worten gekommen war: "und würde ich durch die Luströhre kräftig blasen," — da hielt er nicht länger mehr au sich und brach heraus: "Ach! Herr Geheimerzat! blasen Sie!" — Tiedemann wurde nicht böse und lächelte dem wißbegierigen Schüler freundlich zu: "Herr Schiff, das geht nicht au, ich würde mich beschnußen."

Leider trasen den verdienten Meister an seinem Lebensabend schwere Schicksalsschläge. Sein ältester Sohn beteiligte sich 1849 an der badischen Revolution und wurde standrechtlich erschossen, die beiden andern wanderten nach Amerika aus. Er verließ Heidelberg, ging zuerst nach Franksinrt, dann nach München, wo seine mit dem Anatomen Bischoss verheiratete Tochter lebte. Ich besuchte hier meinen alten verehrten Lehrer kurz vor seinem Tode, im Oktober 1860, was ihm, wie mir Bischoss ipäter mitteilte, große Frende machte. — Er starb am 22. Fannar 1861.



## Die Anatomen Robelt und Bischoff.

Es traf sich unglücklich, daß die Anatomen, die sich Tiedemann zugesellt hatte, der Prosektor und Prosessor Ludwig Robelt und Prosessor Theodor Bischoff, einander nicht ansstehen konnten. Sinen größeren Gegensaß, als ihn die beiden schon im Aenßeren darboten, konnte es nicht leicht geben: der Prosektor war ein dünnes, schwächsliches Männchen, änßerst reizbar, ein kleiner Topf, der rasch überschännte, der Prosessor dagegen ein starker, massiver Mann, der lieber verschlossene Thüren ausstieß, als sachte ausschloß. Im Alter waren sie fast gleich; Robelt war 1804 in Kork bei Kehl geboren, Dozent seit 1832, a. v. Prosessor sein Bonn als Dozent gekommen und 1837 a. v. Prosessor geworden.

Robelt präparierte ausgezeichnet, hielt ein Kollegium über Anochen- und Bänderlehre und demonstrierte diesen toten Stoff recht lebendig. Seine Entdeckung des Nebeneierstocks hat ihm einen Ehren-plat in der anatomischen Wissenschaft gesichert.

Bischoff trug frei vor über Physiologie und pathologische Anastomie; die beiden Kollegia bedeuteten wenig; der physiologischen Borslesung sehlten die Versuche, der anatomischen die Präparate; einige in Weingeist ausbewahrte Schanstücke, namentlich Wißgeburten, mußten hier außhelsen. Dagegen hielt er uns ganz außgezeichnete, stark besuchte, obwohl in der Studienordnung nicht vorgesehene Vorträge über Entwicklungsgeschichte mit Demonstrationen. Die Brutmaschine war stetz im Gang, die Vorlesung kostete vielen weiblichen Kaninchen

das Leben, mit einem Eifer ohnegleichen erklärte er uns die Borgange am bebrüteten Gi des Huhns und dem befruchteten des Sängetiers.

Robelt und Bischpist kounten sich so wenig vertragen, daß es schließlich zu einem öffentlichen Aergernis kam, was dem Ansehen der beiden Gelehrten in Heidelberg schadete.

Wir waren eines Morgens in fleißigem Praparieren begriffen, als einer ber Präparanten an den Minskeln, die er eben blosgelegt hatte, etwas Merkwirdiges entdeckte. Er rief uns an seinen Tijch, wir saben das Reisch weiß punktiert und die ungähligen Bunkte entsprachen winzigen, steinharten Rnötchen, die darin fest eingebettet staden. Robelt murbe berbeigeholt. Er ichnitt ein Stücken aus bem Mustel und eilte damit auf fein Arbeitszimmer, um es mifroftopifch zu untersuchen. Bald darauf tam Bijchoff in den Saal, man erzählte ihm von dem seltiamen Beinnd, worauf er sich gleichfalls etwas von dem punktierten Fleisch zur Untersuchung mitnahm. Beide fanden, daß es sich um verfalfte Trichinen handle. Dwen in London hatte 1805 diesen Burm entdedt und Trichina spiralis getauft. Die große pathologische Bedeutung des Parasiten hat aber erft mein späterer Erlanger Rollege, der Professor der pathologischen Anatomie Friedrich Albert Zeufer, 1860 als Proseftor im Dresdener Arantenhaus erkannt, bis dahin blieb Dwens Trichine unr ein Auriofum. Ihre Beschreibung durch Robelt und Bischoff brachte nichts Neues. aber die beiden Anatomen gerieten über die Berechtigung, den Gund ju veroffentlichen, einander in die Haare und trugen ihren Streit sogar in die öffentlichen Blätter.

Die Regierung mußte eingreifen, sie versetzte Kobelt 1841 als Prosektor nach Freiburg, und der dortige Prosektor Alexander Ecker mußte seine Stelle mit der in Heidelberg vertauschen. Bischoff erhielt 1843 einen Ruf als ordeutlicher Prosessor nach Gießen, die badische Regierung hielt ihn nicht zurück und berief, um seine Stelle anszusüllen, Henle von Zürich als zweiten Ordinarins für Anatomie und Phusiologie neben Tiedemann.



### Naturforscher.

Die badische Studien= und Prüsungsordnung für Mediziner bestimmte genan eine große Jahl naturwissenschaftlicher Fächer, die wir belegen mußten. Fehlte dem Kandidaten bei der schriftlichen Meldung zum Staatseramen auch nur eines der vorgeschriebenen Besinchszeugnisse, so wurde er zurückgewiesen und nicht eher zugelassen, dis er das Versäumte nachgeholt hatte. — Wir nannten solche Vorslesungen, die wir nach Vorschrift und nicht aus eigener Wahl belegten, Zwangstollegia.

Diesem Zwang lag die richtige Idee zu Grunde, daß der Arzt in den Naturwissenschaften bewandert sein solle. Naturs und Heilstunde sind Geschwister. Physikus und Medikus waren ehemals gleichsbedeutend. In Baden und in andern deutschen Staaten hießen die Bezirksärzte noch immer Physicia und noch heute tragen in Eugland die bestgebildeten inneren Aerzte den Namen "Physician." Der praktische Erfolg des Kollegieuzwangs blieb freilich hinter dem erstrebten Ziel beträchtlich zurück.

Vorgeschrieben waren Vorlesungen über Physik, Chemie, Zoologie Botanik und Mineralogie, anßerdem die naturwissenschaftlich medizisnischen über medizinische Botanik und pharmazentische Chemie. Im Staatsexamen wurde der Kandidat in allen diesen Fächern bis auf eines der wichtigken, die Physik, geprüft.

Physik und Chemie hörte ich im ersten Semester, die beschreibens ben Naturwissenschaften unklugerweise meistenteils erst in den letzten, nachdem die Kliniken das Interesse dafür bereits abgeschwächt hatten. Ordentlicher Prosessor der Physik war G. W. Muncke, weit besinchter aber als die Vorlesungen des Ordinarius waren die des Extrasordinarius Philipp Jolly. Er war der ältere Bruder meines Manusheimer Schulkameraden Julius Jolly, hatte sich aus eigenen Mitteln ein schwies Rabinett eingerichtet, trug glänzend vor, experimentierte elegant und sicher, und wurde nach Munckes Tod 1846 bessen Nachsolger.

Leopold Gmelin, einer der verdientesten Beteranen der Ruperto-Carola, trug in einem Semester und einer Bortesung anorganische und organische Chemie vor. — Unser verehrter Lehrer war in Göttingen 1788 geboren, stammte aber aus ber schwäbischen Familie Smelin, die seit Beginn des vorigen Jahrhunderts jo auffallend viele und ausgezeichnete Naturforscher hervorgebracht hat. Er bozierte in Beidelberg feit 1813, wurde 1817 ordentlicher Projessor und ftarb 1853. In der Medizin hat er sich durch seine bereits erwähnten, mit Tiedemann herausgegebenen Berjuche über Berdauung berühmt gemacht, die Smeliniche Probe auf Gallenfarbstoff ift jedem Arzte geläufig. Zein Aenßeres war ungemein einnehmend, der prachtige Ropf mit dem geistvollen, freundlichen Gesichte von üppig gelocktem, schneeweißem Haare umwallt, seine Freunde verglichen ihn treffend mit einem blubenden Rirschbaum. Merkwürdigerweise ichien Gmelin im Bortrag befangen wie ein Aufanger, er brachte die Worte stockend und haftend hervor, die gahlreichen Berinche aber, womit er das Giejagte begleitete, mißlaugen ihm nie. - Praftische llebungen der Medi= ziner im chemischen Laboratorium waren noch nicht eingeführt, sie tamen erft durch Liebig in Biegen allmablich zur Anfnahme.

Im Jahre 1840 ließ sich Hermann Delsis ans Riel, ein Schüler Pfaifs, als Dozent für Chemie in Heidelberg nieder. Zwei Hamburger Mediziner, Buck und Sonntag, hatten seine Vorlesungen belegt und ruhmten seinen flaren und bündigen Bortrag, was mich veranlaßte, organische Chemie bei ihm zu belegen. Er machte die Hörer mit Liebigs epochemachenden Entdeckungen und grundlegenden Anschauungen befannt. Obwohl er sie mit manchen bedenklichen Wenn und Aber begleitete, regten mich seine Mitteilungen dermaßen an, daß ich mir die beiden berühmten Werke des genialen Resormators: "Die organische Chemie in ihrer Anwendung auf Agrifultur und Physiologie," 1840,

und "Die Tierchemie oder organische Chemie in ihrer Anwendung auf Physiologie und Pathologie" 1842, sosort auschaffte, in den Ferien auszog und die Hauptsachen auswendig sernte. Am siehsten wäre ich zu Liebig selbst nach Gießen gegangen, aber die Verhältnisse sießen dies seider nicht zu. Außerdem hörte ich bei Telss pharmasentische Chemie.

Nur furz bemerke ich noch, daß ich die Zoologie bei Bronn belegte, die sustematische Botanik bei Wischem Bischoss — der kleine Bischoss genannt zum Unterschied von dem großen, dem Anatomen Theodor Ludwig —, die pharmazentische Botanik bei dem Dozenten Markus Aurelius Höste, die Dryktognosie endlich bei Blum. Außer diesen "Zwangskollegien" nahm ich noch einen Kurs über Pflanzensbestimmen bei dem Botaniker Bischoss und hörte die ebenso belehrende, als unterhaltende Vorlesung von Leonhards über Geologie. Dieser kleine, alte, aber noch immer quecksilberne Herr wurde der Steinritter genannt; er hatte sich auf der Liste zu einem Festessen als Ritter Cäsar von Leonhard eingeschrieben, eine solche Gelegenheit ließ sich der große Cyniker und Spötter Morstadt, Prosessor der juristischen Fakultät, nicht entgehen, er schrieb seinen Ramen darunter: Eduard Morstadt, Fußgänger.



### Das philosophische Iwangskollegium.

Die badische Studienordnung wünschte nicht nur naturwissensschaftlich, sondern auch philosophisch-gebildete Nerzte und legte den Randidaten deshalb die Verpstichtung auf, bei der Meldung zum Staatsexamen ein Zengnis vorzuweisen, das den Vesuch eines mindestens vierstündigen philosophischen Rollegiums bescheinigte. — Ein alter, armer, geplagter Landarzt nahm diese, vielsach bemängelte, Bestimmung in Schup und belobte sie: eine gute Dosis Philosophie sei den Aerzten recht nützlich und helse ihnen in der Praris über die vielen Illusionen weg, die sie aus der Studentenzeit mitbrachten.

Seit 1839 gehörte Professor Christian Rapp ber philosophischen Fakultat an, zuerst als Honorarius, seit 1840 als Ordinarins. war ein reicher Mann und ichni den ichonen Garten, der heute die Landfriediche Billa jenseits des Rectars an der Renenheimer Landstraße umichließt. Es machte ihm Freude, vor einem großen Auditorium zu leien; fur das Wintersemester 1840/41 hatte er ein Bublifum über Logit und Methaphpfif angefundigt, leider nur dreiftundig in der Woche. Gludlicherweise war Ravy ein ebenjo gefälliger, als eifriger Lehrer und ließ sich auf das Ansuchen von uns Medizinern willig dazu herbei, das Rollegium vierstündig zu leien. Damit war uns geholfen, die Bestimmung der Studienordung erfüllt. Ich be luchte — es sei redlich gestanden — die belegte Vorlesung nur ein einzigesmal; der Horfaal war gedrangt voll Bisbegieriger, Ravv fonnte mich unmöglich vermiffen, und jo blieb ich, von der einen Stunde völlig befriedigt, getroft daraus weg. Aber ich fühlte mich dem edeln Lehrer tief verpflichtet, und als er für das nächste Semester abermals ein Publikum ankundigte: "Ueber Politik und Weltgeschichte",

beeilte ich mich, es zu belegen, nm durch meine Unterschrift auf der Liste ihm zu zeigen, wie dankbar ich sei. Wie es kam, daß ich dieses merkwürdige Publikum gar nicht besuchte, ist mir nicht erinnerslich. Um Ende meines letten Semesters holte ich bei dem mir durch seinen Ressen Frit Kapp persöulich bekaunten und wohl gewogenen Philosophen die Besuchszeugnisse. Er empfing mich mit gewohnter Liebenswürdigkeit und testierte: "Mit ausgezeichnetem Eiser und größter Ausmerksamkeit".

Der Kollegzwang hatte unglanbliche Mißbränche zur Folge. Er kam niemand zu gut, als undotierten oder schlecht dotierten Dozenten, viele Borlesungen wurden nicht aus Lust und Liebe zur Sache und nicht mit der nötigen Sachkenntnis augekündigt und abgehalten, sondern einzig der Borschrift und des Honorars wegen. Etliche Beispiele mögen diese Behanptung begründen.

Gin den Studenten geradezn lächerlicher Dozent las unter andern Zwangskollegien regelmäßig eine einstündige Vorlesung über Tiersheilkunde, obwohl er kanm je in andere Ställe gekommen war, als in den seinigen und in die der Landorte, wo er auf der Praxis seine Rosinante einstellte. Er kündigte eines Tags am schwarzen Vrett im Universitätsgebände Vorlesungen an: "nach Verlangen über alle Zweige der medizinischen Wissenschaft." Ein Student schrieb dahinter: "nud über alle Zweige des menschlichen Wissensch.

Drei badische Mediziner hatten in ihrem letzen Semester zu spät bemerkt, daß sie versämmt hatten, die Vorlesung über Zoologie zu belegen, und daß der Ordinarius sie für dieses Semester nicht ansgekündigt hatte. Sie wandten sich an einen, im übrigen kenntnisereichen Dozenten der Physiologie, in dessen Kasse eine danernde Ebbe herrschte, und trasen mit ihm ein Abkommen. Er verpstichtete sich, ihnen ein dreistündiges Privatissimum über Zoologie zu testieren, wenn sie ihrerseits versprächen, es nie zu schwänzen. Dafür gab er die Zusage, das ganze Tierreich innerhalb einer Woche abzuhandeln. Der Lehrer und die Schüler hielten redlich Wort.

#### Die klinischen Anstalten.

Per medizinische Unterricht an den Universitäten bestand Jahrshunderte lang nur in der Austegung der Werte des Hippotrates und Galen, mitunter auch ihres gelehrten arabischen Nachtreters Avicenna. In der Mitte des 16. Jahrhunderts resormierte Besal die menschliche Anatomie und beireite sie von den groben Irrtümern Galeus; 1628 entdeckte Harven den Plutkreislaus. An Stelle des blinden Antoritätsglaubens trat seitdem allmahlich die sreie, auf Beobachtung und Versuch gestüßte Forschung. Ein geordneter Unterricht an den Arantenbetten, die praktische, "klinische", Unterweisung der Schüler durch ersahrene Lehrer kam erst zu Beginn des 18. Jahrhunderts durch Boerhaave in Holland und seine Schüler in Gang; es wahrte sedoch noch lange, dis in das 19. Jahrhundert hinein, ehe der klinische Unterricht an den Universitäten allgemein eingesührt war.

Dito Heinrich, "der Pialzgraf am Mhein", vielleicht der geist reichste der alten pialzer Aurfürsten, erteilte schon 1585 den Professoren der medizinischen Fakultät den weisen Rat, "ehrbare" Studenten zu den Arankenbeinchen in der Stadt mitzumehmen, "nach eingeholter Erstandnis der Familien." Ob und wie lange, bei der kurzen Regierung des Fürsten, seine Weisung befolgt wurde, ist unbekannt.

Einen ohnmächtigen Anlauf zur Einführung eines praktischen Unterrichts unternahm auf dem Papier 1780 Kurfürst Karl Theodor. Er behielt sich "guädigst bevor, bei besseren, des tisci academici Umständen," Einrichtungen zu einem "collegium clinicam" in Heidelsberg "mildest" zu tressen. Da aber "die besseren, des tisci academici

Umstände" unter seiner Regierung nicht kommen wollten, so blieb die Universität ohne Aliniken, bis sie an Baden siel. Karl Friedrich erst, ihr Nenbegründer, schafste ihr die sehlenden Mittel zur Herstellung der nötigen Anstalten und berief tüchtige klinische Lehrer.

In dem überkommenen medizinischen Lehrkörper fand Karl Friedrich glücklicherweise einen Mann von Kopf und Herz, der ihm mit gutem Rat an die Hand ging, einen Beidelberger von Geburt, Franz Anton Mai. Auf Drängen der menschenfrenndlichen, an eigener Berson schwergeprüpsten Gemahlin des Aurfürsten Karl Theodor war 1766 in Mannheim eine Entbindungsanstalt errichtet worden; Mai, erft 24 Jahre alt, wurde als Hebammenlehrer mit der Leitung dieser Auftalt betrant \*. Sieben Jahre später zum Professor in Beidelberg ernaunt, hatte er sich durch geburtshilfliche Schriften Ausehen verschafft, anch war sein witiger: "Stolpertns, ein junger Arzt am Krankenbette," ein viel gelesenes Buch. Dieser thatfrästige Mann riet Karl Friedrich zum Anfanf des Dominifanerklosters für die Zwecke der Universität, bewirkte die Berlegung der Mannheimer Entbindungsanstalt und Hebammenschnle nach Heidelberg und ihren Anschluß an die Hochschule, ihm endlich verdankte man außer der Berufung Ackermanns auch die von Franz Karl Nägele als a. v. Professor der Geburtshilse und Direktor der Entbindungsaustalt.

Schon ein Jahr vor Ackermanns, 1815 erfolgtem Tode war Prosessor Conradi von Marburg als Patholog nach Heidelberg berusen worden, er richtete in dem Dominikanerkloster die erste stationäre Alinif ein und verband sie mit der Poliklinik, die Ackermann geschaffen hatte. Ein Jahr nach dem Tode Ackermanns kam, wie schon erwähnt, Tiedemann sür Anatomie und Physiologie, und noch ein Jahr später, 1817, wurde Maximikian Josef Chelins mit dem Lehrstuhl sür Chirnrzie und Augenheilkunde betraut. Er war badischer Regimentsarzt gewesen und zählte erst 23 Jahre, erwies sich aber als der richtige Mann, denn er war ein geschickter Chirnry und tüchtiger Organisator in einer Person.

<sup>\*</sup> Man vergleiche die Festrede von Otto Beder: Inr Geschichte der medizinischen Fakultät in Heidelberg, vom 22. November 1876.

Demnach besaß die medizinische Fakultät in Heidelberg schon 1817 drei von einander getrennte Aliniken, eine medizinische, chirurgische ophthalmologische und geburtshilsliche. Auch wurde den drei Aliniken schon ein Jahr nachher ein besseres Unterkommen verschafft. Die Stadt besaß die ehemaligen Kasernengebände des Marstallhofs und trat sie bereitwillig für die Zwecke des klinischen Unterrichts ab. Die geburtshilsliche Alinik mit der Entbindungsanstakt richtete sich in dem kleineren westlichen Ban ein, die medizinische und chirurgische Alinik bezogen den größeren südlichen. Conradi folgte 1824 einem Ruse nach Göttingen und wurde durch Puchelt aus Leipzig ersett. — In den drei Kliniken am Marstallhof unter Puchelt, Chelius und Rägele empfing ich meinen ersten klinischen Unterricht.

Als die badische Regierung 1842 die Heil und Bslegeaustalt für irre Kraufe, die bisher in dem ehemaligen Jesuitenseminar, der hentigen Kaserne, untergebracht war, nach Illenau verlegte, siedelten die medizinische und die chirurgische Klinik in die dadurch frei gewordenen, bedeutend größeren Raume senes Gebändes über, und die Entbindungsaustalt bezog den sudlichen Ban am Marstallhos, den die beiden andern Kliniken bisher inne gehabt hatten.

Rur wenige medizinische Fafultaten Deutschlands ersreuten sich damals so großer klinischer Anstalten, die ausschließlich den Unterrichtszwecken dienten und unabhängig von Gemeinden und geistlichen Stifztungen nur der Aussicht des Staates unterworsen waren.



### Friedrich August Benjamin Puchelt.

Die Wiege des Lehrers, der mir den ersten klinischen Unterricht in der inneren Medizin erteilte, hatte in einem ländlichen Pfarrhause der sächsischen Lausitz gestanden. Geboren 1783 hatte Buchelt
in Leipzig studiert und hier sich habilitiert. Er war seit 1820 Ordinarius für Pathologie und Therapie, als ihn die badische Regierung für diese Fächer nach Heidelberg berief und mit der Direktion
der inneren Klinik und Poliklinik betraute.

Die klinischen Hörer und Braktikanten nanuten Puchelt, der recht gemüllich mit ihnen verkehrte, den alten Benno. Eine bereits ergrante, mächtige Mähne wallte um das Hanpt des untersetzen, etwas beleidten Meisters, aus seinen kurzsichtigen, schmal geschlitzten Angen blickte er freundlich auf Schüler und Kranke. Man sah ihm das viele Sitzen und Studieren an, er litt an venösen Stanungen, die er auf "erhöhte Benosität" zurückführte, einen Krankheitsbegriff, den er selbst geschaffen und noch 1833 in einer besonderen Schrift, die diesen Titel führte, "revidiert und verteidigt" hatte.

Es war tein Bunder, daß der grundgelehrte Aliniker an Störungen des venösen Arcislaufs litt; die Lebensweise, die so viele Professoren mit ihm teilten, mußte sie herbeiführen. Nachdem er in der verbrauchten Luft des Studierzimmers, Hörsaals und der Arankenstuben den Tag zugebracht hatte, ging er abends zur Erholung, statt in die freie Lust, an den Whisttisch des Museums — das Alubhaus der Honoratioren — bis er zum Abendessen heimging und danach

am Schreibtisch saß bis tief in die Nacht. Es blieb ihm für seine große litterarische Thätigkeit keine andere Zeit, denn er besorgte gewissenhaft nicht nur sein Lehramt und die klinischen Kranken, er war auch Hausarzt vieler Familien und fuhr nicht selten zu Konsultationen mit den Aerzten der Umgegend.

Mur wenige Alinifer mochten sich mit Buchelt an umfassendem Wijjen und litterarijcher Fruchtbarkeit mejfen. Mit gutem Bedacht hatte der große Bibliograph Erich gerade ihn zum medizinischen Mitarbeiter an feinem Sandbuch der deutschen Litteratur auserwählt und Rojef Frank gleichfalls seine Mithilfe bei ber von ihm herausgegebenen elibändigen medizinischen Encyklopadie erbeten, ihren letten Band begebeitete Buchelt 1843 nach Frants Tobe. Die Schrift, die ihm zuerit Ansehen und die Projessuren in Leipzig und Seidelberg ver ichaffte, war seine Monographie der Benentrantheiten 1818, sein Hauptwerf das "Snitem der Medizin im Umriffe bargestellt", bas in erster Auftage von 1825-32 erschien, in zweiter 1835. Es hat vier Bande, dem ein funfter beigegeben ift, der nur ein umfassendes Litteraturverzeichnis und Register euthält. Da er dieses Werk ansbrücklich feinen Buhörern gewidmet batte, draug ich in meinen Bater, es mir anzuschaffen; er ging barauf ein, nub ich war stolz auf ben reichen Besitz, habe es aber nicht fertig gebracht, die 3000 Paragraphen durchzulesen. Außer diesen Arbeiten hat Buchelt noch viele Schriften, Abhandlungen, Berichte, Programme und Tabellen veröffent licht, ein Buch von Capuron über Ninderfrantheiten übersett, die damals vielgelesenen Beidelberger klinischen Annalen redigiert und mit seiner Fakultät auch die medizinischen Annalen, die Fortsenung der klinischen. berausgegeben. - Gin erstannlicher Answand nächtlichen Gleifies!

Es wäre Unrecht, in dem Atiniker Puchett nur einen Bücherswurm zu sehen. Er war ein guter Beobachter und hat zuerst die Peritophtitis als besondere Form von Entzundungen in der rechten Darmbeingrube unter diesem noch heute gebränchlichen Namen untersichieden; in der Alinik hat er sie uns wiederholt vorgezeigt und diagnostizieren gesehrt. — Seine innere Behandlung freilich war die damals übliche mit Calomel und Blutentziehungen, die nur allmählich einer besseren mit Anwendung von Opiaten wich. Ich muß hier ers

wähnen, daß mich schon mein Bater in seiner Brazis diese Methode benützen lehrte und vor der Calomelbehandlung warnte. Er berief sich dabei auf die Empfehlung des Rostocker Professors Samuel Gottlieb Bogel, eines der gewiegtesten Prattiker jener Zeit. — Bald nachher erschien die kleine epochemachende Schrift des Karlernher Arztes Dr. Abolf Volg: "Die durch Rotsteine bedingte Durchbohrung des Wurmfortsates." 1846, die in der Lehre von der Perityphlitis, ihrem Ursprung und ihrer Behandlung einen wesentlichen Fortschritt bedentete. - Mit der genaneren Renntnis der Entzündung des Wurmfortsates und mit der Einführung der autiseptischen Wundbehandlung ist der lette große Schritt auf diesem jo wichtigen Gebiete der Pathologie geschehen; der chirurgische Eingriff hat vielen tausenden, die früher an der Ent= gündung und Durchbohrung des Wurmfortsages zu Grunde gingen oder langem Siechtum dadurch verfielen, das Leben gerettet oder boch raiche Geneinna verichafft; bis dahin hatte man um zum Meffer aegriffen, wenn schwappende Abscesse mit Durchbruch drohten.

Als seiner Beobachter erwies sich Buchelt noch 1845 in einer Abhandlung "Ueber partielle Empsindungslähmungen", die er in den Heidelberger medizinischen Annalen veröffentlichte.

Mit den Lehren Laönnees und der Technit der Verknisson und Unskultation hatte sich Puchelt vertraut gemacht. Er war imstande, die Gegenwart von Luft oder Eiter im Bruftfellraum auch in Fällen zu konstatieren, wo die Zeichen sehlten, die schon vor Lasunec die Diagnose ermöglicht hatten. Dies war damals viel, wo erst einige seiner klinischen Kollegen in Deutschland und wenige deutsche Aerzte überhaupt perkutieren und auskultieren gelernt hatten. — Bezeichnend für den Stand der Diagnostik bei den Merzten jener Zeit ist eine lustige Geschichte, die viel erzählt wurde und heute vergessen sein dürste. Gin dentscher, in Paris geschulter und im Beklopsen und Behorchen der Brust wohl genbter junger Arzt kehrte in seine Bateritabt zurück und verschaffte sich rasch eine große Pragis. Sein Ruf drang aufs Land und ein bruftfraufer reicher Bauer ließ ihn zu sich rufen. Er fuhr zu ihm, mit dem Perfuffioushammer bewaffnet, und bearbeitete damit die Brust des Bauern gründlich. Nachdem diese Untersuchung beendet, nickte ihm der Patient befriedigt zu: "Herr

Doktor, Euer Rlopfen hat mir gut gethan, — wann kommt und klopft Ihr mich wieder?"

Auch Chemie und Mifrostopie hatten eben ihren Einzug in die Alinit gehalten, der Assistenzarzt Dr. Markus Aurelius Hössle hatte sie eingestihrt. Er stammte vom badischen Bodensee, hatte sich viel mit Botanik beschäftigt und eine Flora der Bodenseegegend gesichrieben. Er wurde 1844 Privatdozent der Medizin und gab 1848 eine kleine verdienstliche Schrift beraus, die schon 1850 eine zweite Anslage erlebte: "Neber Chemie und Mikrostopie am Arankenbette." Der fleißige Mann erlag 1855 einem Darmtuphus, der in Beidelberg nie ausging, hansig morderisch wütete und erst seit geregelter Absuhr der Fakalien selten geworden ist.

Berliefen die klinischen Falle todlich, jo ließ Buchelt durch den Uffiftenzarzt in seiner und der Schüler Gegenwart die Seftion machen. Der Zweck war: nachzuiehen, wo und wie die Krankheit den todlichen Schaden angerichtet hatte Es geichah nach dem Borbild Morgagnis, Profesiors in Padna, des Baters der pathologischen Anatonne; er ist zuerst methodisch an die Ausgabe gegangen, Gip und Uriachen der Arausheiten durch die Anatomie zu erforschen, wie es der Titel ) des großen Werts besagt, das er 1761 heransgegeben hat Ramentlich in Frankreich und England, weniger in Dentichland, waren die Nerzte in ieinem Sinne bemindt, die Pathologie mit Hilfe der Angtomie aufgutlaren. In den eriten Sahrzehnten biefes Jahrhunderts batten fich durch Forichungen in diejer Richtung banvtlächlich die bereits erwähnten großen Merzte Corvifart und Laffnuer auch Antoine Banle in Frankreich, Matthew Baillie und Carewell in England, Alois Better in Dentidiland, bervorgethan; viele andere tuchtige jungere Arbeiter folgten ihrem Beispiele

Zur Kontrolle der arztlichen, am Krankenbette gestellten Dia gnosen dienten die Sektionen noch wenig, weil die Diagnosen bis dahin nur symptomatisch gewesen waren Man entnahm sie nur dem Snuptomenbild am Lebenden und sprach von Wassersucht, Gelbsucht,

<sup>\*)</sup> De selibus et causis merbotum per anatomen inlugatis, libri v. Venet. 1761.

Blausucht, hipigem Fieber, Schlagfluß, Brechburchfall u. f. w. wie von wesentlichen Krankheiten, während diese Zustände und Vorgänge nichts als die äußeren Erscheinungen innerer physiologischer Weichehnisse und anatomischer Veränderungen find. Dectte nun nach dem Tode das Messer den Sig des Leidens und die Ratur der franthaften Beränderungen auf, fo lief der Arzt feine Wefahr, durch den Leichenbefund bloßgestellt zu werden. Hatte er z. B. Wassersucht diagnostiziert, so brauchte diese Diagnose feine Bestätigung, sie war unter allen Umständen richtig, die Settion zeigte nur noch weiter, von wo die Wassersucht ihren Ausgang genommen hatte. Es gereichte sogar dem Arzte jest zur Rechtfertigung und den Augehörigen des Verstorbenen zur Beruhigung, wenn, wie so oft, bald das Herz, bald die Leber, bald die beiden Rieren, jo übel zugerichtet gefunden wurden, daß auch der Laie einsehen mußte, unter solchen Umständen war eine längere Erhaltung des Kranten am Leben oder gar seine Rettung ein Ding der Unmöglichkeit.

llebrigens begann man bereits anatomifche Diagnofen zu stellen. - Um ein Beispiel zu geben: man hatte bisher unter Buenmonie (Lungenentzündung) ein Krankheitsbild verstanden mit den Kennzeichen: Beginn mit Frost, worauf Site folgte, Stechen auf der Bruft, Atemnot, roter Auswurf, akuter, kritischer Verlauf u. f. w. Labunec hatte die anatomischen Veränderungen, die im Verlaufe dieser Rrankheit an den Lungen vor sich gehen, genan beschrieben und danach verschiedene Stadien unterschieden, die entzündliche Anschoppung (Engouement), die gänzliche Verdichtung (Hepatisation) u. f. w. Mit Hilfe des Beklopfens und Behorchens der Bruft war es ihm weiter gelungen, diese Stadien schon zu Lebzeiten zu erkennen und genan zu bestimmen, wo die Bueumonie in den Lungen begann, wie sie sich weiter darüber verbreitete oder ihren Rückgang nahm. Damit hatte die Pathologie und Diagnostik einen gewaltigen Schritt vorwärts gethan. — In ähnlicher Beije verfeinerten sich die Diagnosen von der heute verponten Art: Wassersucht, Gelbsucht, Blausucht u. j. w. Man hatte 3. B. bei den Settionen der Wassersüchtigen bald dieses, bald jenes Organ entartet gefunden und erkannt, daß die Wassersucht je nach der Ratur dieser Leichenbesunde besondere Eigentümlichkeiten des Krant=

heitsbildes im Leben barbot. Somit nahm sie ihren Ansgang von verschiedenen Störungen in den Berrichtungen der Organe, und danach verlangte man genanere Diagnosen: anatomische, — man wollte wissen, ob die Wasseriucht vom Herzen, von der Leber, den Rieren oder von andern Organen ausgehe. Offenbar nußte sich auch danach die Prognose und die Behandlung verschieden gestalten.

Die Alinik Puchelts siel deunach in die Zeit, wo die Pathoslogie aus ihrer ersten symptomatologischen Periode in ihre zweite, die anatomische, überging. Es danerte nicht lange mehr und diese erreichte ihren Höhepunkt; in der Mitte des Jahrhunderts wurde sogar die Anatomie aus der dienstdaren Magd die gebietende Herrin der Pathologie, nachdem sie durch zahlreiche wichtige Entdeckungen nuentbehrlich und Rofitaussys evochemachendes "Handbuch der speziellen vathologischen Anatomie," 1844 Gemeingut der Aerzte geworden war. Hand in Hand damit ging die Vervolltommnung der klinischen Untersjuchungsmethoden mit ohnstalischen und chemischen Hilfsmitteln, und in genialer Weise stellte Stoda die Perfussion und Anskultation mit Hilfe des Erveriments auf den Boden der physikalischen Vissenschaft, verwertete sie zugleich richtiger und sieherer, als bisher, für die Tiagnose.

Unser Puchelt stack, wenn ich ein grobes Bild gebrauchen darf, mit einem Bein noch tief in der rein inmptomatologischen Entwickslungsperiode der Pathologie, mit dem andern schickte er sich an, in die anatomische einzurreten. Es gludte ihm aber nicht mehr, in diese ganz zu gelangen. Das Schicksal der zweiten Anslage seiner einst mit so großem Beisall ausgenommenen Monographie der Krankheiten des Beneninstems hing damit zusammen, sie erschien 1843 und wurde mit Achselzucken ausgenommen.

Buchelts Anijaijung des Wejens der Arankheit war die danials allgemein geltende ontologische, die nur ganz allmählich der hentigen physiologischen wich. Die ontologische Pathologie sah in den Aranksheiten selbständige Weien, hente betrachtet sie die Medizin als physioslogische Vorgänge, die unter dem störenden Einfluß schadlicher Urssachen, demnach unter andern Lebensbedingungen, in abgeänderter, und nuzuträglicher und das Leben hänsig bedrohender Weise verlausen.

Rady der glücklich beseitigten Unschannng unfrer Bater hauste Die Krantheit wie ein feindliches Wesen im Körper, wählte sich bald bieses, bald jenes feste Organ ober die Säfte: Blut, Lymphe, Galle n. f. w. zu ihrem Site und störte von da aus die Leibesverrichtungen. norme Erscheinungen, wie 3. B. Stechen, Atemnot, ichneller Bulg, waren die Merkzeichen ihrer gefährlichen Gegenwart, die veräuderte Beschaffenheit der Organe, wie der Leichenbefund sie feststellte, die schlimme Frucht ihrer Thätigkeit. Wollte man den Kranken furieren. so mußte man ihm den bosen Teind durch Erbrechen, Purgieren, Schwigen, Blutlaffen u. bgl. Eingriffe aus dem Leibe schaffen, oder ihm mit Drognen zusegen, wie man schmarogende Bürmer mit gewissen Tränken ans dem Darm abtreibt. Selbstverständlich verlangten daneben mechanische Beschädigungen mechanische Hilfe, gefährliche Brodufte der Krantheit, Neubildungen 3. B., wenn es mit inneren Mitteln nicht gelang, dirurgische Beseitigung, eingebrungene Gifte Gegengifte, jeelische Störmgen auch jeelische Gegenmittel.

Wie sest noch die Tutologie in Puchelt wurzelte, mag dem Leser die Lehre zeigen, die er uns dis zulett in der Klinik vortrug, wonach der Tuphus aus dem gastrischen Fieber und dieses aus dem Gastricismus hervorgehe. Sie erinnerte an die Genesis, wonach Japhet von Noah, und Noah von Lamech erzengt wurde. Wäre Lamech nicht gewesen, so hätte es nie einen Noah oder Japhet gegeben. Ging man dem Gastricismus oder dem gastrischen Fieber mit Brechmitteln, Purganzen, besonders dem Calomel, gehörig zu Leibe, so kounte es nicht zum Tuphus kommen. — Man dars deshald mit Puchelt nicht rechten, bei seinem berühmtesten klinischen deutschen Zeitgenossen, Schönstein, trat die ontologische Ausstassung der Krankheiten nicht weniger schönstein, trat die ontologische Ausstassung der Krankheiten nicht weniger schönzten, seinen naturhistorisches Sustem ordnete sie in Familien und Arten, wie die beschreibenden Natursorscher es mit Pslauzen und Tieren machen.

Die physiologische Aufsassung der Arankheiten brach sich unr allmählich Bahn. Dies hing zusammen einesteils mit der laugsam reisenden physiologischen Ginsicht, andernteils mit den großen Schwierigkeiten, die es hatte, in die Natur der Krankheitsursachen, der unzähligen uns bedrohenden Schädlichkeiten, einzudringen, mit anderen Worten, mit dem laugsamen Reisen der ätiologischen Wissenschaft.

Dieselben Methoden der Forschung, die wir benüßen muffen, um die Natur der normalen physiologischen Borgange aufzudeden, führen uns auch zum Riele, wenn wir die pathologischen auftlären wollen, denn die Medizin ist eine Naturwissenschaft, ein Teil der Biologie, der Lehre vom Leben. Derjenige Teil ber Medizin, der sich mit der Ersorichung der allgemeinsten frankhaften Borgange: Tieber, Entzündung, Austeckung u. f. w. beichäftigt, in die allgemeine Bathologie oder pathologische Physiologie. So weit sie auf erperimentellem Boden fußt, wird John Hunter, Morgagnis Zeitgenoffe, als ihr Begründer angesehen. Pathologische Anatomie und Physio logie werden bereits feit beinahe anderthalb Sabrhunderten wissenschaftlich gepflegt, mit der Renntnis der Echablichteiten aber, die den Organismus frauf machen, d i. um der Actiologie, die einen der wichnigsten Teile der allgemeinen Pathologie bildet, jah es zu der Beit, als Buchelt lebrte, noch mißlich aus. Man tannte noch nicht einmal die Lebensgeschichte und Lebensbedingungen der parafitischen Insetten und Eingeweidewurmer, die dem unbewaffneten Ange fichtbar find, geschweige die der noch faum erschlossenen Welt der mitrojtopischen Geschöpfe. - Den Generationswechsel und die Ammenzengung beschrieb der Dane Stenftrup ern 1842. — Der Ursprung ber noch damats in bente unbegreiflicher Beise angerst gefurchteten Krapfrant heit aus eigenartigen parafitischen Milben war zwar schon lange be hanvtet, aber erft in den dreißiger Jahren sesigestellt worden. Die Mehrzahl der Nerzte, selbst geseierte klinische Lehrer, hingen noch feit an dem Glanben, es liege der Arantheit nicht die Milbe, sondern eine Schärfe ber Safte zu Grunde. Hahnemann und ber Tubinger Alinifer Antenrieth sabelten von einer im Leibe versteckten, unsicht baren Piora, die auf der Hant den Ausschlag und in den inneren Organen Emartungen, Schwindsucht nud Waffersucht veruriache Wir Praktikanten lachten über die unftische Pfora und fingen fie in Gestalt einer Milbe, des Acarus scabiei, mit spitigen Nabeln; wir führten diese durch die Bant in die Gange, die sich die Milbe darin bis zu der leicht erfennbaren Stelle frift, wo fie in ber Ralte rubig fist, in ber Barme aber zu geschäftiger, ihrem Wirte außerst lästiger Thätigfeit erwacht. Wir furierten nicht gelten die Krankheit, die sein Monaten und Jahren

homoopathischen und allöopathischen inneren Mitteln getropt hatte, in wenigen Tagen, ohne allen Schaden, mit Schmierseife und Bädern. Reine Arankheit ist heute in jeder Hinsicht besser ausgeklärt als diese, die Naturgeschichte der Milbe hat sie aufgeschlossen. — Gine wichtige Entdeckung, die zahlreiche andere ähnliche nach sich zog, machte Schönlein 1839. Er fand in mifrostopischen Pilgfäden, dem Achorion Schoenleini, die Ursache einer abschenlichen Hauttrantheit, des Favus. - Fast wichtiger noch wurde der Rachweis, daß die Mustardine der Seidenranpen eine Arantheit, hervorgerufen durch Vilgfäden fei, die den gangen Leib der Tiere durchsetzen. Gerade diese Entdeckung stellte Henle obenan unter den Thatsachen, auf die er eine Theorie der Routagien baute, wonach kleinste, freilich erst noch sichtbar zu madzende Lebewejen den miasmatischen und kontagiösen Senchen zu Brunde liegen. Gie ift feither burch zahlreiche Entdeckungen für viele Rrantheiten zur Gewißheit erhoben worden. Wir umsten uns noch mit den geniis morborum der alten Bathologen begnügen, dem genius epidemicus, endemicus, rheumaticus, gastricus, biliosus, nervosus und ihren gahlreichen Brüdern und Bettern. Freund Scheffel, der von ihrem Dasein durch und erfuhr, machte uns josort auf einen genius aufmerksam, der uns fast entgangen wäre, - Altheidelbergs feuchten genius loci!

Beherzigt man den Stand der medizinischen Wissenschaft zu Ausfang der vierziger Jahre, so darf die Pucheltsche Klinik ungeachtet aller ihrer Schwächen und Mängel doch als eine der besten jener Zeit in Tentschland gerühmt werden. Es sehlte ihr auch nicht an Kranken, wie so vielen Kliniken an den kleinen Universitäten, es standen ihr doch täglich 40 bis 50 "Fälle" zu Gebote. Unser Lehrer gab sich die redlichste Mühe mit uns, sehlte in den beiden Jahren, die ich bei ihm anskultierte und praktizierte, nicht eine Stunde, er lehrte uns bei der Viste die Kranken ausfragen und untersuchen, Diagnosen und Prosynosen stellen, ordinieren und Krankengeschichten verfertigen, erläuterte auch, wo es not that, die Fälle durch lebendige kleinere und größere Vorträge. In Wien und Prag war seine Diagnostik freisich weit überholt, an den andern deutschen Universitäten kann irgend wo. —

Eins nur war an Buchelt auszusepen und wurde ihm gefährlich, sobald ein klinischer Rivale ihm darin überlegen war, seine übermäßige diagnostische und therapentische Borsicht, die zuweilen über das gebotene Maß hinaus ging, bis zur Zaghaftigkeit und zur ängstlichen Unschlissischeit.

Bis zum Frühighr 1-44 hatte sich Puchelt der Gunst seiner klinischen Schüler erfreut. Sie hatten ihm noch im Winner 1842 43 ein Fackelständchen gebracht, wobei ich mitwirkte. Er dankte herzlich und rief uns zu: es sei ein schwuer und wahrer Svruch Goethes, was man in der Ingend wunsche, habe man im Alter in Fülle, — aber der Svruch betrog ibn. Sein Alter war voll von bitteren Enttauschungen.

Rachdem Pfenser von Zurich eingetrossen war und als zweiter klinischer Lehrer zu wirken begonnen batte, wandten sich die jungen Mediziner sast ausnahmstos ihm zu und Puchelts Klinik verodere. Obwohl die zweire Klinik nur wenig mehr als ein drittel von der Bettenzahl der ersten saste, sand die zuströmende Menge der Horer doch sann Blat in ihren Ranmen — Dieser unerwartete Absall der Schiller muß den alten Herrn schwer getrossen haben. Bald suchten ihn daueben bose Gebrechen heim. Der Arme verlor das Angenticht. Fast erblindet hielt er noch Lortrage über Geschichte der Medizin, aber 1852 sah er sich gezwungen, das Lehramt ganz niederzulegen und 1856 rasste ihn ein barmherziger Schlagsluß weg.

Was mochte den Absall verschuldet haben? Buchelt übertraf Pfenier an vathologischem Wissen und stand an diagnosischer Fertigkeir nicht allzuweit hinter ihm zurück; was Pseuser ihm überlegen machte, war dessen machtige, die Jugend sesselnde, eutschlossene Versonlichkeit. Rahm der Schüler Vseuser zum Vorbild, so winkte ihm Erfolg und Glück in der künstigen Praxis, während Puchelts Zaghaftigkeit ihn entmutigte. Im Kollegsaal gar ließen die tödlich langweiligen, aus dem Buche abgelesenen Vorlesungen des alten Prosessors keinen Versgleich zu mit den sreien, frischen Vorträgen des jungen.

Eine denkwürdige Erinnerung an eine der Vorlesungen Puchelts über allgemeine Pathologie mag ein Bild von seiner Vortragsweise im Rollegium dem Leser geben und dieses Ravitel schließen.

Buchelts Borlefungen über spezielle und allgemeine Bathologie fanden abends statt. Nachdem ich sie einigemale gehört, besuchte ich sie nur noch an den seltenen Tagen, wo mid die Frennde vor der Zeit zum Biere verleitet hatten und ich befürchten mußte, meinen ganzen Abend zu verlieren. Um dieser Gefahr zu entgehen, rettete ich mich an einem Winterabend aus dem Freundschaftstreise zu Buchelt. Anf den Straßen lag Schnee und Gis, im Börsaal strömte behagliche Wärme ans dem glühenden Dfen. Ginige Talglichter verbreiteten ein Dämmerlicht in dem stillen Raum, worin sich nur spärliche Hörer, eine Answahl von fleißigen Jünglingen, ansammengefunden hatten. Wie immer trat fast unbemerkt mit leisem Schritte ber Meister unter uns, bestieg den Lehrstuhl, legte den ersten Band seines Sandbuchs auf den Stuhl, benate das Hanpt nahe darüber und ließ nun das Enstem in fauftem Regen auf uns niederrieseln. Mit wechselndem Glück, im ganzen sieg reich, erwehrte ich mich des Schlummers, der mich zudringlich beschlich; mein Rachbar dagegen zur Rechten erlag in dem Kampfe, er nickte tiefer und tiefer, freugte gulett die Arme und legte das schwere Haupt zu tiefem Schlafe darüber. — Die Vorlesung ging zu Ende, der Meister ichloß das Buch und verließ geräuschlos, wie er gekommen, Lehrstuhl und Saal. Der Rachbar schlummerte weiter. Wir mochten ihn nicht wecken, er ichlief so jauft, wir verständigten uns durch leise Winte, löschten die Lichter und schlichen davon. — Er wollte uns nie ge= stehen, wie lang er suges Bergeffen ber Sorgen und Mühen eines braven Musensohns in dem tranten, der Wissenschaft geweihten Ranme gefinden hatte.



# Maximilian Josef von Chelius.

Die Antofraten des vorigen Jahrhunderts legien den Söhnen ihrer Günftlinge das Offiziersvatent ichon in die Wiege, Marl Theosdor von der Pialz auch das Profesiorsvatent. Der Heidelberger Profesior galt deshalb nur wenig in der gelehrten Welt. Bei der medicinischen Fakultat kam dazu, daß sie weder die notigen Lehranstalten besaß noch Aranke zur Berfügung hatte; so war es kein Wunder, daß die von ihr promovierten Doktoren bei der eignen Regierung in Mannheim in ichlechtem Ansehen standen.

Dies anderte sich in unserem Jahrhundert von Grund ans, nachdem Karl Friedrich von Baden die Universität neu gestaltet und die medizinische Fasultät mit Lehranstalten und ausgezeichneten Prosessoren ausgestattet hatte. Heidelberg wurde in wenigen Jahrzelmten ein medizinisches Salerno, eine start besuchte arztliche Schule, eine Zustluchtestätte, zu der die Kranken aus allen Landern vilgerten. Bon den Klinifern war es hanptsachlich Chelins, dessen Rus als Chirurg und Angenarzt unzahlige Fremde berbeizog.

Chelins war 1794 in Mannheim geboren. Er siedelte als neunjahriger Ruabe mit den Eltern nach Heidelberg über, bezog ichon mit 15 Jahren die Universität und wurde mit 18 vromoviert, was hente nicht mehr gelingen dürste. Zeine weitere Ausbildung erhielt er zunächst in Landshut bei Philipp Walther, dem ausgezeichneten Chirurgen und gedankenreichen Arzte, und in Wien bei den Chirurgen Kern, Jang, Rust und dem vortresslichen Angenarzte Beer. Walthers und Beers gedachte er im Kreise seiner Schüler oft und gern. Mit

19 Jahren zog er als badischer Regimentsarzt 1813 und 1815 mit der Armee nach Frankreich und besuchte nach beendigtem Kriege zus nächst die großen Pariser Hospitäler und dann auch mehrere in Dentschland. Mit 23 Jahren wurde er 1817 zum a. o. Prosessor für Chirurgie und Augenheilkunde ernannt, ein Jahr nachher zum ordentlichen. Er hatte dieses Lehramt 47 Jahre inne bis 1864 und starb 1876 im 82. Lebenssahre. Zehn Jahre vorher war er in den erblichen Abelstand erhoben worden.

Drei Dinge verschafften Chelius das ungewöhnliche Ansehen und Vertranen, dessen er sich bei den Aersten und bei dem Publikum erstreute: sein chirurgisches Lehrbuch, seine glückliche Hand, endlich seine vornehme, mit Menschenfreundlichkeit gepaarte, würdige und wohlsthnende Art des Benehmens. — Als ich in seine Klinik eintrat, stand er noch im Zenith seines Knhms, während ich sie besuchte, begann sein Glanz als Lehrer zu erbleichen, das Publikum aber bewahrte ihm als Arzt sein Vertranen bis ans Ende.

Das Handbuch der Chirurgie war eine schriftstellerische Leistung ersten Raugs, verwöge seiner zweckmäßigen Anlage, Anssührung und praktischen Brauchbarkeit. Es erlebte acht starke Anstagen in 35 Jahren, von 1822—1857, und wurde in els Sprachen übersett. Die Söhne beunsten es noch wie die Väter, es stand auf den Vächerschäften der Chirurgen aller Weltteile. Ja, es kam, wie ein württems bergischer Apotheker versicherte, der aus Kalisornien nach Heidelberg gereist war, um Chirurgie bei Chelius zu studieren, sogar an die südlichste Spike der neuen Welt. Der etwas verschrobene Herr hatte in Kalissornien Pillen sowohl gedreht als ärztlich verordnet, wäre aber in seinen alten Tagen noch gerne Chirurg geworden. In vollem Ernst erzählte er Chesius: "Herr Geheimer Rat, ich habe Ihr weltberühmtes Handschaft an einen Ort gebracht, wohin es vorher noch nicht gedrungen war. Als ich um das Kap Horn segelte, studierte ich dariu, es siel mir über Bord, sant in die Tiese und ist da geblieben."

Chelius versaßte auch ein Handbuch der Angenheilkunde, der erste Band erschien 1839, der zweite 1844, als der erste bereits zu veralten begann.

Neue Gedaufen, Erfindungen, Operationen verdankt die Chirurgie

Chelius nicht, darin überragten ihn deutsche Kollegen, der ältere Gräse, Michel Jäger, Diessenbach und Stromener, aber sein Handbuch sicherte ihm das Verdienst, die besten Grundsätze und Heilversahren der Chirnryse seiner Zeit über die ganze Erde verbreitet zu haben.

Chelins operierte schön und sicher. Er war in seiner Aunst wie in seinen politischen Anschaunugen streng konservativ. Mein Schulfreund Tettmar Alt war lange Jahre sein Affischent und gewann ein sicheres Urteil über die Heilersolge seines Meisters in und außer der Alinik. Er kam zur Ueberzengung, daß Chelins sich das allgemeine Bertranen weit mehr noch durch glucklich erhaltene, als glücklich entsernte Gliedmaßen erworben habe. Er bewahrte beim Dperieren eine bewindernswerte Ruhe, was vor der Einsührung der Aethers und Chlorosorm Narkose eine ichwierizere Sache war als hente. Ich sah ihn niemals ausbransen und bestig werden, nie seine edte Haltung verlieren; auch die gemeinsten Ramren hielt er durch seine Formen und klugbemeisene Worte in den gebuhrenden Schranken.

Den Fünfzigen nahe war Chelius noch immer ein schöner Mann, schlank gebant von Mutelgroße, seinen Gesichtszügen und Gliedern. Er pslegte die ambulatorische Atinik, die der Bisite vorausging, auf einem hohen runden Stuhle sipend abzumachen, die Beine häusig ge frenzt und einen Fuß srei in der Lust wiegend. Wir bewunderten dann dessen Aleinheit und meinten, auch die zierlichste Dame darse unsern Meister darum beweiden.

Im Sommer gab Chelins den Operationsfurs fruh 5 Uhr. Wir Studenten waren oft schlaftrunken, er einen Morgen wie den andern frisch und numter. Die Vorlesungen über Chirurgie und Augenbeilkunde hielt er morgens von 8—9 im Winter, von 7—8 im Sommer Obwohl er sehr gut aus dem Stegreise sprach, las er doch seine Handbücker ab, unr nicht in der Weise Auchelis wie ein murs melnder Quell, sondern vathetisch, sast seiertich. Die Klinik begann um 11 Uhr und danerte 1—2 Stunden, je nachdem operiert wurde oder nicht. In der ambulatorischen Klinik, die nur bei größeren Operationen vorher vom Aississenen allein erledigt wurde, gab es viel zu sehen und zu verordnen, beim Untersuchen aber ging es ost slächtig zu und gaben die "Schnelldiagnosen" zu manchen Scherzen Anlaß.

# Franz Karl Maegele.

Der alte Naegele, wie wir ihn zum Unterschied von seinem Sohn und Nachfolger Hermann nannten, war der Senior der Fakultät und 1778 in Düsseldorf geboren. Sein Vater Angust Naegele war Direktor der dortigen kurpfälzischen medizinisch=chirurgischen Schule und verwendete ihn schon in früher Ingend als Prosektor und Repetitor. Nachdem er in Straßburg, Freiburg und Bamberg studiert und in Vamberg promoviert hatte, ließ er sich in Varmen nieder, wurde hier Physikus, erteilte Hebammen-Unterricht und beschäftigte sich vorzugsweise mit Geburtshilse und Franenkrankheiten. Die badische Regierung berief ihn 1807 als a. v. Professor für diese Fächer uach Heidelberg, betraute ihn mit der Leitung der Entbindungsanskalt und ernannte ihn 1810 zum Ordinarins. Er gehörte der Heidelberger Hochschule 44 Jahre an, schlug mehrere Berufungen nach andern Unisversitäten ans, 1829 eine nach Berlin, und starb am 21. Januar 1851.

Unter den Begründern der wissenschaftlichen Geburtshilse nimmt Franz Karl Naegele den ersten Kang ein. Er hat wie kein anderer durch genane Untersuchungen ihre anatomischen und physiologischen Grundstagen befestigt, ihre Pathologie anatomisch bereichert und ihre Methodit geschärft. — Seine Schriften über den Mechanismus der Geburt (1822), das normale weibliche Becken (1825), das schrägverengte und andere sehlerhafte Becken des Weibes (1839) sind Meisterwerke von unversgänglichem Werte.

Als prattischer Geburtshelfer galt zwar Naegele für einen ängst= lichen Operateur, doch hat er sich auch um die ausübende Geburtshilfe

nicht wenig verdient gemacht. Er versah die Geburtszange mit einem ebenso einsachen als geschickten Schlosse, die "Naegelesche Zange" überstraf an Handlichkeit und Leichtigkeit alle andern. Mit Eiser verssocht er die Grundsäße des Wieners Voer, dessen schonendes, humanes Vorgehen er uns nicht genug rühmen konnte, und bekämpste den sträfslichen Mißbranch, den manche Geburtshelser seiner Zeit, namentlich der ältere Tsiander in Göttingen, mit gewaltsamen Eingrissen in den normalen Geburtsvorgang trieben. Endlich bescherte er den Hebammen ein ansgezeichnetes Lehrbuch, das 11 Auslagen erlebte; der Geschichtsschreiber der Geburtshilse, Prosessor J. v. Siebold, rühmte es als ein tressliches Handbuch, das auch von Geburtshelsern mit Ungen gelesen werde.

Raegeles Klinik diente nur zum Unterricht in der Geburtshilse. Obwohl seine erste größere Schrift "Ersahrungen und Abhandlungen auf dem Gebiete der Krankheiten des weiblichen Geschlechts" (1812) lautete, nahm er in seiner Anstalt, vermutlich aus Mangel an Raum, teine andern Franen als Schwangere und Gebärende auf. Das wenige, was wir Studenten von Franenkrankheiten lernten, wurde uns in den beiden andern Kliniken gelehrt. Die großen, mit dem Banchschnitt verbundenen Operationen, — insbesondere die Ovariotomie (das Herausschneiden des Gierstocks), die einige hentige Franenärzte hundert und selbst tansendmal vornahmen, — galten damals, vor der Einsührung der Antisepsis, für verbrecherische, zuchthanswürdige Wagesstücke, weil sie sast sicher zum Tode sührten, während sie heute in der Regel Heilung bringen.

Die Vorlesung unsres Meisters hielt auch die Schläfrigsten munter, er sprach frei, geistreich und wißig: jeden Gegenstand, auch den trockensten, wußte er unterhaltend darzustellen. Man hörte ihm mit demsjelben Vergnügen zu, wenn er die willfürlich aufgestellten Schemata der Geburtslagen des "summetrischen" Landeloegne unter die überslebten Glaubensartikel der alten Geburtshilse verwies, als wenn er die Geschichte der Geburtszauge oder des Kaiserschnitts vortrug. Weil seine Rede so leicht und frisch dahin sloß, konnte man meinen, er spräche heiter aufgelegt aus dem Stegreif, aber er hatte sich stets sorgsfältig auf das Kollegium vorbereitet. Gerne slocht er belehrende Ers

lebnisse in seinen Vortrag ein und erläuterte ihn durch Demonstrationen, wobei ihm zahlreiche Präparate ans seiner Sammlung zu Gebote standen. Ich erfreue vielleicht manche Leser, wenn ich ans meinem Kollegheft über Dystofien\*) vom Sommer 1842 eine Probe zum besten gebe. Ich ent= nehme sie einem seiner Vorträge über die Mißstaltungen des Beckens, Die den Geburtsatt behindern. Er handelte von dem Becken, das durch Knochenerweichung im spätern Leben verengt wird, "die Berliner nennen es das ofteomalacische," fügte er mit leisem Spotte hingn. Gin solches Becken legte er uns vor, es war das erste dieser Art, in dessen Besit er als Physikus in Barmen ichon 1803 gekommen mar, als die Stadt noch dem Herzogtum Berg unter furpfälzischer Hoheit angehörte. Un ihm beobachtete er zuerst die Verengung des Beckenansgangs, bisher war ihm nur bessen Erweiterung befannt gewesen, wie sie bei dem, durch Mhachitis in der Rindheit verunftalteten Becken vorkommt. Die bramatischen Umstände, unter denen er sich das Präparat verschaffte, schilderte er mit folgenden Worten:

"Es stand 1803 in einem öffentlichen Blatte: ein Chirurgus, Namens Peter Walter, habe mit einem Rasiermesser den Kaiserschnitt gemacht, Mutter und Kind tot geschnitten. Ob man in dem Herzogstum Berg Schindersknechte als Chirurgen hätte? Ich wurde von der Regierung beaustragt, die Sache zu untersuchen. Den Mann kaunte ich als braven Chirurgen. Er war mein Schüler gewesen und unn sollte ich ihn mit Gerichtsdienern und Soldaten heimsuchen."

"Bei der Untersuchung umste ich hanptsächlich darauf sehen, ob der Kaiserschnitt angezeigt war oder nicht. Da gab der redliche Mann an: er hätte ihn gemacht wegen äußerster Beckenenge, denn er hätte seinen Finger nicht durch den Beckenaußgang bringen können. Ich hustete, gab Rasenbluten vor, ging hinans, ließ ihn rusen und stellte ihm vor: der Beckeneingang sei so eng gewesen, denn nach dem damaligen Stande des Wissens war der Ausgang immer weit, sogar weiter als gewöhnlich, wie es anch bei dem rhachitischen Becken wirklich die Regel ist. Allein er sieß sich nicht irre machen und betenerte bei Gott und allen Heiligen, er könne keine andere Aussage machen."

"Nun gerieten wir, ich im Bewußtsein ber Wissenschaft gegen=

<sup>\*)</sup> Schwere Geburten.

über dem ignoranten Chirurgen, er im Gefühle der Wahrheit seiner Sache, immer eifriger in Hite. Wir stießen zusammen; die Töpfe gaben Scherben. Ich erklärte eine Ausgrabung für notwendig. — Gut! ich konnte und durste der Aussage nicht glauben. — Der Totensgräber wollte das Grab nicht sinden, weil tieser Schnee lag, bis ich es mit ihm machte, wie Jupiter mit der Danae."

"Meine Herrn, betrachten Sie jetzt das Becken — Peter Walter hatte recht!"

In meinen letzten vier Semestern nahm mich Raegele als Asseitenten. Ich trat ihm jett nahe und wurde mit der Eigenart meines Lehrers genan befannt. Meine Aufgabe war: die Bücher zu sühren, die Geburten zu seiten, die Praktikanten einzuüben und für Geburtsund Krankengeschichten zu sorgen. — Ungeachtet seiner Jahre kam
der alte Herr fast zu allen Geburten und verweilte halbe und ganze Nächte in der Austalt. So verkehrte ich denn viel mit ihm und hatte
die beste Gelegenheit, seinen jugendlich frischen Geist, seinen sprudelnden Witz zu bewundern. Aber man mußte sehr auf der Hut bei ihm
sein und sedes Wort auf die Goldwage legen. Logische Verstöße ließ
er nicht ungerügt durchgehen, alberne Fragen bestrafte er mit Spott,
banale Redensarten reizten ihn zum Zorn.

Einer der Praktikanten hatte eine Krankengeschichte vorzulesen und spendete zulett der "gutigen Mutter Natur", die der Wöchnerin so liebreich geholsen hätte, das gebrauchliche warme Lob. Naegele machte ein boses Gesicht und ries: "Bleiben Sie mir mit Ihrer gütigen Mutter drei Schritte vom Leibe! Wäre sie so gutmutig, wie die ges dankenlosen Leute sie rühmen, so gäbe sie unm und nimmer zu, daß die Kape ihr abschentiches Spiel treibt mit der Maus und der Dornscheher so entseptich gransam die Insekten spießt. Wer anders hat denn diese schrecklichen Triebe den Tieren eingepflanzt, als Ihre gespriesene Mutter Natur? Es ist freilich wahr, sie versügt über wunders dare Wertzeuge und Einrichtungen, womit sie uns heute nützt und morgen vernichtet. Suchen Sie keine Barmherzigkeit bei der Natur! Bei den Menschen mögen Sie Mitleid sinden. Wir müssen die Natur zwingen, uns ihre Wertzeuge zu unserem Vorteise abzutreten."

Uebler noch spielte Raegele einem Ansländer mit, einem jungen portugiesischen Arzte, einem fleinen runden Lebemann, der aut deutsch sprach und nach Seidelberg gekommen war, um sich bei ihm weiter auszubilden. Er ging aber lieber zur Fran Stermvirtin in der Hafvelgasse, die das beste baierische Bier ausscheufte und eine aute Riiche führte. Nachdem er eine Zeit lang aus der Klinik weggeblieben war, erschien er eines Morgens wieder, sichtlich aufgeregt, und ruhte nicht, bis er an Raegele die Frage richten konnte, unbekümmert um die vielen Studenten, die umberstauden: "Herr Geheimer Rat, femmen Sie die Fran Sternwirtin in der Haspelgasse?" - Raegele schüttelte abweisend das Haupt und man merkte wohl, daß ihn die einfältige Frage verdroß. Der Vortugiese ließ sich nicht warnen und fuhr fort: "Herr Geheimer Rat, diese merkwürdige Fran ist schon zehn Monate guter Hoffung und kann noch immer nicht niederkommen. Was ist Ihre Meinung?" - "Behüte uns der Himmel, die Frau friegt den Autichrift!" rief der Allte und drehte dem verblüfften Berrn den Rücken.

Welch frisches Leben in unserem Meister noch pulsierte, verriet schon sein Bang. Er ging nicht ben bedächtigen Schritt des Greifes, sondern eisend, das Saupt mit den kurzsichtigen Angen und der lang= gestreckten Rase vornüber gebengt. Betrat er die Austalt, so begrüßte er uns gerne mit irgend einer lannigen Bemerfung, beflagte sich 3. B. über das schlechte Straßenpflaster mit dem Senfzer: die heillosen Steine riefen ihm täglich seine Simben ins Gedächtnis. War er in ber Stimmung, sich mit uns zu unterhalten, so merkten wir es gleich, wenn ihm ein sanniger Gedanke durch den Kopf ging. Er schloß dann die Angen und fuhr mit den fünf Fingern etliche Male über die Rase herab, öffnete dann ploplich die Lider und brachte den Ginfall zu Tage. Machte ihm fein Scherz besondere Freude, jo trat er auf den Rächsten zu und schaute ihm prüfend ins Gesicht, ob seine Worte gezündet hätten. — Die auffallende Gewohnheit, während ber Unterhaltung bisweisen die Angen zu schließen, hatte, wie schon er= wähnt, auch Scheffel, boch strich bieser babei nicht mit ben Fingern über das Gesicht.

Nicht immer jedoch war unser Lehrer heiter gestimmt. Er hatte seine trüben Tage, wo er in sich gekehrt die Ginsamkeit aufsuchte und traurigen Erinnerungen nachhing. Eine blühende Tochter, sprühend wie er, von Geist und heiterer Laune, hatte unerwartet der Tod aus glücklicher Ehe weggerafft. — Ein Jahr lang, erzählte man mir, erstannte man ihn nicht wieder, kein Scherz kam über seine Lipven, man fürchtete sür sein Leben. In der Ersüllung seiner Pflicht und im Umgang mit der Jugend erholte er sich allmählich von dem schreckslichen Schlage.

Eines Tags mußte ich Naegele in seinem Hause aufsuchen. Als ich eintrat, verließ ihn gerade ein Herr, der im Ruse eines großen Ausschlers stand. Naegele war sehr anigeräumt und erstlärte mir den Grund seiner Heiterkeit: "Dieser Mensch lügt, daß sich die Balken biegen. Er versteht aufzuschneiden, wie der selige Wäuchhausen. Es ist etwas Schönes um die Auust zu lügen, doch ist sie nicht so leicht, wie die Leute meinen. Nein lieber Freund, bedeuten Sie wohl, wie de ware das Leben ohne die Vocten!"

Dbwoht er auch an derben Spässen Gesallen sand, wenn Humor darin steckte, so erlebten wir doch eines Tags in der Klinik eine überaus lächerliche Geschichte, die ihm ärgerlich war, weil sie dem Ruse seiner Anstalt im Anslande schaden konnte.

Wenn Personen in der Anstalt ausgenommen wurden, so mußten sie im Hörsaal in das Anstahmebuch eingeschrieben werden. Dies geschah stets zu Beginn der Klinik. Die Anszunehmende wurde Naegele gegenüber gesetzt und er richtete unabänderlich zwei Fragen an sie, eine: wann sie geboren sei, und die zweite: wann sie zum letztenmale die Regeln gehabt habe.

Eines Morgens brachte unser Meister zwei vornehme Aerzte in die Aliuik und lud sie ein, sich neben ihn an den Tisch zu setzen, auf dem ich das Buch führte, rings hernm saßen die Studenten. Eine Bauernmagd aus dem Odenwald wurde hereingeführt, die ersichrecklich stumps in die Welt blickte. Sie nahm den üblichen Platz ein und Naegele stellte die erste Frage: "Meine Gnädige, wann sind Sie geboren?" — Die Arme verstand die Frage nicht, ich mußte ihr zu Hisse kommen und erklären: "Sie sollen angeben, in welchem Jahre und an welchem Tage Sie geboren sind." — Sie begriff jetzt und gab die Autwort in der heimischen Mundart: "Uf de Daach, wu

der Hölzerlips feppt worren is."\*) — Der Hölzerlips war ein odenswälder Landsmann, ein Ränber und Mörder, der 1812 auf dem Marktsplat in Heidelberg hingerichtet worden war. — Die Studenten lachten, aber Naegele wurde nuwillig und rief mir zu: Die Herren möchten sich um der Reputation der Klinif willen zusammennehmen. Die Fremden seien englische Nerzte und verstünden fein deutsches Wort.

Sofort trat Ruhe ein und Naegele richtete die zweite Frage an die Obenwälderin, die ihn so blöde wie vorher anstarrte. "Run, Sie Gans," redete er sie diesmal an, "Sie wird hossentlich wissen, wann Sie die letzte Reinigung gehabt hat?" — Ihr Gesicht leuchtete, sie hatte verstanden und ries: "Uf selbigen Daach, wu die Beckebach keppt worren is." — Die Beckenbach war auch eine Landsmännin aus dem Odenwald; sie hatte ihren Mann mit Gist umgebracht und war vor sieben Monaten auf dem Feld am Rohrbacher Weg enthanptet worden. — Nach dieser zweiten Antwort waren die jungen Leute nicht mehr zu halten, sie platzten hilssos herans. Die Zeitrechnung nach Hinrichtungs= terminen war zu überraschend. Die Engländer blickten auf den Proscsior, eine so vergnügte Klinik war ihnen neu, er bemerkte kurz, die Person spräche einen lächerlichen Jargon. Die Studenten bernhigten sich mit Mühe und die Klinik ging dann ihren gewohnten würdigen Gang.

Nach meinem medizinischen Examen brachte ich noch ein Jahr in Heidelberg zu und verkehrte auch in dieser Zeit mit meinem Lehrer. Da ließ mich eines Tags seine Gemahlin zu sich rusen und bat mich, ihren Mann zu einer Konsultation nach Heilbronn zu begleiten; sie fürchtete, es könne ihrem 68jährigen kurzsichtigen Gatten etwas zusstoßen, wenn er allein reise, der Ausflug nahm zwei Tage in Ausspruch. Gerne sagte ich zu.

Früh am Morgen fuhren wir mit dem Eilwagen nach Heilsbronn, das Wetter war herrlich, der Alte in rosiger Stimmung. — Nachmittags gleich nach der Ankunft verfügten wir uns mit den beiden behandelnden Aerzten in die Wohnung der Kranken. Sie litt an einer Bauchgeschwulft zweifelhafter Natur. Es stand damals noch schlecht mit der Diagnose dieser Geschwülste. Naegele hielt den Herrn Kollegen

<sup>\*)</sup> Auf ben Tag, wo ber Solzerlips geföpft worden ift.

einen prächtigen Vortrag, worin er seine schönsten Raketen steigen ließ, und erzählte ihnen die lehrreichsten und unterhaltendsten Geschichten von kleinen und großen Böcken, die man auf diesem Reviere schießen könne. Mit gleichem Geschicke verstand er die tief gesunkene Hossen nung der Aranken aufzurichten.

Nach der Ronfultation folgten wir einer freundlichen Einladung, die berühmte Papiersabrik des Verwandten eines der Aerzte zu besichtigen. Nacgele wurde mit großen Ehren empfangen. Die Damen des Hauses waren begierig, den vielgenannten Francharzt kennen zu leinen und er zog das ganze Register seiner Liebenswürdigkeit auf. Gine der Damen nahm mich entzückt zur Seite und meinte: von allen Geheimeräten der Welt sei dieser der charmanteste. Raum war ich mit ihm allein, so richtete er die Frage an mich: "Test sagen Sie mir, habe ich meine Sache gut gemacht? Ich habe mein Bestes gethan, um den Damen zu gesallen, jedoch um Ihnen zu liebe. Sie sollten sehen, wie Sie es ansangen müssen, um vorwarts zu kommen. Glanben Sie mir, ohne Francugnust bringt es der Arzt zu nichts!"

Am nachsten Morgen kehrten wir auf dem kleinen Dampsichiss, das damals zwischen Heidelberg und Heilbroum den geringen Verkehr vermittelte, nach Hause zurück. Naegele bewunderte eine Weile die liebliche Laudschaft, bald aber weihte er seine Ausmerksamkeit der hübschen jungen Fran eines Landviarrers, die unterwegs mit ihrem Manne eingestiegen war. Er vertrieb dem Weibchen mit Plandern und Scherzen die Zeit und sie sand großes Gesallen au seiner Untershaltung. Der Pfarrer empfand zulept eine Amwandlung von Eifersincht; er sragte mich, wer der Herr sei, der mit solcher Galanterie seine Fran unterhalte. Ich beruhigte ihn, es sei der Geheimerat Naegele und ich sein Schüler, er mache nur mir zu liebe seiner Fran die Cour, er habe mich auf eine Konsultation mitgenommen, nur mich das Kurieren und das Courmachen zu lehren.

Frau Nacgele, eine liebenswürdige Matrone, die Tochter des früher erwähnten Geburtshelfers Mai, dankte mir herzlich: Ihr Mann sei sehr befriedigt heimgekommen; — ich meinesteils versicherte, daß ich kanm je so viel sur die künftige Praxis von meinem Lehrer gesternt hätte, wie auf dieser Reise.

Naegele blieb mir stets gewogen. Er riet mir, die akademische Laufbahn einzuschlagen, doch durste ich daran nicht deuken.

So oft ich nach Heidelberg kam, suchte ich ihn auf, zuletzt im Herbst 1849. Ich fand ihn tief gedrückt. Die Revolution hatte dem alten Manne arg mitgespielt, obwohl ihm kein persönliches Leid widerfahren war. Ein abgesagter Feind der Politik hatte er mir einst erklärt, eine Wöchnerinnensuppe interessiere ihn mehr, als alle Politik, im Jahre 1848 rächte sie sich. Tagtäglich wurde vor seinem Hans am Ludwigsplatz ererziert, kommandiert und getrommelt, das Heckerlied gesungen und "Schleswig-Holstein meerumschlungen." Freischärler und Soldaten aller Wassengattungen marschierten auf, Freund und Feind nahm Quartier bei ihm, die bewassnete Macht vertrieb sogar 1849 die weibliche Besatzung seiner Austalt und nahm die Räume selbst ein. Die Aufregung darüber brach die letzte Kraft des alten Herru, er überlebte das schreckliche Jahr nicht lange.

Die Anregungen, die mir mein Lehrer erteilte, waren nicht versloren. Zwar habe ich die Geburtshilse nur 5—6 Jahre ausgeübt, aber meine 1859 erschienene Schrift über eine Klasse wichtiger Bildungssehler der Gebäruntter hat gezeigt, daß der Same, den er ausgestreut, auf feinen unfruchtbaren Boden gefallen ist.



### Hermann Naegele.

Die Geburtshelser Naegele Bater und Sohn waren grund verschiedene Naturen. Dem Sohne ging die heitere, wizige und sebhafte Art des Baters ab; er war ernst, trocken und gemessen, ging wenig unter die Menschen, wurde in den besten Mannesjahren fränklich und starb mit 40 Jahren, kurz nachdem er zum Nachsolger seines Baters ernannt worden war, am 15. Juli 1851.

Hilse heraus. Die erste Auslage erschien 1843—45, an der britten arbeitete er in seinem Todesjahre 1851; Prosessor Grenser in Dresden vollendete sie und besorgte alle iolgenden Anslagen dis zur achten 1872.

— Das Buch enthielt die Lehren des Baters, verdankte aber die lichte volle, knappe und doch erschöpsiende Darstellung, also die wesentlichsten Eigenschaften eines guten Lehrbuchs, dem Sohne. Das ärztliche Problikum glaubte auch diese Vorzüge des Buchs dem Vater zuschreiben zu mussen und bestritt dem Sohne das Verdienst, das ihm in Wahrheit zukam. Wiederholt klagte er mir sein Leid; ich sah seine viel korrigierten Entwürse und begriff den gerechten Verdruß des ties Gekräuften.



#### Jakob Hente.

Der bedeutendste Mann der Fakultät, als Forscher und Lehrer zugleich, war neben Naegele unstreitig sein junger Kollege Henle. Man konnte ihn noch über diesen insosern stellen, als der Geburtshelser nur sein beschränktes Fach lehrte, während Henle außer Anatomie und Physiologie, für die er berusen war, allgemeine Pathologie las. Für diese Vorlesung war der ideenreiche Mann wie geschaffen, denn in der Schule des großen Johannes Müller ausgewachsen, hatte er sich die dazu erforderlichen reichen biologischen Kenntnisse in umsassender Weise augeeignet und besaß die Gabe, flar und auregend vorzutragen, in seltenem Maße. Er wagte sich ohne Schen an die höchsten Probleme der medizinischen Wissenschaft; wo reise Früchte noch nicht zu pslücken waren, griff er zu unreisen und präsentierte sie versührerisch auf silbernen Schalen. Sein mächtiger Lehrdrang trieb ihn, über den Kreis der Mediziner hinaus zu wirken, er las ein start besuchtes Kolleginm über Anthropologie für Hörer aus allen Fakultäten.

Geboren 1809 in Fürth bei Nürnberg war Henle mit seinen Eltern 1815 nach Mainz und später von da nach Koblenz übersgesiedelt. Hier machte er die persönliche Bekanntschaft seines aus dieser Stadt gebürtigen späteren Lehrers Müller, die seine gauze Zustnuft bestimmte. Müller war damals Prosessor in Bonn und kam in den Ferien hänsig nach Koblenz. — Henle studierte zuerst in Heidelsberg und hörte Anatomie bei Tiedemann, ging dann nach Bonn und erfrente sich hier der Gunst und Führung Müllers. Nachdem er 1832 in Bonn promoviert und 1833 das medizinische Staatsexamen

absolviert hatte, fügte es sich, daß in diesem Jahre Müller als Ordi= narins für Anatomie und Physiologie nach Berlin berufen wurde und ibn zu feinem Projektor machte. Er entfaltete jett eine außerordeut= lich fruchtbare Thätigkeit auf den drei Gebicten der Anatomie, Boologie und pathologijchen Physiologie, seiner Zulassung zum Lehramte aber stellten sich politische Schwierigkeiten in den Weg. Er wurde in Untersuchung gezogen und in die Hausvogtei gesperrt, weil er in Bonn der Burichenschaft augehört hatte. Es bedurfte der Fürsprache Alleranders von Humboldt, damit er endlich 1837 das Recht an der Universität zu bogieren erlangte. Drei Jahre nachher berief ihn die Züricher Regierung als Ordinarins an ihre Hochichule für Anatomie und Physiologie. Echon wenige Jahre ipater, im Frühjahr 1844, folgte er einem Ruse als ordentlicher Profesior jur dieselben Facher neben Tiedemann nach Heidelberg. Er lehrte hier mit großem Er= jolge bis 1852, wo er nach Gottingen an Langenbecks Stelle für Anatomie übersiedelte und am 13. Mai 1885 sein in raftloser Thätigkeit verbrachtes Leben beichloß.

In die Zeit von Henles Berliner Ansenthalt siel der Beginn einer neuen Epoche der biologischen Wissenschaften, die auf die Medizin mächtig zurückwirfte. Sie wurde durch die berühmte Schrift Schwanns, gleichsalls eines Schülers von Müller, herbeigesührt, die 1839 unter dem Titel erschien: "Mifrostopische Untersuchungen über die Ueberseinstimmung in der Struttur und dem Wachstum der Tiere und Pslauzen." — Schwann war fast von gleichem Alter, wie Henle, geb. 1810 in Neuß bei Köln, und Kusios am Berliner anatomischen Wusenm. Er wurde 1839 als Anatom nach Löwen bernsen und starb als Prosessor der Universität Lüttich 1882.

Anknüpsend an die Lehre des Botanikers Schleiden von der Pilanzenzelle begründete Schwann die Lehre von der tierischen Zelle. Dasselbe mikrostopische Formetement dient zum Ansban des Pilanzenz und Tierleibs, die Zelle ist gewissermaßen der Baustein des belebten Naturreichs gegenüber dem Kristall des nubelebten. Aus der Zelle und ihren vielgestalteten Abkömmlingen wachsen hervor die Pslanzenz und Tiergewebe, aus den Geweben die Organe, aus den Organen die zusammengesetzten Organismen.

Aufgerichtet auf der sicheren Grundlage mitrostopischer und entwicklungsgeschichtlicher Untersuchungen, beschenkte die Schwannsche Zellenlehre die biologischen Wissenschaften mit einer fruchtbaren leitenden Idee, die ihnen allen neue Ziele der Forschung, einen neuen Juhalt und neue Gestalt verschafste.

Zunächst war es die Anatomie, die aus der Zellenlehre den größten Gewinn zog. Die Geweblehre, zu der im Beginn des Jahrshunderts Bichat in Paris den Grund legte, gewann durch sie ihre heutige Gestalt. Eine nene anatomische Welt that sich uns jungen Medizinern auf in dem Werke Heules: "Allgemeine Anatomie," 1841. Es fesselte die Leser fast noch mehr durch die weiten Aussichten, die es erössnete, als durch das, was es bereits fertig darbot. Sobald die Vernfung Heules befannt geworden war, trieb mich die Neugier, sein Buch zu lesen. Den Eindruck auf mich kann ich nur mit dem der Liebigschen Schriften vergleichen, ich versuhr damit, wie mit diesen, ich zog es aus und lernte seinen wesentlichen Inhalt auswendig.

Der Genuß, den mir die "Allgemeine Anatomie" bereitet hatte, reizte mich, die "Pathologischen Untersuchungen", die Henle schon 1840 heransgegeben hatte, gleichfalls zu lesen. Von den Abhandslungen, die er darin zusammengestellt hat, ist die: "Neber Miasmen und Kontagien" weitans die berühmteste geworden. Gestützt auf die damals noch so dürstigen Kenntnisse der Parasitenlehre, versuchte Henle mit erstannlichem Scharssinn der Ursache der Seuchen auf die Spur zu kommen. Mit prophetischem Blick versuchte er ihre parasitische Natur zu erweisen und seine Hypothese ist — wenigstens für die Mehrzahl der Seuchen — zur feststehenden Thatsache geworden.

Mit großer Spanning sahen wir der Ankunft Heules entgegen, mit kann geringerer der seines Freundes Pseuser. Fast gleichzeitig hatte die badische Regierung auch diesen für Heidelberg gewonnen und auch ihm war der Ruf eines ausgezeichneten Lehrers vorauszgegaugen; er sollte als zweiter Ordinarius für innere Klinik und Pathologie neben Puchelt wirken. Die beiden waren im gleichen Jahre, 1840, nach Zürich gekommen und zogen an Ostern 1844 zusammen nach Heidelberg. Sie hatten in Zürich einen Freundschaftsbund für

das Leben geschlossen, standen im Alter sich nahe und harmonierten in ihren politischen und Weltanschannugen. Im letten Jahre ihres Züricher Ansenthalts verbanden sie sich zur Herausgabe einer medisinischen Zeitschrift und schieften das erste Hest mit einem Programm ans Henles Feder in die Welt, einem kriegerischen Maniseste: "Ueber medizinische Wissenschaft und Empirie."

Schon der Titel: "Zeitschrift für rationelle Medizin", den die Freunde gewählt hatten, kounte sir eine Herausforderung gelten. Was heißt "rationell" anders, als vernünstig oder einsichtig? War denn die Medizin disher unvernünstig gewesen und ohne Einsicht betrieben worden? Mußten Henle und Pseuser erst eine vernünstige Medizin schaffen? Offenbar bedeutete das Schlagwort "rationell" einen Kampsens zum Angriff auf die herrschenden Schulen und mit spöttischem Lächeln nannten die alten Herrn, auf die es gemünzt war, die beiden Herausgeber der Zeitschrift "die Dioskuren der rationellen Medizin."

Die Berechtigung der rationellen Forderungen des Manifestes ericheint heute so selbstverständlich, daß man sich wundern fonnte, warum Benle fie auffiellte und mit jo großem Aufwande von Dialektik und scharfem Wipe versocht. Rein vernäuftiger Mediziner wird bente lenguen, was das Programm verlangt: daß die Medizin unr and einer durch Ginficht gelauterten Erfahrung hervorgeben joll. Gie fann unmöglich diese nötige Ginsicht erlangen ohne genaue Beobachtung der Aranten, ohne die Hilismittel des Mifrojtops, der physikalischen Untersuchung und Wertzenge überhaupt, ohne Chemie, anatomisches Stalpell und physiologischen Bersuch. Endlich bedarf die Medizin der Reuntnis aller Raturwiffenschaften, die im stande find, die Ratur ber Schädlichkeiten aufzudecken, die und frant machen, und die ber Mittel, die uns heilen. - Sollte ein Mann von Benles Scharfblick gegen Windmühlen gesochten haben? Sicherlich hatten wir jungen Mediziner in diesem Fall sein Manifest nicht mit jo großem Interesse gelesen. Die Medizin jener Zeit begann sich eben damals erft voll= bewußt aus den Banden der Naturphilosophie und des Aber- und Röhlerglanbens zu lösen. Es waren noch immer viele gelehrte Aerzte ber Meinnig, die Medizin lasse sich ans einem allgemeinen Prinzip suffematisch ableiten. In Baiern mußten sich Wissenschaft und Runft

des Heilens sogar unter die Theosophie bengen; der allmächtige Obersuedizinalrat Ringseis, der auf die Besetzung der ärztlichen Stellen und Prosessuren im Königreich einen oft entscheidenden Einsluß übte, leitete die Krankheiten aus dem Sündenfall ab und kurierte sie mit den Gnadenmitteln der Kirche. — Man begreift, daß die medizinische Ingend der vormärzlichen Zeit, die ein fortschrittlicher, kampflustiger Geist besecke, mit Jubel das Schwirren der Geißel begrüßte, die der witzige Anatom über den Hänptern der Dunkelmänner schwang.

Da ich nur noch zwei Semester vor mir hatte, so konnte ich nicht mehr Anatomie bei Henle hören, sondern belegte nur sein Kollegium über Physiologie und erhielt von ihm die Erlandnis, das über allgemeine Pathologie gratis zu besuchen. Außerdem verschaffte ich mir später noch das Hest eines guten Fremdes, das er in der Vorlesung über Anthropologie nachgeschrieben hatte, und schrieb es ab. Ich habe somit Physiologie und allgemeine Pathologie zweimal als Student belegt, doch unr bei Henle regelmäßig besucht, bei Vischoff einigemale, bei Puchelt fast regelmäßig geschwänzt, was ich zur weiteren Illustration meiner früheren Auslassungen über Zwangsetollegien hier bemerke.

In der allgemeinen Pathologie teilte uns Henle außer den Hauptsergebnissen seiner "Pathologischen Untersuchungen" die Quintessenzseines großen "Handbuchs der rationellen Pathologie" mit, woran er bereits arbeitete, das jedoch erst 1846—1853 im Druck erschien. Es war ein großartiges aber verfrühtes, auch mißlungenes Unternehmen, sämtliche Erscheinungen und Vorgänge am franken Organismus auf ihre nahen und entsernten Ursachen zurückzusühren. Die Hupothesen überwucherten das thatsächlich Gegebene und Erweisbare, wie in dem Handbuch, so auch in der Vorlesung, aber wir hatten keinen Schaden davon, denn die Vorlesung regte uns frästig zum Denken an und verdarb uns nicht zu grauen Theoretikern für die künftige Praxis.

Henles Vortrag war wie ein klarer munterer Quell, auf dessen leichtbewegter Fläche heitere Lichter spielen. Obwohl er seine Sätz sehr einfach fügte und eine wohlthuende Ruhe bewahrte, blieb er doch stets unterhaltend, seine Bemerkungen, witzige Vergleiche, überraschende Gedankeublitze ließen keine Ermüdung zu. Kam ein

Scherz über seine Lippen, so zuckte ein Lächeln um seinen Mund, er tippte auch wohl mit einem Finger an die Nasenspiße und warf das Haupt ein wenig zur Seite, als wolle er den unbewacht entschlüpften Einfall von sich abschütteln.

In furzer Zeit erwarb sich der junge Prosessor die Gunst seiner Hörer. Schon im Winter 1844 45 brachten sie ihm ein Fackelständschen und seierten ihn als Gelehrten, wie als Lehrer und als unersichrockenen, freisinnigen Forscher. Seine studentische und politische Vergangenheit trug mit dazu bei, ihn der akademischen Jugend sieb und wert zu machen. Eine kleine Hiebuarbe auf der linken Wange erinnerte sie daran, daß er der Burschenichaft angehört und deshalb in der Hausvogtei gesessen hatte. Auch umwob sein Hanpt der goldene Schimmer einer romantischen Liebe, die bald nachher zu seiner ersten Ehe sührte. Sein Schwiegersohn und Viograf, Prosessor Werkel in Götstingen, hat das Johll sehr anziehend erzählt. Auerbach, mit Heule besteundet, benützte es zu seiner bekaunten Erzählung: "Die Frau Prosessorin", und Frau Birch-Pseisier brachte es in "Dorf und Stadt" sogar auf die Bühne, beide ireilich in einer Gestalt, die Heule verletze.

Die Beirat Benles mit einem liebenswürdigen Maddien aus niederem Stande - er hatte es bei feiner Schwester guvor ansbilben laffen - entsprach ber sozialen Stimmung ber vormärzlichen Reit. Es waren namentlich die Mediziner, die aus der anatomischen Gleichheit der Töchter Evas ihre joziale Gleichberechtigung herleiteten. Mehrere meiner Befannten und zwei angesehene Profesioren ber faculte de médicine in Stragburg stiegen von ihrer afabemischen Sohe zu den ungelehrten Töchtern des Bolfs berab, um fie gu fich berauf zu holen. Doch wurde mir auch im Frühjahr 1847 ein Korb befannt, den fich ein Beidelberger Dozent, ein Angtom und Schüler Beules, bei einem schlichten Rinde der fröhlichen Pfalz geholt hat. Er meinte, seinem angebeteten Meister wie in seinem Studium, so auch in ber Wahl seiner Gattin nacheifern zu muffen. Seine junge, frische Aufwärterin gefiel ihm und er machte ihr einen Beiratsantrag mit dem Vorschlag, sie aus seinen Mitteln in einer Damenpension zur standesgemäßen Erziehung unterzubringen. Er tam damit übel an. Was dem Berrn Dottor einfalle, fragte fie entruftet. Gie habe bereits ihren Liebsten,

dem sie sein genng erzogen sei. Ihr Schatz sei ein schmucker Fleischer, der zwei solcher schmächtigen Doktoren auswiege.

Zwischen den jungen, von Zürich berufenen Professoren und den alten wollte sich je länger desto weniger ein freundliches Vershältnis gestalten. Sie waren zu verschieden in Jahren, politischen Unschauungen, gesellschaftlichen Gewohnheiten, zweiselsohne auch in ihren Ansichten über das medizinische Lehren und Lernen.

Merkel hat in der Biographie Henles (S. 214) einen Brief mit= geteilt, den dieser an Pfingsten 1844 an seine Angehörigen geschrieben hat, — der Brief wäre wohl besser ungedruckt geblieben. Er ist aus einer schrecklichen Stimmung hervorgegangen, die sich vermutlich aus Ereignissen in Beules elterlicher Familie, die Merkel andentet, erklärt. Benle neunt darin seine alten Kollegen langweilige Böpfe, unter benen zu sigen für ihn und Pfenfer eine "Degradation" sei, sie benützten den Ruf und die herrliche Lage Heidelbergs, um sich in behaglicher Rube zu maften, und schlöffen sich gegen Gindringlinge ab; alles, außer ihren Wohnungen, Landhäusern und Weinbergen, sei in einem erbärmlichen Zustande. — Welche ungerechte Beschuldigungen! Die langweiligen Böpfe hatten Heidelbergs medizinischen Weltruf geschaffen und die Berufung der Züricher bei der Regierung beantragt. Glichen diefe, in gesegneter Arbeit ergranten Gelehrten zur Rube gesetten, feiften Mandarinen? Seit wann ziemte sich's nicht für einen akademischen Lehrer, ein eigenes Heim, die Sehnsucht des Aermsten, zu erwerben? Bu eignem Berd und Haus hatten es die alten Berrn allerdings gebracht, aber ein Landhans besaß keiner, vielleicht wohl einen Rebgarten, aber was wollte das in Heidelberg bedeuten? Der Ginzige, der es zu größeren Glücksgütern gebracht hatte, war Chelius, nud dieser hatte sie durch seine unermüdliche Thätigkeit und ein seltenes chirurgisches Geschick erworben.

Heule und Pfenfer fanden bald jüngere und gleichgestimmte Kollegen außerhalb der Fakultät: Folly, Hänßer, Gervinns, v. Vangerow u. A., denen sie nahe traten. Die Wogen der Politik stiegen mit jedem Jahre höher. Gervinns gründete die deutsche Zeitung. Aus seiner Feder floß eine Neihe von Artikeln, die den "reaktionären

Perücken" der Heidelberger Hochschule samt und souders derb zu Leibe gingen, aber den Fortschrittlern gute Censuren erteilten. Der gallige Jurist Morstadt erwiderte mit einer Grobheit, würdig des göttlichen Hirten Eumacos. Die gegenseitige Erbitterung der Liberalen und Konservativen erreichte eine bisher unbekannte Höhe. Zwischen Henke und Tiedemann kam es zu einem häßlichen Austritt. Tiedemann hatte die Einrichtung des Neubaus für Anatomie und Physiologie aussichließlich in die Hand genommen. Henle fand sie seinen Bedürsnissen so wenig entsprechend, daß er beim Ministerium um Abhilse einkam. Bei den amtlichen Verhandlungen, die zwischen beiden jetzt gepflogen wurden, ließ sich der hitzige Alte zu unverzeihlichen persönlichen Besleidigungen hinreißen und nahm sie unr gezwungen zurück. Bald danach, 1849, legte er sein Amt nieder und Henle wurde die Leitung der ganzen Austalt übertragen.

Intionsjahren verlor Heidelberg 1852 Henle und Pfeuser, zwei Jahre nachher Jolly. Die Regierung warf die gemäßigt Liberalen in einen Topf mit den Radikalen und Revolutionären. Henle ließ man nach Göttingen ziehen, Pfeuser und Jolly nach München, sie waren alle mißliedig geworden. — Als Hanptwerf und letztes großes Vermächtzuis hinterließ Henle den Aerzten seine "Systematische Anatomie," 1871—1879.



## Karl von Pfeufer.

Mein zweiter klinischer Lehrer, Karl Pfenfer, stammte aus der alten Bijchofsstadt Bamberg, die Dentschland zwei seiner berühmtesten Mediziner gegeben hat: Ignaz Döllinger, den Anatomen und Physiologen, und Lukas Schönlein. Bamberg besaß seit 1647 eine Universität, freilich ohne medizinische Fakultät, die sie erst 1769 erhielt. Gine Bebeutung erlangte die Fafultät unter ber Regierung des vorletten Fürstbischofs, Franz Ludwig von Erthal (1779-1795), nachdem dieser menschenfreundliche Regent eine Hebammenschnle und nach ihr ein großes Krankenhans zu Lehrzwecken hatte herstellen lassen. Marcus der Aeltere\*), der Leibarzt des Bischofs, führte einen geordneten klinischen Unterricht ein, was viele Schüler herbeizog, ihre Zahl stieg auf 100. Wie ich früher erwähnte, hat auch Nacgele sen. in Bamberg ftudiert. Nachdem infolge des Lüneviller Friedens das Bistum an Baiern gefallen war, wurde die Universität aufgehoben, boch blieb an Stelle der medizinischen Fakultät eine medizinisch-chirurgische Schule bis 1836 erhalten.

Der Vater meines Lehrers, Christian Pseuser, war 1802, kurz vor Aushebung der Fakultät zum Prosessor ernannt worden; nach ihrer Aushebung 1805 wurde er als Gerichtsarzt aufs Land versetzt, nach Marcus Tod 1814 mit der Leitung des Bamberger Krankenshauses betraut; er hielt Vorlesungen darin, so lange die chirurgische

<sup>\*)</sup> Lgl. die lehrreiche Biographie, verfaßt von Dr. Friedrich Noth: Dr. Abalbert Friedrich Marcus, Bamberg, 1889.

Schule bestand. Daß er ein tüchtiger Arzt war, beweist seine noch heute lesenswerte Schrift über den Scharlach (1819). In der Heilstunde herrschte zu Ansang des Jahrhunderts eine wilde Gärung; die gefährlichen Lehren des Schotten Brown hatten gerade in Bamberg an Marcus und Röschland eifrige Verteidiger gesunden; au diesen Ansschweisungen nahm Chr. Pfenser keinen Teil, auch hielt er sich von dem Bampyrisuns ferne, der damals selbst den Typhösen Ströme Bluts entzog. Er starb 1852.

Rarl Pfenfer war geboren 1806, studierte in Erlaugen (1824) und Bürzburg. In Erlangen ichloß er Freundschaft mit dem Dichter Platen, beffen Tagebuch (1796—1825) er fast 40 Jahre später (1860) heransgab. Er selbst geriet hier in bas poetische Fahrwasser, in Bürzburg aber erfüllte ihn die zunehmende Bewunderung von Schonleins Thatigfeit mit Liebe gur Medigin, und aus bem unfichern Strom ber Dichtfunft fant er ben Weg gurud auf ben festen Boben bes argt= lichen Berufs. Schöulein, beijen geniales Wejen er mir noch furg vor seinem Tode begeistert vries, machte ihn zu seinem Affisteuten. Alls jolcher erteilte er, wie Rerichensteiner\*) erzählt, in Schönleins Alinit die ersten Aurse über Perkussion und Ausfultation 1828. — Die baierische Regierung schickte ihn 1831 zum Studium ber asiatischen Cholera, die von Rugland her gerade ihren ersten Einbruch nach Deutschland über Preußen ausgeführt hatte, in die heimgesuchten Provinzen. - Im folgenden Jahre besuchte er Wien und ließ sich im Juli 1832 in München nieder, um sich hier an der Hochichule zu habilitieren. Walther, Döllinger n. a. schenkten ihm ihre Bunft, er wurde ein beschäftigter Praftifer, aber Ringseis, der freigefinnte und charafterseste Leute nicht um sich buldete, verhinderte seine Zulassung. Wiederholte spätere Bersuche, Dozent zu werden, icheiterten. — Nachdem die Cholera im Angust 1846 zum erstenmal die baierischen Grenzen überschritten, in Mittenwald ihren Einzug gehalten und Die Einwohner in die wildeste Anfregung versetzt hatte, eilte Pfeufer im Auftrag ber Regierung in das Städtchen und brachte Beruhigung

<sup>\*)</sup> Josef Kerschensteiner, das Leben und Wirten des Dr. Karl von Pfeufer, Augsburg 1871.

und georducte Hilfe. Fürst Wallerstein, der damalige Minister erstaunte mit warmen Worten sein großes Verdieust an, und schickte ihm zur Belohnung die königliche Ernennung als Landesgerichts-Physikus der Vorstadt Au, die ihm keineswegs erwünscht war, die heißersehnte Zulassung aber zur Fakultät blieb ihm nach wie vor verweigert! — So sah es in dem medizinischen Baiern unter dem pfässischen Regiment von Ringseis ans.

Unvermutet befreite ihn aus dieser unerquicklichen Lage ein Ruf an die Klinik in Zürich als Nachfolger Schöuleins. Sein ehemaliger Lehrer war 1833 aus Würzburg, dessen medizinische Fakultät durch ihn so großen Ausschwung genommen hatte, geslüchtet, um einer in nichts begründeten Auklage auf Hochverrat zu entgehen, und war in Zürich mit offenen Armen ausgenommen worden. Im Jahre 1840 hatte Friedrich Wilhelm IV. den baierischen Hochverräter als Leibsarzt und Leiter der inneren Klinik nach Berlin berusen. Es wechseln Zeiten und Menschen! — Che Pfeuser den Ruf nach Zürich annahm, machte er einen letzten Versuch, ein Lehramt in München zu erhalten. Er fragte bei dem gedietenden ultramontanen Staatsminister Abel au, ob er auf eine Prosessur in München hoffen dürse, aber dieser gab ihm, wie Kerschensteiner erzählt, "aus angeborner Grobheit" eine "unsgeschlachte" Autwort.

Obwohl es nicht leicht war, als Nachfolger eines Schönlein, der auf der Höhe seines Ruhmes stand, Anerkennung zu erringen, gewann Pfenfer doch ungemein rasch die Zuneigung seiner Schüler und das Vertrauen der Einwohner und Behörden Zürichs. Im gleichen Jahre wie er war Henle von Berlin nach Zürich gekommen. In ihm fand er einen mitstrebenden Kollegen und Freund für das ganze Leben. Henle wurde ihm Führer in der nen aufgegangenen biologischen Welt. Sie gründeten, wie ich bereits erwähnte, die Zeitsschrift für rationelle Medizin und folgten an Ostern 1844 zusammen dem fast gleichzeitig an sie ergangenen Ruse nach Heidelberg. Hier lehrte Pfenser neben Puchelt als zweiter innerer Kliniker und v. Prosessior der Pathologie bis zum Herbste 1852.

Inzwischen hatten sich die Verhältnisse in Baiern unter dem edelgesinnten König Maximilian II. anders gestaltet. — Ringseis

hatte seine Macht eingebüßt. Pseuser wurde an seiner Stelle als Leiter der zweiten inneren Klinik berusen und zugleich der technische Berater des Ministeriums in den Sanitätsangelegenheiten des König-reichs, — als solcher erwarb er sich um Vaiern unvergängliche Verdieuste.

Rarl Thiersch, der berühmte, in Leipzig 1895 verstorbene Chirurg, damals Dozent in München, später mein Fafultätstollege in Erlangen, hat mir einst erzählt, welch ein seliges Gesühl der Erlösung über ihn und alle jungen strebsamen Merzte in Dinichen gekommen sei, als mit Pfeuser die rationelle Medizin in den Raumen einzog, wo bisher Mingseis die ichtimmen Früchte bes Gündenfalls außer mit Brech. mitteln, Burgangen und Aberläffen eifrig mit ben beiligen Saframenten, Saframentalien und Gebeten ans bem Leibe ber Menichen geschafft hatte. Er wurde, wie die Jugend gehofft, ihr vaterlicher Freund und Förderer ihrer wiffenschaftlichen Arbeiten. Go nahm er an Pettenkofers und Thierichs bekannten Untersuchungen über Verbreitung und Ursache ber Cholera lebhaften Anteil. Kast wichtiger noch war die Befreiung von der büreaufratischen Vormundichaft, die der arztliche Stand in Baiern seinen elfjährigen Bemühungen verdankte. Bis bahin batten die Kreismedizinalräte den Aerzten den Ort angewiesen, wo fie die Praris ausüben, nach Umftanden versauern und verkommen umften, er sette trop großer Sinderniffe ihre Freigngigfeit burch und machte fie gu Berrn ihres Geschickes. - Der prachtige Mann schied am 13. Geptember 1869 auf einem Ausflug nach Pertijan am Achensee inmitten ber Seinigen plöglich aus bem Leben, das Berg verfagte unerwartet ieinen Dienst.

Pieuser gehörte zu den Alinifern, die weniger durch ihre Schriften, als durch mündliche Unterweisung auf ihre Zeit einwirkten, ähnlich wie Schönlein, Arntenberg, Oppolzer. Seine litterarischen Erzengnisse beschräuften sich auf einige Anssätze in der Zeitschrift für rationelle Medizin, einen Bericht über die Cholera in Mittenwalde, eine mustershafte volkstünnliche Anweisung, wie man sich bei der Cholera zu vershalten habe; — das ist so ziemlich alles, was er veröffentlicht hat. In keinem Gebiete der Pathologie wirkte er bestimmend auf deren Gang. Seine Bedentung lag in dem Unterricht, den er in der Klinif und seinen guten Vorlesungen zahlreichen Schülern erteilte. In

Heibelberg dürste er als Lehrer seine Höhe erreicht haben. — Ueber Schönleins naturhistorisches System war er längst hinausgekommen, das Manisest der "Zeitschrift für rationelle Medizin" sagte ihm entschieden ab, wenn auch unter tiesen persönlichen Verbeugungen vor dem "großen Arzte", der es aufgestellt hatte; die klinische Methode aber und die Behandlungsweise seines Lehrers behielt er bei. Im Großen und Ganzen stand er auf dem physiologischen Voden, auf den vorzugsweise die Engländer: John Hunter, Marshall Hall, Charles Bell, Graves, Stokes u. a. die Pathologie gestellt hatten; er empfahl uns diese Koryphäen der englischen Medizin neben den Franzosen Andral und Louis angelegentlich zum Studium.

Die Persönlichkeit Pseusers war wie zum Arzte geschaffen. Er war groß und breit gebant, ein dichter, starr aufstehender Busch schwarzer Haare frönten die hohe Stirne des ansdrucksvollen Gesichts; seste Kraft, verbunden mit Güte, sprach ans seinen Zügen. — Kaulsbach hat ihn in ganzer Gestalt, am Arbeitstische sitzend und sinnend in die Weite blickend, getren dargestellt. — Seine ruhige, ernste und doch freundliche Art am Krankenbette, sein augenehmes Sprachorgan, das Geschick und die Geduld, womit er das Examen vornahm, mußte die Hilselnehen mit Zuversicht erfüllen. Unsicheres ängstliches Zausbern kannte er nicht.

Es ist erstannlich, daß Pseuser ungeachtet der Aleinheit seiner Alinik, die sich ansangs auf zwei kleine Säle mit je acht Kranken nebst zwei Dachkammern sür Hantkranke beschränkte, die Schüler danernd anzog und festhielt. Er war bei der geringen Auswahl gesnötigt, sehr aussührlich auf die einzelnen Fälle einzugehen, da er aber gut sprach und die wichtige Kunst verstand, auch gewöhnliche Fälle, die übrigens für den Aufänger die wertvollsten sind, interessant zu machen, so ermüdete er die Zuhörer nicht. Ganz besondere Sorgfalt verswendete er auf die Behandlung, wovon wir uns für die künstige Praxis den größten Außen versprachen.

Nicht minder beliebt als die Klinik waren die beiden Vorlesungen Pfeusers: über spezielle Pathologie und Therapie die eine, über Heil= mittellehre die andre; diese lief damals noch ganz und gar auf Arznei= mittellehre hinans. Ich hörte beide, obwohl ich sie als Zwangskollegia

bereits absolviert hatte, jene bei Puchelt, diese schon im dritten Semester bei dem a. o. Prosessor Dierbach, einem alten bescheidenen Männchen (geb. 1788, gest. 1845). Er lehrte seit 1817 an der Hochschule, war ursprünglich und wesentlich Pharmazeut und ein grundgelehrter Bostaniter, mit der Medizin praktisch jedoch nicht vertrant. Er hat u. a. eine Flora apiciana (Flora für Leckermäuler) und eine Flora mythologiea versast. Die anßer Gebranch gekommenen Kränter waren ihm die interessantesten und die Frage, mit welchem Dele sich die Hegen beim Walpurgisritt eingerieben haben mochten, für ihn ein Gegenstand ernster Erwägung. Er entschied sich sür das grüne Vilsenstrantöl. — Pseuser sprach frei, war stetz sorgfältig vorbereitet, der Student konnte ans seiner Vorlesung ein "gutes Hest" nach Hause tragen.

Mochte unfer Lehrer auch in ernster und würdigfter Saltnug mit uns verfehren, unter seinen Freunden war er ein heiterer, beliebter Gesellschafter. Bei offentlichen Gelegenheiten that er sich wiederholt als guter und geistreicher Redner hervor und verschaffte sich bald Ausehen in den liberalen Areisen der Stadt. Man rühmte seine Runge, sie fand wie beim Trinkspruch, jo bei der Auswahl der Weine das Beste und Feinste. Er ftand hierin seinem Fremde, dem Gieichichtsforscher Häußer am nächsten. Uns Dlediginern schärfte er als ärztliche Pflicht ein, alle unfere Sinne im Interesse unserer Clienten möglichst auszubilden und insbesondere bem Geschmacksfinn fein autes Recht nicht vorzuenthalten, selbst auf die Gefahr des Lipperleins bin. Rehre es bei uns ein, jo möchten wir und mit Endenham, bem enalischen Sippotrates, trosten: Die Bicht bevorzuge die geistreichen Leute. Dieje schmeichelhafte Aussicht gefiel uns; wir hofften, einer folden Auszeichnung mit der Zeit würdig befunden zu werden; einstweilen beneideten wir nusern Meister, wenn er zeitweise mit schmerzhaftem Großzehenballen über die fpigen Steine bes Spitalhofs zur Klinif hinfte.



# Wedizinifdje Studiengenoffen.

Die Mediziner, die mit mir in Heidelberg studierten, kamen aus allen deutschen Bundesstaaten, mit Ausnahme Desterreichs; vom Ausland kamen sast nur Schweizer und einige Holländer. — Obwohl die badische Regierung es den Landeskindern freistellte, an welcher Universität sie studieren wollten, gingen sie doch fast alle in den ersten Semestern nach Heidelberg oder Freiburg, in den lepten zogen einige Berlin vor, des genialen Diessenbach wegen. — Von den deutschen Staaten war die freie Reichsstadt Hamburg aufsallend stark vertreten. Die dortige Prüsungsbehörde sah es gerne, wenn die Hamburger Mediziner zuerst in Heidelberg studierten und promovierten, als Dofstoren aber vor dem Staatsexamen noch ein Jahr lang in der Polistlinik zu Halle bei Krukenberg praktizierten.

Ich habe bereits einiger meiner medizinischen Studieugenossen gedacht, so des Hamburgers Schard Cohen, der beiden Chirurgen und badischen Landsleute Bernhard Beck und Franz Chelius, meiner nächsten Freunde Eduard Bronner und Franz Volk, des Physiologen Schiff aus Frankfurt a. At. n. a. Von badischen Medizinern hebe ich noch hers vor den nachmaligen Prosessor der Anatomie in Tübingen, Hubert Luschsta aus Konstanz, mit dem sich nur Schiff und Moleschott an beharrlichem Fleiße messen durften, ferner die beiden Karlsruher, Theodor Freiherr von Dusch und Adolf Hosfmann, endlich Karl Schaible aus Dissenburg und Adolf Tenner aus Heibelberg.

Theodor von Dusch war der einzige Student der Medizin, der eine Zeit lang in einem chemischen Laboratorium arbeitete. Besondere

Empfehlungen hatten ihm diese glückliche Gelegenheit bei Leopold Gmelin, seinem späteren Schwiegervater, verschafft. Nach seinem Staatsezamen ließ sich Dr. Dusch zuerst in Mannheim nieder, wo er 1852 mit Prosessor Schröder die wichtigen Versuche machte: "Ueber die Filstration der Lust durch Baumwolle", auch 1854 Untersuchungen über Diabetes verössentlichte. In diesem Jahre siedelte er nach Heidelberg über, habilitierte sich aus Grund wertvoller Forschungen über die Pathogenie (Entstehung) der Gelbsucht und gelben Leberatrophie, und wurde zwei Jahre nachher, 1870, o. Prosessor der Fakultät. Sein wissenschaftliches Handwert ist das "Lehrbuch der Herztrankheiten", 1868. Ein großes und bleibendes Verdienst erward er sich um Fastultät und Stadt durch die Fründung eines Kinderhospitals, der Louisenheitanstalt, die zugleich dem klinischen Unterrichte dient. Er starb, ein Opser der Instuenza, am 13. Januar 1890.\*)

Abolf Hoffmann wurde Militararzt, machte die Feldzüge von 1848 49, 1866 und 1870 71 mit, zulet als Generalarzt. Bon der Praxis zurückgezogen weilt er jetzt, einer von meinen wenigen noch lebenden Studiengenossen, ein oxio cum dignitator in seiner Baterstadt.

Rarl Schaible wurde durch die Politik der Medizin abtrünnig. Gezwungen, 1849 ins Ansland zu ilnichten, fand er nach längerem Ansenthalt in Frankreich eine hervorragende Stellung in England als Prosessor für neue Sprachen an der Ariegsschule in Woolwich und als Examinator an der Londner Universität. Er wurde englischer Bürger und lebt setzt als Staatspensionär des brittischen Reichs in seiner Baterstadt Disenburg. — Bon den vielen Schristen, die er im langen Lanse der Jahre veröffentlicht hat, pädagogischen, historischen und kriegsgeschichtlichen Juhalts, hat er mir eine der lehrreichsten gewidmet: "Die höhere Franenbildung in Großbritannien" 1894.

Das erste medizinische Semester Adolf Tenners war mein lettes. Seine persöuliche Bekanntschaft machte ich erst zehn Jahre später, nachdem ich mich im Gerbst 1854 in Heidelberg niedergelassen hatte, nm die akademische Lausbahn einzuschlagen. Er nahm an den Bersinchen, die mich damals beschäftigten, lebhaft Anteil und unterstützte

<sup>\*)</sup> Bgl. bab. Biogr. Bd. VI S. 91.

mich bei ihrer Ausführung, sein gesundes Urteil war mir dabei nüßelich und wir schlossen Freundschaft. Troß seines Widerspruchs ließ ich die Abhandlung, die 1857 in Moleschotts Zeitschrift und dann als besondere Schrift erschien: "Neber Ursprung und Wesen der fallsuchteartigen Zuckungen," unter unserer gemeinsamen Flagge in die Welt segeln. Er war ebenso zwerlässig als Freund, wie als Arzt. Als Leibearzt des Großherzogs Friedrich von Baden hat er seinen verantwortungsevollen Posten 25 Jahre lang, von 1870 bis zu seinem 1895 erfolgten Tode, mit stetz gleichem Vertrauen seines Fürsten in Ehren behanptet.

Bei Chelins und Puchelt praktizierte mit mir noch stud. Binswanger aus Baiern, der Gründer der von einem seiner beiden Söhne fortgeführten, bekannten Heilanstalt in Arenzlingen bei Konstanz; ferner Lippert aus Hamburg, der als vielbeschäftigter Arzt in Nizza starb; endlich Guido Beiß, der sich von der Medizin zur Publizistit wandte.

Erwähnen umß ich noch als Kommilitorien meiner ersten Semester den nachmaligen Berliner Alinifer und Chirurgen Adolf Bardeleben aus Frankfurt a. D. Er war jedoch drei Jahre älter als ich und glich bereits einem jungen Professor. Naegele hatte ihn zu seinem klinisschen Asslichten gemacht; als Bischoff 1843 den Ruf nach Gießen annahm, folgte ihm Bardeleben als Prosektor.

Auf botanischen Ausstügen machte ich nähere Bekanntschaft mit zwei Medizinern, die sich nach dem Examen ganz den Naturwissenschaften widmeten. Der eine war Georg Heinrich Mettenins aus Frankfurt a. M.; als Professor der Botanik in Leipzig erlag er 1866 der asiatischen Cholera; der andere, A. von Franksins aus Danzig, widmete sich der Zoologie. Er schloß sich dem berühmten Zoologen E. von Siebold an, wurde sein Assistent in Breslau und Privatsdozent, verehelichte sich mit einem Mädchen unter seinem Stande und verließ deshalb Europa. In Costarica wirkte er als Arzt und Natursforscher und kehrte erst nach dem Tode seiner Fran nach Deutschland zurück. — Von Jugend auf hatte er au Asthma gesitten, jest war er tuberkussen und verbrachte seine letzten Lebensjahre in Freiburg, wo wir unsere Jugendbekanntschaft erneuerten. — Er starb 1877 und hinterließ in Freiburg ein gutes Andenken, denn er hat den Kindergärten dieser Stadt eine ansehnliche Stiftung vermacht.

Endlich gedenke ich noch Jakob Moleschotts, eines der drei holländischen Mediziner, die mit mir studierten. Die genauere Bekanntsichaft dieses ungemein liebenswürdigen Mannes machte ich jedoch erst nach meinem Staatsexamen im Sommer 1846, wo wir an einem gesmeinschaftlichen Mittagstische speisten, worauf ich im nächsten Buche zurückkommen werde. Sein Fleiß, sein Wissenschurft hatten keine Grenzen, seine Lebhastigkeit war außerordentlich und hat ihn bis zu seinem Tode nicht verlassen.

Ich darf das Kapitel nicht schließen, ohne ein dankbares Wort an den Schatten eines wohl längst hinübergegangenen Mitpraktikanten zu richten, dessen reif überlegte Diagnosen in der ambulatorischen Alinik uns ebenso sehr ersrenten, wie seine "Schnelldiagnosen".

Wir nannten unsern Kollegen, einen Regensburger, nach dem ebenso kühnen, als gelehrten Emir Algerieus, der damals den Franzosen den libnschen Boden doppelt heiß machte, Abdelkader. Er trug ganz und gar das scharsgeschnittene Gepräge eines arabischen Wüstensschus: eine dichte schwarze Mähne schmückte sein Haupt und unter der geschwungenen lang und unten kolbig anslausenden Rase beschattete ein schwarzer Schnurrbart die schmalen Lippen. Auf der Nase prangte eine goldene Brille mit riesigen Gläsern, die ihm ein ungemein gestehrtes Aussehen verliehen.

Eines Morgens erschien ein alter Maurergeselle und stellte sich respektvoll vor Chelius auf. Abbelkader war als Praktikant an der Reihe und stand schon zum Bortreten bereit. Der Maurer hatte eine geschwollene Backe, er harrte schweigend auf die Aufsorderung, sein Auliegen vorzubringen. Chelius winkte. Abbelkader trat vor, wars einen prüsenden Blick auf die Backe und ries, ohne ängstlich zu zaudern: "Abscessus malae!\*) Man umß sogleich einschweiben!" Der Mann erschrak, holte einen Ballen Kantabak aus dem Munde, die Geschwulst verschwand. Er sei nicht krank, ihm sehle gottlob nichts, versicherte er bestimmt, er komme nur, um über ein krankes Kind Bericht zu erstatten.

<sup>\*)</sup> Gitergeschwulft ber Bade.

Aus diesem diagnostischen Mißgeschick zog Abbelkader die Lehre, inskünftig die Leute erst auszufragen und dann die Diagnose zu stellen. Als er wieder au die Reihe kam, erschien eine Bauersfrau und streckte beide Hände gegen Abbelkader. Die Handgeleuke waren verdickt, alle Fingergeleuke knotig verunstaltet, die Finger verkrümmt. Abbelkader untersuchte diesmal genan, betastete beide Hände und alle Geleuke, überlegte und fragte: "Fran, hat Sie die Gicht gehabt?" — "Ich hab' sie noch!" bestätigte die Alte.

Was mag ans Abbelkaber geworden sein? fragten wir uns später bisweilen im Kreise der alten Kommilitonen. Endlich, nach langen Jahren, ersuhren wir seine Schicksale. Er war in russische Dienste als Militärarzt getreten, die Tscherkessen hatten ihn gefangen und vor Schampl, den gefürchteten Feind der Russen, geführt. Er bangte für sein Leben. Prüfend richtete der Fürst seinen Ablerblick auf den Doktor, jedoch nicht lange. "Laßt ihn laufen!" rief er, "er kehre zu den Moskowitern zurück, dort wird er uns nützlicher sein!"



## Die gelöfte Preisfrage.

Die Heidelberger Universität seiert ihr Stiftungssest jährlich am 21. November, dem Geburtstage Marl Friedrichs, ihres Wiedersherstellers. Mit der Feier verbunden ist die Verkündung wissenssichastlicher, von sämtlichen Fakultäten gestellten Preissragen sur die akademische Jugend und die Verleihung der nach Karl Friedrichs Besitimmung gestisteten goldenen Medaillen an die glucklichen Preisträger des abgelausenen Studiensahrs. Unter Zuströmen zahlreicher Gäste versammelt sich die akademische Körperschaft in der Aula, der Prorestor hält die Festrede und giebt die Geschichte der Hochschule vom letzen Jahre. Die Feier schließt mit der lauten Verkündung der Namen der preisgefrönten Jünglinge und der nenen Preissragen sür das lausende Jahr.

Diese Einrichtung ist sür Studenten und Dozenten gleich nügslich. Jene tockt sie über das Brotstudium hinans zu höher gesteckten Zielen, diesen ist sie ein Gradmesser der geistigen Regsamkeit der Studentenschaft und der eigenen Krast und Befähigung, die Jugend zur Arbeit anzuspornen. — Obwohl die Wogen des Studentenlebens hoch gingen, war das Jahr 1843 44 ein fruchtbares gewesen. Wie es gute und schlechte Getreides oder Weinjahre giebt, so auch gute und schlechte Studienjahre. Das vergangene gehörte zu den besten der Ruperto-Carola; sämtliche Preisausgaben der Fakultäten waren gelöst worden, die theologische sogar doppelt.

Die medizinische Fakultät hatte ihre Aufgabe der Augenheilkunde entnommen. Es war verlangt worden "eine anatomischephysiologische

und pathologische Untersuchung der verschiedenen Farben, die unabhängig von den durchsichtigen Medien im Grunde des Anges erscheinen."

Chelins hatte dieses Thema ansgewählt, sein Sohn Franz, der die Aliniken mit mir besuchte, fragte mich, ob ich wohl Lust trüge, es zu bearbeiten, sein Vater stelle mir seine Bibliothek zur Verfügung.

Vor der Einführung des Angenspiegels glich die Diagnostik der Angenkrankheiten dem Bestimmen der Pssanzen durch einfaches Bestrachten beim Botanisieren in Wald und Feld, wie ich es viel geübt hatte. In den großen Ferien hatte ich das Handbuch der Angensheilkunde von Chelins gut einstudiert und die darin beschriebenen Bilder so genan im Kopse behalten, daß es mir in der Klinik mehrsmals gelang, auch solche Fehler am Ange, die bisher noch nicht zur Beobachtung gesommen waren, zu diagnostizieren. Da mein Lehrer hierans ersehen hatte, daß mich die Angenheilkunde besonders anzog, ließ er mich durch seinen Sohn einladen, die Preisfrage in Angriff zu nehmen. Ohne langes Besinnen war ich dazu bereit. Mein Bater hatte mir einst gesagt, ich könne ihm keine größere Freude bereiten, als wenn ich die goldene KarlsFriedrichssMedaille heimbrächte; es gelang mir vielleicht, ihn damit zu überraschen.

Zunächst erkundigte ich mich genauer, worauf es die Preisfrage eigentlich absah. In der Hauptsache wünschte Chelius, wie ich von ihm selbst erfuhr, eine kritische Zusammenstellung der zahlreichen bestehenden Theorien über das Wesen des Glaukoms, derselben Kranksheit, die, wie ich früher erzählte, Rudolf v. Freydorf um ein Ange gebracht hat. Sie erhielt ihren Namen von der blangrünen Farbe, die der Angenstern, auch Pupille genannt, statt des normalen Schwarz bei ihr annimmt. Glaukos bedeutet im Griechischen blangrün; diese auffallende Farbenveränderung galt für das wesentliche Kennzeichen der Krankheit, heute erachtet man andere Symptome für noch wichtiger und beständiger als die grünliche Färbung.

Eifrig machte ich mich an die Litteratur meines Themas. Sie war groß und ich mußte sie aus den Bibliotheken der Universität und meiner Lehrer Chelius und Tiedemann zusammentragen. Es war mir ein großer Genuß, die Wissenschaft vom gesunden und kranken Auge durch ihr weites Quellengebiet zu verfolgen. Dabei merkte ich bald,

daß die Frage nach der abnormen grünen Farbe des Angensterns von der Vorfrage abhängt, warum der normale Angenstern schwarz erscheint? Diese Borfrage läust darauf hinaus: warum sieht man hinter den durchsichtigen Gebilden des Anges, hinter der Hornhaut, dem Angenwasser, der Kristaltinse und dem Glaskörper, nicht die völlig undurchsichtigen Gefässe der Sehhant und die Eintrittsstelle des Sehmervs? Wan kann sie sofort sichtbar machen, wenn man, wie im vorigen Jahrhundert Mern bevbachtet hat, ein ausgeschnittenes Ange, etwa ein Kalbsange, unter Basser betrachtet. Dieser Versuch beweist, daß dioptrische Einrichtungen der Erscheinung zu Erunde liegen. Soviel wurde mir klar, mehr leider nicht.

Die Frage: warum ist die Pupille schwarz, scheint so nahe zu tiegen, daß man meinen sollte, sie müsse sich der Forschung frühe schon ausgedrängt haben. Zu meiner Ueberraschung sand ich sie nirgends ausgestellt. Die schwarze Farbe der Pupille erschien so selbst verständlich, daß sogar der Versuch von Mern unbeachtet geblieben war. — Es wiederholte sich eine genieine Ersahrung. Der Mensch stagt eher nach dem Grunde der sernsten und der letzten Dinge, als nach der Ursache der nächsten. Die Erschassung und der Untergang der Welt beschäftigten die Menschheit Jahrtausende lang und Kosmogonien wurden ersonnen und der züngste Tag beschrieben, ehe sie Fragen auswarf, warum der Apsel zur Erde sallt und der Pendel schwingt.

Erst wenn solche, auscheinend einsache Fragen über den Grund "selbstwerständlicher" Dinge ausgestellt werden, erkennt man bei ernstelicher Prüsung ihre schwierige und verwickelte Natur. Es gilt, sie in ihre Teile zu zerlegen und zu ermitteln, wie das Gauze aus ihnen entsteht. Dabei kann es geschehen, daß alle Punkte bis auf einen einzigen klar gelegt werden, und dieser einzige ist gerade der Angelspunkt. Bleibt er dunkel, so ist alle auf die Forschung verwandte Arbeit vergeblich. — So ist es mir ergangen.

Donders, der berühmte Physiolog in Utrecht, dem die gesamte Wissenschaft vom Auge so viel verdaukt, veranlaßte seinen Schüler van Tright, die Geschichte des Augenspiegels bis zum Jahre 1854 zu schreiben; Dr. Schauenburg hat die Schrift ins Deutsche übersetzt

(Lahr, 1854). Sie erfennt mir ein doppeltes Verdienst zu. Ich hätte, erzählt sie, als der erste die Frage aufgeworsen und richtig formuliert, warum das innere Ange dunkel erscheine, und ich hätte gleichsalls zuerst mich bemüht, aus Merns Versuchen Außen sür die Praxis zu ziehen. In der That machte ich den ersten Versuch, einen Augenspiegel zu konstruieren. Es gereicht mir noch heute zur größten Freude, als Student zuerst die Bedeutung eines Problems erfannt zu haben, das freilich nur das Genie eines Helmholtz zu sösen verwochte. Ich gab meine Abhandlung vor meinem Abgang von der Universität an Ostern 1845 heraus. Sie führt den Titel: "Die Farbenerscheismungen im Grunde des menschlichen Auges. Heidelberg, Karl Groos," 1845. Ich beschrieb darin den Augenspiegel, den ich konstruiert hatte, und sagte den Rugen vorher, den es haben müsse, wann es gelänge, den Augengrund sichtbar zu machen.

Mit meinem Augenspiegel erging es mir, wie dem bekannten spanischen Edelmann mit seiner Stute. Es war die beste in dem Reiche Karls V, worin die Sonne niemals unterging. Das herrliche Tier hatte nur einen Fehler, man konnte auf ihm nicht reiten, es war tot. Wein Angenspiegel war der beste der Welt, denn es gab nur einen, den meinigen, aber er hatte den Fehler, man konnte damit nicht sehen.

Die Fakultät erteilte mir den Preis. Nach damaligem Brauche wurden die Preisträger zum Festmahle der Universität geladen und von ihren Fakultätsdekanen bewirtet. Ich saß zur Nechten Tiedemanns; er war liebreich gegen mich, wie ein Vater, mein eigener konnte kanm zärtlicher sein.

Das Urteil der Fakultät war lateinisch abgefaßt. Auch meine Abhandlung hatte ich in lateinischer Sprache vorlegen müssen, doch legte ich der lateinischen Uebersetzung die deutsche Urschrift in einem besondern Hefte bei. Der Fürwitz trieb mich, an dem lateinischen Hefte — es hatte Schreibbogenformat, wie auch das deutsche — einige Blätter an den Ecken, je zwei zusammen, einznbiegen; ich wollte sehen, ob das lateinische gelesen würde, wie ohne Zweisel das deutsche. Als ich beide zurückerhielt, waren die lateinischen Blätter noch immer sest an den Ecken verbunden, die deutschen gelöst.

Ich gebe das Urteil der Fakultät wortgetren wieder: "Non

dolet ordo, unam tantummodo commentationem traditam esse. Auctor enim hujus commentationis ea. quae ad quaestionem referenda sunt, eximia eruditione tractavit, praeclara sagacitate disjudicavit, experimentis ab ipso institutis auxit et laudata diatribe ita omne tulit punctum, ut fere nihil relictum esse videatur. Quare commentationem praemio ornandam esse uno ore censuit ordo medicorum. — Tiedemann, h. t. Decanus.

Die Fakultät überschüttete bennach meine Abhandlung mit Lob. Nach ihrem einstimmigen Urteil sollte ich die Frage mit solchem Aufwand von Gelehrsamkeit, Scharssinn und Versuchen bearbeitet haben, daß fast jeder Punkt erschöpsend behandelt worden sei; ich wußte es besser, als die Fakultät: gerade an dem Angelpunkte war ich gesicheitert. Der Schlüssel des Geheimnisses steckte in der Optik, meine Reuntnisse reichten nicht aus: ich ging zu Prosessor Rolly, dem Physister, ob er mir nicht helsen konne. Er fragte mich, ob denn die Sache so wichtig ware. So wichtig, erwiderte ich, daß die Ersindung des Anstruments, das mich beschaftigt, eine neue Angenheilkunde schaffen wird. Ich verstand nicht, ihm die Sache deutlich zu machen. Er riet mir, polarissertes Licht zu versuchen. Was sollte mir das helsen? Ich ließ die Versuche liegen, denn das Examen stand vor der Thüre.

Einst klagte ich Helmholt, wie es mir ergangen sei. Er tröstete mich. Brücke, der berühmte Physiologe, dem seine Bersuche über das Augenleuchten die praktische Bedeutung dieser Frage so nahe gelegt hatten, war daran vorbeigegangen, und der geniale Grase hatte sich, wie mir Helmholt erzählte, mir dem Problem des Augenspiegels versgebens beschäftigt. Eins hatte ich doch erreicht, meinem Bater hatte ich einige glückliche Stunden bereitet.



## Poliklinische Tehrzeit.

Pachdem ich ein Jahr lang klinischer Praktikant gewesen, rückte ich zum poliklinischen vor und erhielt als solcher das Stadtviertel am Schlößberg zugeteilt. — Wie schon erwähnt, stand die Poliklinik unter Puchelts Leitung, aber die poliklinischen Praktikanten dursten innershalb weiter Grenzen selbskändig handeln; in schwierigen Fällen beriet man einen der älteren Praktikanten oder den Assistenzarzt Dr. Hösse. Unerschrocken kurierten wir drauf los, bange Zweisel und Sorgen störten unsere Nachtruhe nicht; se nuerfahrener der Aufänger, desto weniger fürchtet er die Schlingen und Fallen, die dem Arzte allentshalben gelegt sind. — "Als ich jung war," senszte Peter Frauk, einer der erfahrensten Aerzte aller Zeiten, "fürchteten die Krauken mich, jett, da ich grau geworden bin, sürchte ich die Krauken."

An einem schönen Dezembertag 1843 war mein Vater nach Heidelberg gekommen und wollte die Aussicht vom Schlosse genießen. Wir stiegen den alten Fahrweg hinauf — der neue wurde erst 30 Jahre später angelegt — und mit Selbstgefühl wies ich auf die Hütten und Häuser rechts und links. "Seit kurzem," erzählte ich ihm, "besorge ich die Kranken dieses Stadtwiertels als wohlbestellter Polistlinikus. Frei nach Schiller darf ich singen:

"Dies alles ist mir unterthänig, Ich ordiniere hier nicht wenig, Gestehe, daß ich glücklich bin!"

"Du ordinierst hoffentlich nicht allein." — "Ganz allein," erwiderte

ich stolz. — "Und du fürchtest dich nicht?" "Vor wem sollte ich mich fürchten. Kein Meusch thut mir etwas." — "Aber du den Meuschen. D Gott, deine arme Kranken!" — Aergerlich rief ich aus: "Drei Wochen schon bin ich der Bergarzt und es ist mir noch niemand gestorben." — "Das wird schon kommen," warnte er.

Mein Ruf verbreitete sich rasch. Nach einigen Wochen brang er schon über die Reckarbrücke. Ein Bote kam von Neuenheim: "Ter Herr Doktor möchten recht bald den alten Jakob besuchen." — Wie mir dies wohlthat! Der hösliche Pfälzer würdigte mich des Doktorstitels und des Pluralis majestatis. Ich versprach zu kommen. Zwar hatten die Neuenheimer keinen Anspruch auf meine potiklinische Beshandlung, aber mit dem alten Jakob unste ich eine Ausuahme machen. War er doch einst in besseren Zeiten der Kneipwirt der Euronia gewesen, des Korps der Kurländer, als er noch die Schenke zum Steinbruch an der Renenheimer Landstraße besessen hatte. Das Korps und die Schenke waren eingegangen, der Alte bewohnte jest ein Hänschen an der Ziegelhäuser Landstraße.

3d fand ben Jafob im Bette und stellte bie Diagnoje "Pneumonia notha". zu dentich, "unechte Lungenentzündung." - Die Bezeichnung ist nicht mehr gebrändslich, weil sie lächerlich ist; mit demjelben Rechte konnte man eine Stecknadel eine mechte Nähnadel uennen; wir bezeichnen die Araufheit heute als "Bronchitis eapillaris acuta" und versiehen darunter eine Entzundung der feinsten Bronchien oder Luftröhrenäste; sie ist ein gesahrliches Ding, besonders für atte Lente mit abgenütten Lungen. Es stand ichlimm um den Alten, aber ich vertraute auf Sufelands \_ Euchiridon medicum. Das Vermächt= nis 50jahriger Erfahrung" eines großen Meisters, das benütteste Bandbuch der Heilkunde jener Zeit. Bur Vorbereitung auf die poliklinische Pragis hatte ich es in den Gerien durchstudiert. Darin stauden in Reih und Glied die Rrantheiten mit ihrem Signalement und bahinter gute Rezepte, fie zu furieren. Ich verorduete dem Alten Senega und Goldschwefel, verhieß ihm Genesung und that noch ein llebriges zu Sanje, indem ich den "tleinen Cobernheim" zu Rate gog, bas be= liebteste Sandbuch der Arqueimittellehre bei uns Alinizisten. Es aab außerdem einen "großen Sobernheim", ein "Bandbuch der praftischen Arzneimittellehre in tabellarischer Form, 4, 2 Teile," 1836. Uebershaupt war kein Mangel an "pharmatodynamischer" Litteratur. Das Erstannlichste an zügellosen Phantasieen leistete der Königsberger Kliniker Ludwig Wilhelm Sachs in den drei dicken Bänden des "Handswörterbuchs der praktischen Arzneimittellehre", das er mit Fr. Phil. Dulk 1837—39 heransgab. Wein Vater besaß das Buch, ich habe es längst als Kuriosium an eine Bibliothek verschenkt.

Bei meinem zweiten Besuche tags daranf sobte Jakob meine Mittel, doch weniger sein Besinden. Er bat um kräftigere Arzueien zur Stärkung seiner Lebensgeister. Ich gab ihm China, Kampser und Benzoe und riet zu altem Wein, der besten Arzuei für alte Schenk-wirte. Diesmal konnte es nicht fehlen, hatte ich ihm doch die besten Tonica, Excitantia und Expectorantia ansgesucht.

Leider besiel mich in der Nacht eine heftige Mandelentzündung, die mich einige Tage an Bett und Hans sessete. Da ich keine Nachsrichten mehr aus Nenenheim erhalten hatte, mußte mein Kranker gesnesen sein. Mein erster Gang galt ihm. Ich betrat das Hänschen und das Jimmer, worin er gelegen hatte. Sein Bett war leer. Eine Fran in tiefer Traner begrüßte mich: "Herr Doktor, Sie suchen den Jakob. Er ist bald nach Ihrem letzten Besuche, mitten in der Nacht, ans diesem irdischen Leben geschieden. Gestern haben wir ihn beserdigt. Ihre Arzneien haben ihm bis zur letzten Stunde gut gethan."

Was hatte mein Vater gesagt? "Es wird schon kommen!" — Mein erster Patient hatte das Zeitliche gesegnet.

Betrübt wandelte ich über die Brücke nach Hause. Zum Glück tröstet die Ingend sich rasch. Mir siel eine Geschichte ein, die sich nach meines Freundes Karl Wieland Erzählung in der Schlierbacher Polistinik zugetragen hatte, sie war weit ärgerlicher für den Praktistanten als die meinige. Der Praktikant in Schlierbach, ein medizinischer Bramarbas, eilte eines Tags mit wichtiger Miene durch das Karlsthor zu seinen Kranken, da wurde er durch einen Leichenzug aufgehalten; zwei Särge kamen hinter einander mit Geistlichen und Leidtragenden. Er stellte an den Letzten im Juge die Frage, was das bedeute? — "Ei, Herr Doktor, das sind ja die beiden Patienten, die Sie behandelt haben." — Wütend entgegnete er: "Ei was? ich habe ja drei behandelt!"

Bünftes Buch.

Vor und nach der medizinischen Staatsprüfung.



Kaum war als Arzt ich approbiert, Mit bester Note ausstaffiert, So schüttelt mich das Fieber ernst: "Nun sorge, Kerl, daß du was lernst!"

# Die Vorbereitung zur Prüfung.

Trüb gestimmt hielt ich an Dstern 1845 mein Abgangszengnis von der Universität in der Hand, die schönen Tage in Heidelberg waren zu Ende, ich war Philister und mußte nach Wiestoch ziehen. Mein Vater wollte nicht länger einsam seine alten Tage an den Usern der Leimbach vertrauern und hieß die Familie zu ihm zurückkehren.

Mein erster Gang in dem Städtchen galt meinem Freunde Bronner, auch er war als Prüfungstandidat zu den Wieslocher Penaten
heimgefehrt. Wir besprachen unsere Lage ernstlich und gestanden uns
ansrichtig, daß wir viele kostbare Zeit mit kommersieren und resormieren
vergendet hatten, unser Wissen war eitel Stückwerk und voller Löcher
zum Durchsallen. Leider half uns die Reue zu nichts; statt Buße zu
thun in Sac und Asche, war es klüger, uns ruhig unter den Büchern
einzuspinnen und das Versäumte nachzuholen. Wir nahmen den Kalender und berechneten genan, wieviele Tage oder Wochen wir für
jedes einzelne Prüsungsfach und für alle zusammen zum einstudieren
nötig hätten; es ergab sich das unerwartete Facit eines ganzen Jahrs,
falls wir mit vollen Ehren bestehen wollten, denn die Zahl der vorgeschriebenen Fächer aus den Naturwissenschaften und der eigentlichen
Medizin war Legion. Wir ließen uns jedoch nicht entmutigen und
führten unser Vorhaben mit sestem Beharren durch.

Da unsere elterlichen Wohnungen änßerst unruhig waren, bezogen wir stille Zimmer in einem Hause am Südende der Stadt mit dem Blick ins Freie. Hier studierten wir jeder für sich das Pensum nach dem sestgesetzten Plane, machten uns bündige Anszüge zum Memorieren und hörten einander das Gelernte täglich ab; auch repestierten wir in größeren Zwischenränmen das Wichtigste. — Diese Mesthode der Vorbereitung auf strenge Examina darf aufs beste empsohlen werden; nach Ablauf des Jahres konnten wir mit größter Gemützernhe es wagen, in Karlsruhe vor dem Tensel zu paradieren — sein voller Name und Titel war Sigmund Tenssel, großherzoglich badischer Geheimer Rat, Direktor der Sanitätskommission, die dem Ministerium des Junern als oberste Sanitätsbehörde des Großherzogtums beisgegeben war, und Vorstand der medizinischen Prüfungskommission.

Das Examenschifflein, das uns in den sichern Hasen der ärztelichen Praxis tragen sollte, war mit vielem, nach der glücklichen Landung alsbald unnüßem Ballaste beladen. Es ist noch heute so, doch war es ehemals viel schlimmer damit bestellt, als heute, und ganz wird es sich niemals vermeiden lassen. Ist man in eigener Person einst mit all dem vorgeschriebenen Wissen glücklich durch die Klippen der alten Staatsprüfung gesegelt, so begreist man, warnm Genies wie Stoda und Diessendach nach zuverlässigen Versicherungen an den Felsen gescheitert sind. Sie hatten den toten und an sich wertlosen Vallast verachtet und litten, zu leicht beladen, deshalb Schiffbruch. — Kleineren Geistern, die das gleiche Los tras, war das Mißgeschick der Genies Valsam sür ihre Wunde, ja, fast mit Stolz wiesen sie auf ihre bezrühmten Schicksalsgenossen.



# Der ärztliche Lizenzlichein und das Doktordiplom.

Die oberste Sanitätsbehörde des Großherzogtums Baden war zugleich die ärztliche Prüfungsbehörde und hielt in Karlsruhe die Staatsprüfung ab, von deren Ausfall die "Lizenz", oder, wie hente die amtliche Bezeichnung lautet, die "Approbation" zur Ausübung der Heilfunst im badischen Laude abhing.

Nur der staatliche Lizenzichein berechtigte zur Praxis, bas Doktordiplom der Fakultaten, auch der des eigenen Landes, gewährte das Recht dazu nicht. Die Promotion verlieh dem Mediziner nur ben Edmuck des Doktortitels, mit dem das Bublikum freigebigft auch Die Beilgehilfen, bis jum Barbier berab, bedachte. Mur diejenigen, die sich an den Universitäten dem Lehrsach widmen wollten, waren genötigt zu promovieren. Obwohl der Lizenzschein schwieriger zu erwerben war, als das Dottordiplom, jo beschränkte sich seine Bedeutung doch einzig auf die engen Grenzen des badischen Landes, im Anslaube war er wertlos. Dort galt nur das Doftordiplom, namentlich gereichte bas Beidelberger auch in fernen Weltteilen feinen Besigern zu besonderer Empfehlung. - Die alten Herren der Fafultät waren auf das Rarlsruher Staatsegamen nicht gut zu iprechen und ich selbst hörte Tiedemann jagen: "Das Beidelberger Doktordiplom wird allent= halben respektiert, nur nicht in der Türkei und im Großherzogtum Baben!"

Die Mehrzahl der badischen Aerzte begnügte sich mit dem staatlichen Lizeuzschein und verzichteten auf das Diplom der Fakultät, nicht weil sie es gering schätzten, sondern der Kosten halber. Das medizinische Studium war von allen das tostspieligste, das Staatssegamen vernrsachte einen weiteren Auswand durch den mehrwöchentslichen Aufenthalt in Karlsruhe nud die Erlegung der Prüfungstage; sie betrug 114 fl. 30 Kr. Auch mußte nach der Prüfung der junge Arzt sich zahlreiche, tenre Instrumente auschaffen, und viele gingen zu ihrer weiteren Ausbildung noch an größere Hospitäler.

Anch ich unterließ es zu promovieren, obwohl mein väterlicher Freund Nacgele mir dringend dazu geraten hatte. Das Heidelberger Diplom sei in den fernsten Ländern angesehen, wo nicht einmal der Name des Großherzogtums Baden bekannt sei; ich könne nicht voransssehen, welches Los mir die Zukunft bringe. Leider unßte ich ihm erklären, daß ich meinem Vater nach den großen Opfern, die er mir bereits gebracht hätte, keine weiteren zunnten dürse. Er kam von da an nicht mehr auf die Sache zu sprechen. Nachdem ich aber die Preissfrage der Fakultät mit Auszeichnung gelöst hatte, stellte er, ohne mir vorher ein Wort davon zu sagen, in einer ihrer Situngen den Antrag, sie möge mich auf Grund meiner Abhandlung gratis zum Examen pro gradu zulassen. Gegen Erwarten drang er nicht durch. Sine Minderheit war dagegen; darunter befand sich Heule, der seine radikale Seite herauskehrte und das Doktordiplom für einen alten Zopf erklärte, den man den jungen Leuten nicht ohne Not anhesten solle.

Diese, nahe an Verachtung streisende, Geringschätzung der Promotion hatte Naegele arg verdrossen. Er sah in dem Heidelberger Doktortitel eine besondere Auszeichnung. Die Fakultät hatte bei den Promotionen auf gute Dissertationen strenge geachtet, und darin beruhte zum großen Teil das Ausehen, worin die Gradnierten der Heidelberger Fakultät standen. Namentlich hielt Naegele seine Schüler zu guten Dissertationen an und viele dieser Abhandlungen werden noch heute eitiert und geschätzt. Tief gekränkt verriet mir mein Gönner den Vorgang, den er hätte verschweigen sollen. — Henle mag für seine Ablehnung gute Gründe gehabt haben, mit dem Grund aber, den er vorbrachte, kann es ihm nicht ernst gewesen sein, denn er hat noch 40 Jahre lang in Heidelberg und Göttingen Doktorzöpse angehestet.

-----

# Die badische Staatsprüfung.

Die alte badische Prüfungsordung, wonach wir uns 1846 richten mußten, kannte noch keine besondere Vorprüfung in Anatomie, Physioslogie und Naturwissenschaften, wie sie heute im dentschen Reiche besteht, seit die norddentsche Prüfungsordung 1873 für das ganze Reich eingeführt worden ist. Jedoch muß ich bemerken, daß die badische Sanitätskommission schou im Juni 1858 die alte Ordnung revidiert und eine besondere Vorprüfung für die genannten Fächer eingerichtet hatte. Für diese zog sie die Prosessoren der badischen Hochschulen bei, nur in den eigentlich medizinischen behielt sie sich auch serner die Prüfung vor.

Nach der alten Einrichtung zersiel die Staatsprüfung in drei aufeinander solgende Abschnitte: einen ersten für die innere Medizin mit Einschluß der Anatomie, Physiologie und Naturwissenschaften, einen zweiten für die Chirurgie und Augenheilkunde, einen dritten für die Geburtshilse. Es war den Randidaten gestattet, jeden dieser Abschnitte für sich zu erledigen und demgemäß erteilte ihnen der staatliche "Lizenzschein" das Recht, in jedem der drei Fächer gesondert im badischen Lande die Heilkunst auszunden, als innerer Arzt, Wunds oder Hebarzt. Es gab Aerzte, die nur als innerer, oder nur als Chirurgen, ja sogar nur als Geburtshelser praktizieren dursten. In Freidurg war z. B. ein geschätzter Hebarzt, der mit mir die geburtshilsliche Staatsprüfung absolviert hatte und nie eine andere machte, er war sozusagen eine männliche Hebamme. — Spezialisten im heutigen Sinne, Angensund Ohrenärzte, Nasens und Rehlkopsärzte, gab es nicht.

Es wurden jährtich zwei Prüfungstermine ausgeschrieben, der eine im Frühjahr, der andre im Herbst. Die Prüfung war ganz überwiegend schriftlich, nur am Ende jeden Abschnittes kam eine kurze mündliche in einigen Abendstunden hinzu. Da sie im Ganzen mit den An= und Abmeldungen bei den Herrn Examinatoren gegen vier Wochen in Auspruch nahm, war sie des vielen und langen Sitzens wegen sehr angreisend, wir folgten deshab dem Beispiel der Mehrzahl und absolvierten im Frühjahr die Medizin, die austrengendste von den dreien, im gleichen Termine die Geburtshilse, und erst im Herbste die Chirurgie. — Den Mai und den Sommer verbrachten wir in Heidelberg, wo Bronner bei Naegele als Assisitent eintrat, und ich im Lause des Semesters an Psensers Klinik Assisitent wurde.

Ich trieb hauptsächlich chirurgische Studien und besuchte regels mäßig die Klinik von Chelius, worin sein Sohn Franz, heimgesehrt von längeren Reisen im Ansland, viel und glänzend operierte.

Un Oftern 1846 hatte die babische Brüsungsbehörde eine wichtige Menderung des bisherigen Verfahrens ins Werk gefett; jum erstenmal wurden die Kandidaten zu einer, allerdings fehr unvollkommenen, klini= schen Prüfung in Medizin und Chirurgie an das Krankenbett geführt. Sie geschah im städtischen Hospital durch den sehr geschätten Doktor Molitor, der uns gnädig behandelte; sie nahm für den einzelnen Kandidaten kanm eine halbe Stunde in Anspruch. Dazu wurde die Morgenftunde von 8-9 verwendet, vor dem Beginn der schriftlichen Brüfung, die im medizinischen Abschnitt fast den ganzen übrigen Tag, mit Außnahme der Mittagsstunden von 12-2, bis abends 8 Uhr währte. In diesem, nahezu 2 Wochen danernden Abschnitt allein wurden nicht weniger als 35 Aufgaben zur schriftlichen Bearbeitung gestellt, für die meisten wurde zwei Stunden Arbeitszeit gewährt. - In der dirnraischen Brüfima und mehr noch in der geburtshilflichen, die nur 5 Tage erforderte, minderten sich die Ausprüche der Kommission an das Sitsfleisch der Kandidaten beträchtlich. — Die schriftlichen Prüsungen wurden in einem Saale des Lyceums unter der wechselnden Aufsicht der Kommissäre vorgenommen, wir saßen jeder an einem besondern Schreibtisch, behandelten alle stets dasselbe Benfum und schrieben drauf los, daß uns die Nägel braunten. Mein Freund Bronner wurde eines Abends von dem vielen Schreiben so nervös, daß er plöttlich ausbrach, die angesangene leichte anatomische Ansgabe — Beschreibung des Magens — liegen ließ und davonging mit der Bersicherung, er werde in diese Torturschreibanstalt nicht mehr zurücksehren. Ein Gang in freier Lust brachte ihn wieder in Ordung.

Einen oder den andern Leser interessiert es vielleicht zu ersahren, aus welchen wissenschaftlichen Fächern uns die schristlichen Fragen vorgelegt wurden, doch wird es genügen, die aus dem ersten Prüsungssabschnitt anzusühren. Die Fächer waren solgende: Zoologie und versgleichende Anatomie; allgemeine, spezielle und pharmazentische Botanik: Mineralogie; allgemeine, physiologisch pathologische, vharmazentische, gerichtlichsmedizinische und medizinischspolizeiliche Chemie; allgemeine, spezielle und vathologische Anatomie; Physiologie; allgemeine und spezielle Pathologie und Theravie: Semiotit, Materia mediea. Reszeptierkunst und Trognenlehre; Geschichte der Medizin; Medicina korensis mit Absassung eines gerichtlichen Gutachtens auf der Grundslage von uns eingehändigten Aften; medizinische Polizei (sie entsprach ungesähr der heutigen össentlichen Heut zuehlich Tierarzneikunde.

— Mußte da nicht dem Kandidaten auf dem Schreibstuhl zulest das bekannte Michkrad im Kovse herungehn?

Ein heiterer Borfall in jenem Gramen belehrt über ben Wert solcher fast ausschließlich schriftlichen Brufungen.

Eraminator in Botanik war der Prosessor dieses Fachs am Karlsruber Polntechnikum, der beruhmte nachmalige Berliner Prosessor Merander Braun, der einzige Richtmediziner, den die Prüsungskoms mission ausgenommen hatte, nachdem der Arzt und Natursorscher Christian Smelin, Brauns Lehrer und Bersasser einer großen Flora badensisalsatien. 1837 aus der Sanitatskommission und dem Leben zugleich geschieden war. — Auf botanische Kenntnisse legte die alte Prüsungssordnung großen Wert. Es wurde nicht unr die Beautwortung von drei schristlichen Fragen aus diesem Gebiete verlangt, der Examinator unste auch in der mündlichen Schlußprüfung dem Randidaten den Puls sühlen. Diese Prüsung wurde in dem Sitzungszimmer der Sanitätskommission im Ministerium des Innern vor der Gesamtheit der Examinatoren abgehalten. Es wurden hier lebende Psslanzen,

Mineralien, Drognen, chemische Präparate, anatomische Bilder und wichtige Justrumente vorgelegt und Fragen daran geknüpft.

Eine der drei schriftlichen botanischen Aufgaben hatte eine Beschreibung der Pflanzenfamilie der Krenzblütler oder Erneiseren verslangt mit Auszählung der Arzueis und Küchengewächse, die ihr in großer Zahl angehören. Am Tage bevor sie uns zur Bearbeitung übergeben wurde, war sie durch Zufall zu unsrer Kenntnis gekommen. Es war unu ganz erstannlich, wie die sämtlichen Kandidaten über Nacht die gewiegtesten Erneiserenkenner wurden und ausgezeichnete Abhandlungen über diese nütliche Pflanzenfamilie lieserten.

Einer der Kandidaten war badischer Unterthan, sein Bater aber lebte in Leipzig, deshalb war der Sohn dort aufgewachsen und ein Schüler der Leipziger Universität geworden. Er wollte jedoch in Baden die Seilkunft ausiiben und machte deshalb seine Prüsung in Karlsruhe; seine medizinischen Kenntnisse waren ant, er ist ein beschäftigter Arzt geworden, in der Botanik aber war er ein granlicher Stümper. — Wir gingen zusammen in die mündliche Schlußpriifung des medizinischen Abschnitts und er verhehlte mir unterwegs seine Besorgnisse nicht. "Es thut mir leid um unsern Graminator, den Professor Brann," sagte er mir vertranlich, "er soll ein liebens= würdiger Herr sein; ich habe ihm sicherlich durch eine gediegene Arbeit über die Erneiseren viele Frende bereitet, aber ich fürchte, ihn heute zu betrüben, denn aus dieser interessanten Familie kenne ich aufrichtig sei es gestanden - unr zwei, von mir sehr geschätzte Kränter: den Blumenkohl und das Sauerkrant." — Er sah mich dabei wehmütig an und vergeblich suchte ich ihn zu trösten.

Etwas gespannt harrte ich auf den Angenblick, wo Brann unsern Kollegen einlud, ihm gegenüber Platz zu nehmen. Mit freundlicher Wiene überreichte er ihm einen prächtigen Stock blühenden Löwensahns mit Wurzeln und Blättern, Linnes Leontodon Taraxacum. Unter dem Namen "wilde Cichorie", im Esjaß als "Pisse-en-lit", kommen ihre gesben Schoße im Frühjahr auf den Markt und dienen zu einem gesunden Salat oder Gemüse. Unser Freund erkannte das Krant sofort und rief auf die Frage, wie es heiße, vergnügt: "Es ist Salat!" — Brann lachte: "Ei, das ist nicht übel! Gewiß kennen

Sie anch die Pflanze, die ich Ihnen jetzt einhändige." — Es war eine fußhoch aufgeschossene blühende Stande der Fedia olitoria. die mit den ersten Strahlen der Frühlingssonne wie ein grünes Röschen auf den Ackerseldern zu Tage kommt und von den Alemannen poetisch "Sonnenwirbele", von den Köchinnen prosaisch Feldsalat genannt wird. — Der Kandidat gab sie nach kurzem Betrachten an Brann mit den Borten zurück: "Dieses Krant ist mir unbekannt!" — "Aber, Herr Kandidat," meinte Brann, "als gnter Salatkenner sollten Sie doch auch den Feldsalat kennen!" — "Herr Prosessor," entgegnete jener gekränkt, "dieses Krant eisen wir in Leipzig nicht."

Ich muß den Herren Examinatoren nachrühmen, daß sie alle, bis auf zwei, geschieft und mit guter Auswahl der Fragen prüften, weder zu scharf noch zu oberflächlich. Dies Lob verdiente auch ber jo ge= fürchtete Teuffel. Er prufte in der Arzueimittellehre, Die sich gerade auf den physiologischen Boden zu stellen begann. Ich hatte mir für das Staatseramen bas Sandbuch der Seilmittellehre des flevtischen Desterlein, das ein Jahr vorher in erfter Unflage erschienen war, gum Studium erwählt und eingeprägt. Tenffel prufte mich eingehend nach wohlerwogenem Plan über die ichweißtreibenden Beilmittel; ich zählte sie sämtlich mit Ginschluß bes Aberlasses, ber Brechmittel n. f. w. vollzählig auf, so viele ihrer eben damals befaunt waren es waren lange nicht so viele, als es hente giebt -, vergaß auch jum Schluffe die Linden- und Holderbluten nicht. Er nichte zufrieden und wollte nur noch wiffen, welche von diesen Bluten am frartiten Schweiß treibe. Da judte es mich umviderstehlich, den Teufel zu neden und ich meinte, sie wirften im Aufauß mit gleicher Stärfe. wenn sie gleich beiß getrunken wurden. Mit väterlicher Miene wieß er mid) zurecht, meine Bermutung widerspreche seiner langen Er= fahrung, die flores sambuci überträsen die flores tiliae bei weitem an diaphoretischer Rraft.

Der Medizinalrat W. L. Kölreuter, in früheren Jahren als Balucologe angesehen, nunmehr aber veraltet und überdies sast tanb, prüfte noch immer in Chemie und Pharmatognosie. Er legte einem Kandidaten im mündlichen Examen eine kristallinische kleine Stange von Chananecksilber zum Bestimmen vor und ließ den verlegenen

jungen Mann so lange an dem heftigen Gifte mit der Zunge prüsen, daß die Kommission in Anfregung geriet und endlich einer der Herrn dem gefährdeten Kandidaten zuries: "Hören Sie doch auf, zu lecken, es ist ja Chanquecksilber!" — Ersrent rief dieser unn Kölrenter zu: "Es ist Chanquecksilber!" womit der Examinator sich befriedigt erklärte.

Auffallend unwissend war der Kommissär der anatomischen Fächer, obwohl er noch in jungen Jahren stand. Am schlimmsten sah es aus mit seinen mitrostopischen Kenntnissen. Er hatte uns unter andern schriftlichen Ausgaben auch die erteilt, die topographische und pathostogische Anatomie der Achselhöhle zu behandeln. Ich ließ mein schwaches mitrostopisches Licht lenchten und beschrieb bei Erwähnung der Neubildungen die geschwänzten und ungeschwänzten Krebszellen, über die damals viel verhandelt wurde, zeichnete sie auch start vergrößert auf das Papier. Bald hernach hielt er mich auf der Straße an, sobte meinen Aussah und erzählte mir: "Auch ich habe fürzlich mit den Zellen, die Sie beschrieben, Befanntschaft gemacht. Ich schnitt geschwollene Drüsen aus der Achselhöhle einer Fran und sah Krebszellen darin so groß wie Haselnöse."



## Die Verlobung.

Sobald ich im Besitze des ärztlichen Lizeuzscheines war, hatte ich nichts Eiligeres zu thun, als mich zu verloben. Ich will den sonnigsten Leuztag meines zur Neige gehenden Lebens beschreiben und süßen Trank aus dem bitteren Relche der Erinnerung schlürsen.

Ilnverdrossen hatten mein Freund und ich durch den ganzen Sommer 1845 unser tägliches Pensum studiert, der Herbst war gestommen, die Rebhügel schmückten sich mit buutsarbigem Land und dazwischen leuchteten die goldnen und schwarzblauen Trauben hervor. Wit einemmale ließ der Fleiß des Freundes nach, er ließ schon vorsmittags aus der Klause und sam erst abends zurück. Unwillig mahnte ich ihn an nuser Gelöbnis beharrlicher Treue, die wir den Büchern geschworen, er aber sachte, unsre letzten Studien über die Selekte der Wirbeltiere hätten ihm eine kleine Erholung dringend nötig gesmacht. Glücklicherweise habe seine Schwester — ein hübsches Kind von 16 Jahren — Besuch von drei Pensionstreundinnen erhalten, in deren unnterer Gesellschaft er sich bereits besser sühle. Ich möge darum Rachsicht üben, schwn in den nächsten Tagen slögen die reizenden Vögelchen davon, er verspreche dann durch verdoppelten Fleiß das Versämmte einzuholen.

Trop meines Ropsichüttelus eilte er sort, kam jedoch gegen Abend früher als in den letzen Tagen zurück, um mich zu einem Spaziergang aufzusverbern. Wir gingen ein halbes Stündchen und kamen auf dem Rückweg an einem Rebgarten seines Vaters vorbei. Hier machte er Halt und lnd mich ein, in dem Garten die Tranben

zu kosten. Arglos solgte ich ihm und traf da seine Schwester im Areise ihrer Freundinnen. Sie schnitten Tranben und unterhielten sich dabei, wie es im Rebherbst Branch ist, mit Fenerwerk. Eine allerliebste Aleine ließ gerade ein Sprühteuselchen aufstiegen. Das Fener und der Anall ängstigten sie nicht und die Tapserkeit stand ihr ungemein annutig. Die Rakete zündete; kann war sie aufgeslogen, stand ich in Flammen.

Wir gingen nach dem Städtchen zurück und Eduards Schwester lud mich ein, das Abendbrot mit der Gesellschaft im Bronnerschen Hanse zu teilen. Ich solgte willig. Man speiste und scherzte, ich war stille. Ein seltsames Fieber hatte mich befallen, von dem ich weder bei Puchelt, noch bei Pseuser gehört, — es nahm mir die Estust, ich brachte nur wenige Vissen über die Lippen. — Heiße Liebe tann nicht schmansen. Wer sich in Alagen ergeht, daß ihn das Schnen und Grämen um die Dame seines Herzens verzehre, und die Teller dabei wie ein Drescher leert, belügt sich selbst oder will die andern täuschen.

Erst in später Stunde ging ich in meine Wohnung zurück. Der Schlaf, der mir soust ein trener Freund war, sloh mich heute. Unsuhig warf ich mich auf meinem Lager hin und her. Sprühtenfelchen blitzten durch das dunkle Zimmer und das liebliche Gesicht der Feuerswerkerin tauchte vor mir auf und nieder. Erst gegen Morgen schlief ich ein.

Erwacht litt es mich nicht zu Hause, es zog mich unwiderstehtich zur Apotheke. Es war, als ob mir am Abend zuvor der Propositor einen Zaubertrank heimlich unter den Wein gemischt hätte. Mit Schrecken sah ich vor der Steintreppe des Hauses den Dunibus halten, der den Bahndienst besorgte. Es war ein gefürchtetes Fuhrwerk, das die Reisenden wohlgerüttelt an den Bahnhof brachte, der eine halbe Stunde vor der Stadt liegt. Die Sage ging, daß dieser Wagen am jüngsten Tage die hartgesottensten Sünder Wieslochs weich und bußesertig vor den Weltrichter bringen müsse. — Mir ahnte Schlimmes. Sollte der Wagen im Vegriff sein, die hübsche Kleine zu entsühren? Leider täuschte ich mich nicht. Soeben kam sie mit ihren Freundinnen Abschied nehmend aus dem Hause und stieg die Treppe herab. Der

steise Poitknecht Hannadel (Hans Adam), der steisste der ganzen Pfalz, trieb zur Eile. Sie stieg ein und wollte auch ich einen Druck der zierlichen Hand haben, so mußte ich ohne Säumen mit einsteigen. Run mochte es holpern und rumpeln, rütteln und schütteln, glückselig suhr ich mit an den Bahnhof.

Das Ziel war rasch erreicht, aber auch hier that Eile not und war es unmöglich, Abschied zu nehmen. Der Zug war im Begriffe abzusahren. Die Billete kounten kaum hurtig genug gelöst werden. Die Fahrt ging nur bis zur nächsten Station, bis Langenbrücken. Hier mußte die Rleine aussteigen und im Postwagen die Fahrt fortsetzen nach dem Städtchen Sinsheim, von wo sie erst nach Hause, dem Dörschen Treschtlingen an der württembergischen Greuze bei Heilbronn, abgeholt werden sollte.

In Langenbrücken stand der Wagen, ein guter Omnibus mit einer vorderen Abteilung für zwei Personen, bereit. Mit raschem Blick ubersah ich die Lage. Auch hier sehlte die Zeit, um Abschied zu nehmen, ich mußte schlennigst den einen der Vorderplätze dem lieben Kinde sichern und den andern mir, und mit nach Sinsheim reisen. Gedacht, gethan! Nun saßen wir allein beisammen, so meinten wir, aber unsichtbar war mit uns ein dritter Fahrgast eingestiegen, ein kleiner Hexenmeister mit Flügeln, Vogen und Röcher, er wob geschickt ein unsichtbares Band um uns, ein Band, so fest, daß es keine irdische Gewalt mehr zu kosen vermochte.

Unterwegs bei einem Halt redete der Schaffner meine Gesfährtin als meine Fran an, er hielt uns sur ein junges Chepaar; sie errotete, mir wurde es wunderbar zu Mute im heißen Vorgefühle unsäglichen kinnstigen Glücks.

Che wir es uns versahen, waren wir in Sinsheim angelangt,
— es mußte geschieden sein! Der Landauer stand bereit, der Luise Umande zu ihren Eltern heimholte, — nie traf der Name "Amanda", die Liebenswürdige, besier zu. Der Bater, Theodor Wolf aus Hof im Voigtland, verwaltete als grundherrlicher Rentamtmann die Güter des Freiherrn von Gemmingen-Treschstlingen und die einiger seiner Bettern. Er war ein wackerer Mann und angesehener Beamter, seine Gattin Regina Bannach die Enkelin des letzten regierenden Bürgermeisters der freien Reichsstadt Wimpsen; ihre Che war mit sechs Lindern gesegnet.

Der Wagen suhr von dannen, betrübt sah ich ihm nach, bis er den Angen entschwand. Ich gelobte mir still im Busen: "Diese tapsere und heitere Kleine nuß dir zu eigen werden, dein guter Kamerad auf der Fahrt durchs Leben!" — Sie ist es mir geworden, heiter und untig in guter und schlimmer Zeit, wie sie das wechselnde Schieksal und das eherne Gesetz der unerbittlichen Natur über die Sterblichen verhängt.

Ich unßte in Sinsheim über Nacht bleiben. Noch che die Sonne aufging, verließ ich mein Lager und wanderte durch das Elsenzthal dis Hoffenheim und von da über die Hügel nach Wießloch. Auf dem letzten Teile des Wegs durch die Wiesen sah ich meinen Vater mit seinen langen Praxisschritten gegen mich heraneilen. Er hatte sich wie immer früh auf den Weg gemacht und war verwundert, mir hier zu begegnen. Ich erklärte ihm, daß ich tags zuvor eine junge Freundin der Bronnerschen Familie nach Sinsheim begleitet hätte. Er verlor kein Wort und ging ruhig weiter.



### Eine Tektion bei der alten Frau Doktorin.

Mein Freund Bronner hatte als Heidelberger Luceist und Student in der Sandgasse bei der Witwe eines Arztes gewohnt, die alte Fran Toktorin genannt. Ihr Mann, Tr. Ottendors, war jung von dem Tuphus hingerasst worden, der nach dem russischen Feldzug die Rheinsande verheerte. Da sie nubemittelt war und ihre beiden Rinder gut erziehen wollte, mietete sie ein Hans und gab Studenten Rost und Wohnung. Bronner war ihr in siebevoller Verehrung erzgeben, mietete sich nach dem medizinischen Eramen im Frühsahr 1846 auss nene sur das Sommerhalbsahr bei ihr ein und bestimmte mich, gleichsalls bei ihr zu wohnen, die ich als Assistenzarzt der Pfenserzichen Alinik im akademischen Krankenhanse einziehen konnte.

Mit uns speiste bei der alten Fran Dottorin ungefähr ein Dupend junger Leute, die Mediziner Moleschott und Schaible, die Juristen Bouz, Bolt u. a. In seinen Erinnerungen gedenkt auch Moleschott freundlich der Fran Dottorin und ihres Rosttisches. Sie sührte an der Tasel den Borsit; ihre Rüche war einsach und schmackhaft, das Getränke lanteres Wasser, wie damals an den meisten Studententischen, die Unterhaltung außerst lebhast. An Stoff dazu sehlte es nie, es gährte ja allenthalben in der Welt und sonderbare Blasen stiegen aus der Tiese.

Ein Gesundheitsapostel war nach Heidelberg gekommen. Er nannte sich Ernst Mahner und wandelte mit priesterlicher Würde in langem Gewande baarhänptig, mit wallenden Haaren und mächtigem Vollbart, durch die Straßen. Er hatte seine Heilslehre nach Mosis Vorbild in zeln Gebote gefleidet, schlug sie öffentlich an, wie Luther seine Thesen, und verteidigte sie öffentlich in Vorträgen gegen mäßiges Sintrittsgeld. Er eiserte wider die geistigen Getränke und das "stinksgiftige Schmauchkraut", rühmte das Wasser und pries bombastisch die gütige Mutter Natur nach Art der heutigen Naturärzte. Vöse Zungen sagten ihm nach, sein Gesetz sei strenger, als der Apostel gegen sich selbst, und behanpteten sest, sie hätten Nahner in weltsichem Gewande bei Trüsselpastete und Sherry im Hinterstübchen eines Mannheimer Restaurants überrascht.

Auf diesen wunderlichen Beiligen kam bei Tische häusig die Rebe. Er hatte auch unter ben Studenten einige Jünger gefunden. Einer von ihnen, ein Philologe und Sonderling, faß unter uns am Tische, ohne daß wir wußten, wie nahe er Mahner stand. Er blieb stumm bei unseren Gesprächen und Scherzen und schaute gemessen und eruft barein, wie der Gerechte unter den Sündern. merkten wir doch, daß sein Gesicht noch tiefere Falten zog, wenn wir auf Mahner zu sprechen kamen, nach einigen Wochen verschwand er und kam nicht wieder. Es wurde uns erzählt, er steige jest mit seinem Meister täglich auf den Rönigsstuhl, um dort oben im Walde auf den Wegen und Halben Sonnenbäder zu nehmen; sie liefen fast unbekleidet barfuß einher. Leider hatte die Polizei kein hygienisches Einsehen, sie verbot diese stärkenden lebungen, um den Damen der Stadt den verleideten Besuch des Königsstuhles wieder zu er= möglichen.

Ernst Mahner war wirklich ein ungewöhnlich abgehärteter Mensch. Die Zeitungen berichteten von einem erstannlichen Schauspiel, das er an einem sonnigen Wintertage den Bewohnern von Mainz bereitet hatte. Unf einer Eisscholle stehend, in Sandalen und nur an den Hüften bekleidet, soll er, einen Becher Rheinwassers schwingend, auf dem Strom an der Stadt vorbei getrieben haben. — Der Abhärtung ungeachtet hat er kein hohes Alter erreicht. Verkommen im Elend, starb er im städtischen Hospital zu Konstanz, wie mir mein Freund und Schüler, Medizinalrat Dr. Honsell, der ihn dort behandelt hat, erzählte.

In diesen Sommer fiel auch der berühmte Brand im Hutel= wald, der dem pfälzischen Poeten Nadler zu dem luftigsten seiner Gedichte Anlaß gab. An dem Tage dieses Ereignisses erhielt Bronner Besuch von seiner Schwester. Sie kam in Begleitung derselben heiteren Gesellschaft, die im verwichenen Herbst bei ihr in Wiesloch zu Gaste gewesen war. Die jungen Damen teilten mittags unser Mahl bei der Doktorin; kaum war es zu Ende, so erscholl Fenerlärm. Wir hörten, es breune im Hußeswald, und stiegen sosort auf den Speicher des Hausses, um nach der Gegend des Waldbrandes auszuschauen; in der That sahen wir den Rauch über den Gaisberg aussteigen. Das gesährliche Element trieb unumehr sein bedeukliches Spiel an zwei Orten zugleich, dranßen im Wald und in der Stadt auf dem Speicher der Doktorin.

Gines Tages lieferte und ein medizinisches Greignis im Saufe Stoff gur Unterhaltung. An der Röchin war ein Wunder geschehen. Sie hatte die ichonften Jahre, doch nicht die Befühle der Jugend, hinter sich und litt an Hnsterie. Bon Zeit zu Zeit verlor sie plotlich das Vermögen, laut zu sprechen, und kounte sich nur mit flüsternder Stimme verständlich machen. Weber die Merzte der Stadt noch die der Aliniken hatten ihr zu helsen vermocht, aber ein altes Waschweib riet ihr ein wirksames Mittel. Wurde sie stimmlos, so gebrauchte fie seitdem Smupathie und die Stimme fam wieder. Bronner und ich waren neugierig, hinter ihr Geheimnis zu kommen, gaben ihr ichone Worte und erreichten unfer Biel. - Gines Morgens fam fie gu uns aus ber Rniche gelaufen, hatte ihre Stimme verloren und deutete auf die Rehle, die ihr eine unsichtbare Hand gewaltsam zuschnürte. Raum hörbar flüsterte sie uns zu, wir sollten jett Zengen bes Wunders fein. hierauf ging sie brei Schritte geradeaus, hielt einen Angenblick inne, wisperte unverständliche Worte, ging dann drei Schritte, ohne sich umzuwenden, rudwarts, blieb wieder stehen, blidte hinter sich, wijperte aufs neue, fpie dreimal aus, und - begrußte uns glüchselig mit glodenheller Stimme: "gelobt fei Jesus Christus! Ihr Berrn, ich bin geheilt!" - Wir freuten uns mit ihr, fragten, was dies alles zu bedeuten hätte, und erhielten genane Ausfunft. Rach den erften brei Schritten hatte sie die drei höchsten Ramen angerufen, nach den drei letten aber dem Tenfel, der ihr die Reble von hinten würgte, in das Gesicht gespieen und geflüstert: "Dies ist für dich, o Satan!

hebe dich himmeg von mir!" — Eine so schmähliche Behandlung miß= fiel dem Tenfel, er ließ die Gegnälte los.

Diese Anr wurde mittags bei Tische besprochen, belacht und von den Medizinern den erstannten Freunden aus den andern Fakultäten erläutert. Sie ergingen sich mit Verguügen in der Schilderung hysterischer Leiden, der eigentümlichen Arämpse, Lähmungen, Geschmacksverirrungen, die mit diesem Namen belegt werden, und der wunderlichen Vorliebe solcher nervösen Personen für allerlei aussallend riechende Arzueistosse, wie z. B. Valdrian, Vidergeil und Teuselsdreck, die in den Vüchsen der Apotheker nuter den gelehrten Namen Valeriana. Castoreum und Asa soetida ausbewahrt werden. Ausgan, als wir die Bunderkur erzählten, lachte die Doktorin mit, als wir aber unsre medizinische Weisheit austramten und und über die armen Weiblein sustig machten, wurde sie erust und stille. — Nach Tische sud Bronner und mich freundlich ein, bei dem schönen Wetter in ihrem Gärtchen vor dem Mannheimer Thor eine Tasse Kassee mit ihr zu trinken. Wir mochten sie nicht fräusen und sagten zu.

Bei duftendem Mokka in der Jasminlande verriet uns die würdige Matrone den Grund ihrer Einladung. Sie sei nus, verssicherte sie, ansrichtig gewogen und halte uns für gute Jungen, auch versprächen wir mit der Zeit ordentliche Aerzte zu werden und hätten nus ganz hübsiche Kenntnisse erworden, von der Hysterie aber, einem der wichtigsten Kapitel der Pathologie, verstünden wir, sie müsse mit Bedanern sagen, recht wenig. Davon habe sie sich heute mittag bei unseren Tischgesprächen unlieb überzengt. Es sehle uns an Erfahrungen, die wir erst im Verkehr mit der Frauenwelt gewinnen würden, disher seien wir zu ausschließlich mit Männern umgegangen. Sie wolle sich deshalb erlanden, uns über Hysterie die Ersahrungen, die sie an sich selbst gemacht, mitzuteisen. Sie mache kein Hehl darans, daß sie selbst der Hysterie unterworsen sei, schwer darunter gelitten habe und noch immer zeitweise von husterischen Anwandlungen heimgesnacht werde.

Bei dieser nuerwarteten Eröffnung wurden wir nicht weuig verlegen, sächelten und entgegneten ihr: sie wosse uns nur necken, wie solle eine Dame von ihrer verständigen Einsicht und Wissensstärke zu hnsterischen Leiden kommen? Es möge sich ab und zu um überreizte Rerven handeln, aber nicht um Hysterie.

"Glaubt mir, meine jungen Freunde," erwiderte sie, "ich war und bin nach dem Urteil ersahrener Aerzte hnsterisch und habe schwer an Krämpsen und Lähmungen gelitten. Daß es zu der Krankheit bei mir kam, ist nicht zu verwundern. Als junge Fran verlor ich unerwartet meinen Gatten und stand mit zwei kleinen Kindern mittels sos in der Welt, einzig auf meine schwachen Kräste augewiesen, vielsleicht anch etwas verwöhnt. Mit änßerster Anstrengung hielt ich mich über dem Basser. Dit überwältigte mich die Sorge und die Last der Arbeit, meine Nerven, meine Stimme, meine Beine verssagten, auch Krämpse besielen mich, ich litt an Schmerzen und meinte unterliegen zu müssen. Mein alter gutmütiger Hausarzt verschrieb mir eine Arznei nach der andern mit wechselndem Ersolg. Simmal kam eine Zeit, two seine Mittel samt und sonders nicht versingen, der gute Toktor twußte sich nicht mehr zu helsen und riet den Geheimens rat Raegele beizuziehen."

"Ich ging," fuhr unfre Freundin fort, "auf diesen Borichtag Die beiden Merzte tamen furz vor Tiiche zu mir und jetzten sid), der eine links, der audre rechts neben mich. 3ch unßte meine Leiden schildern und mein Hansarzt erganzte meine Arankengeschichte. Raegele horte answertsam zu und fah bann eine Weile stumm vor sich hin. Es wurde so still im Zimmer, daß man die Wanduhr tiden borte. Mergerlich bachte ich: "Da site ich nun im tiefften Elend zwijchen diesen beiden Stocknichen und feiner fann mir belieu!" - Plötlich fuhr Raegele mit den Fingern über die Rase herab, sah mir nahe in die Angen nud sagte: "Ich weiß, was Gie in diejem Angenblick deuten." - "Nun denn, was deute ich?" -"Sie deuten: ich fomme mir vor, wie der Gefrenzigte zwischen den beiden Schächern." - "In der That," rief ich erbost, "es ist so, ich leugue es nicht." - Raegele lächelte, erhob fich, brudte mir die Hand und versprach, am Abend nochmals zu kommen, salls der Rollege einwillige. — Er fam und flößte mir durch flngen Infpruch Bertranen und Mut ein; ich erstarfte in furzer Zeit so, daß ich meine Arbeit wieder aufzunehmen vermochte."

Sie schloß mit den Worten: "Der lächerliche Zanber eines alten Waschweibs hat meiner Röchin mehr genützt als die besten Rezepte der Aerzte. Der Hofuspokus that bei der dummen Person Bunder, weil sie an Bunder glaubt. Die Rezepte hätten gewirft, wenn die Aerzte es verstanden hatten, sie mit Zauberfraften auszustatten. Bei einer solchen Rüchengans umf man schon mit dem Tenfel kommen, um etwas auszurichten, bei wunderglänbigen Standes= personen braucht es andre Mittel, magnetische Striche, hombopathische Rügelchen u. dgl. Solche Dinge hatten bei mir, einer alten Rationalistin aus des Nirchenrats Paulus Schule, nicht verfangen, ich bedurfte des Zuspruchs eines erfahrenen Mannes von Geift und Herz. - Den Baldrian übrigens, über den ihr euch heute so luftig gemacht habt, lasse ich mir nicht schelten. Gin Täßchen Baldrianaufauß hat mich oft wunderbar belebt. Ich glaube an seine Kraft, auch wenn ich nicht gesehen hätte, daß unfre Hauskape vor Freude sich auf den duftenden Wurzeln wälzt, wenn fie durch Zufall darüber gerät. Diese zarten Geschöpfe und wir armen Frauen haben Rerven von gleich empfindlicher Teinheit."



#### Wunderkuren.

Unter dem Namen Wunderfuren begreift das Publikum auffallende Heilungen mannigfacher Art.

Disweilen ist es der Zusall, der Heilungen fertig bringt, die den behandelnden Arzt selbst in Verwunderung setzen und ihm den weder erstrebten noch erwünschten Auf eines Wunderdottors einbringen. Eine ergötzliche Geschichte aus der eigenen Praxis hat mir mein Vater erzählt.

Eines Tags kam ein Bote aus einem entsernten Dorse des Mheinthals nach Graben, wo mein Bater damals praktizierte, und verlangte ihn zu einem Bauern, der sich seit einigen Wochen übel fühlte, wenig mehr aß, mager und schwach wurde und das Bett hütete. Die Sache eile nicht, ließ der Aranke sagen, könne mein Bater nicht selbst in den nächsten Tagen kommen, so möge er ihm einstweilen eine Arzuei durch den Boten schieden. Mein Vater verschrieb ihm eine Eidischabkochung mit Surup, die keinesfalls schaden konnte, und machte sich einige Tage nachher auf den Weg zu dem Aranken.

Inzwischen hatte der unschnldige Trank Wunder gethan. Der Baner war außer Bett und ließ sich, als mein Vater bei ihm eintrat, gerade eine gebratene Tanbe schmecken und trank ein Glas Wein dazu. Er begrüßte meinen Vater vergnügt: "Herr Doktor, das habt Ihr gut gemacht, aber es war eine Roßkur, sie hat mich gründlich aussegesegt und die Krankheit ausgetrieben. Zum zweitenmal brächt' ich die Ameisen nicht himmter, auch blieben noch einige übrig in dem Arzueisläschen, es steht dort am Fenster."

Erstaunt betrachtete mein Vater den Rest der Arzuei. Sie eutshielt große Ameisen. Ihre scharse Sänre oder der Etel, mit dem sie der Aranke hinabgewürgt, hatte wie ein starkes Brechmittel dem Bauern die Gesundheit wieder gebracht, — soviel stand fest. Wie aber waren die Insekten in die Arzuei gekommen? Nicht ohne Schwiesrigkeit gelang es meinem Vater, das Rätsel zu lösen.

Der Bote, der die Arznei geholt hatte, war des Baners Anecht, der Tag war heiß gewesen, der Anecht mide. Im Schatten eines Föhrenwaldes, den er passieren umste, ließ er sich nieder, um zu ruhen, nahm die Arzneistasche ans der Tasche und legte sie zur Seite. Der Schlaf überkam ihn und als er aufwachte, fand er den Stöpsel ausgetrieben; wie das gekommen, wußte er nicht zu sagen, vielleicht hatte er selbst aus Neugierde ihn herausgenommen und den Trauk versucht. Ein kleiner Teil der Arznei war ausgeflossen, aus einem nahen Ameisenhausen wanderten die Tierchen in langer Prozession zu dem süßen Saft und in die Flasche. Silig verschloß er die Flasche, steckte sie wieder zu sich und ließ heimgekehrt ruhig seinen Herrn, dessen Zorn er fürchtete, die Arznei samt den Ameisen nach Vorschrift stündlich einen Eßlössel voll genießen. —

Auch eine Namensverwechslung kann zur Wunderkur führen, wovon uns Naegele eine lächerliche Geschichte zum besten gab.

An der Heidelberger Hochschnle war von 1806—1824 Hofrat Schelver Professor der Botanik. Er befaßte sich neben der Botanik mit magnetischen und Kränterkuren und stand beim Landvolk im Ruse eines Wunderdoktors. Sines Tags dat ihn eine Banersfran um ein Mittel gegen Rhenmatismus, ihr Mann habe den "Fluß" im rechten Urm und sei unfähig, ihn zu gebrauchen. Er riet Hahnensuß auf den Urm zu binden und meinte damit den scharsen Wiesenraunnkel, aber die gute Fran schlachtete ihren alten Hanshahn, schnitt ihm die Beine ab und band sie auf den Urm. Der Fluß heilte und der Professor ersuhr mit Verwunderung, welche Heilkraft in den Beinen des alten Hanshahns gesteckt habe.

Derlei Kuren sind eher wunderliche als wirkliche Wunderkuren. Das Wunder beginnt erst dann, wenn der Glaube Berge versetzt und scheinbar Ummögliches fertig bringt.

Alls Student erlebte ich eine folde Aur in meines Baters Praris. Ich ging mit ihm an der Wohnung eines kleinen Handwerkers in Wiesloch vorbei, deffen Fran er an einem unheitbaren Arebsteiden behandelte. Der Mann, ein guter Menich und meinem Bater aufrichtig zugethan, hatte ihn kommen sehen, lief eilig herans und lud ihn ein, ins hans zu treten und sich von der unerwartet erfolgten Beilung seiner Frau zu überzengen. Es jei ein großes Bunber ge= ichehen. Die Fran habe hinter dem Rücken ihres Mannes einen Bunderdoktor kommen laffen, einen Banern aus einem eutfernten Dorfe, der im Ruse stehe, schon viele, in den Angen der Aerzte unheilbare Rrante raich furiert zu haben. Der Doktor fei beute bagewesen, habe der Rranken den Leib mit Salbe bestrichen, die Rrantheit mit geheim= fräftigen Worten besprochen und ihr zulest besohlen, im Ramen Gottes aufzustehen und zu wandeln. Darauf habe fie das Bett verlaffen, mas sie seit vielen Wochen nicht mehr gefonnt, und wandle jest ohne Stüße durch das Zimmer. Mein Bater ließ mich mit zu der Rranken gehen, das arme Weib, blaß und abgezehrt, stand wirklich frei im Zimmer, blickte verzückt zum Himmel, und pries die Gnade Gottes und den Wunderthäter, der ihr geholfen habe. - Die ungehenere Hufregung, worin sich die Rrante besand, beschlennigte den tötlichen Ausgang des Leidens, nach wenigen Tagen trug man fie auf den Friedhof.

Die Pinchologie beginnt erst seit kurzem, die Vorgange im Nervensinstem da, wo leibliches und seelisches Geschehen sich verslechten, mit den Strahlen der psychophusischen Untersuchungsmethoden zu beleuchten. Roch immer herrscht hier tiese Dunkelheit und es giebt kein Gebiet der Medizin, wo der Abers und Bunderglande größere Trinmphe seierte, als gerade auf diesem. Phantasten und Schwindler treiben hier ihr geschäftiges Wesen und selbst der eruste Forscher sällt leicht in gesährliche Fallstricke.

Die Rolle, die in der ersten Hälfte des Jahrhunderts der tierische Magnetismus ausschließlich spielte, muß er heute mit dem Hypnotismus und der Suggestion teilen. Es gelten jedoch auch für diese modernen Kurmethoden die Warnungen, die der weltersahrene Stromener im ersten Bande seiner Erinnerungen (S. 344, 347, 417) an die Aerzte richtet. Fedenfalls verstößt die hypnotische Suggestionstherapie gegen einen der obersten Grundsätze in der Behandlung der Aervenstraufheiten: Alles zu meiden, was das geschwächte Ich noch mehr schwächt, und nichts zu unterlassen, was es kräftigt und insbesondere den ohnnächtigen Willen aufrichtet. Anr zu leicht macht sie den Aranken zum energielosen Werkzeuge des Hypnotisenrs und zum tranrigen moralischen Schwächling. In diesem bedeuklichen Kurmittel sollte der Arzt nur im änßersten Notsall greisen.

Zu den echten Wunderknren gehören die meisten Kuren, die als sympathetische bekannt sind. Sie sinden noch heute, in dem Zeitsalter der großen Eutdeckungen auf allen Gebieten der Naturwissenschaft und der Euthüllung so vieler, den Alten unbegreislichen Geheimsuisse, auch unter den Gebildeten häusig Gläubige, ja es scheint, als ob gerade die nen entdeckten und oft verblüfsenden scheinbaren Naturswunder der Bundersucht gerade unter den Gebildeten Vorschub leisteten.
— Aus welchem Dünger des dicksten Aberglaubens die meisten sympathetischen Volksmittel wie Pilze hervorschossen, mag die Sammlung lehren, die ein ehemaliger, äußerst schreibseliger Dozent der Nostweter Fakultät, Dr. G. F. Most, unter dem Titel herausgab: "Die sympathetischen Mittel und Kurmethoden, Rostock" 1842. Diese Schrift steht würdig neben Dr. Paulinis berüchtigter "heilsamer Dreckapotheke" von 1696.

Dennoch mag ein und das andre sympathetische Mittel mit demselben Recht eine unbefangene Prüfung verdienen, wie sie die ekelhaften Arzueistosse des Moschus, Bibergeils, der gepulverten Rüchensschabe (Blatta orientalis) gesunden haben, und wie sie die heutige, oft überaus kindische Organotherapie sindet.

Als ein sympathetisches, der Prüfung nicht nuwertes Bolksmittel dürfte sich die sog. "Tanbenkur" bei den eklamptischen Aufällen der Kinder empfehlen. Das Volk am Ober= und Mittelrhein neunt derlei Krämpfe Gichter, in Baiern Fraisen. Das Versahren ist sehr einfach. Man preßt den Börzel einer lebenden Tanbe an den After des bestallenen Kindes; nach kurzer Zeit sollen die Krämpfe ankhören. Ich habe das Mittel einmal in den fünfziger Jahren unter drängenden Umständen, wo mich die Verzweiflung der Eltern in große Verlegen=

heit brachte, weil verschiedene andre Versahren völlig versagten, angewendet, und die Arämpse verschwanden sast augenblicklich. Sie hatten schon einen halben Tag anhaltend sortgedanert, das Schauspiel war äußerst traurig, die Ursache eine tuberkulöse Eutzündung der Rückenmarks- und Gehirnhäute, die sich zu einer Caries der Rückenwirbel gesellt hatte. Der Vater war Natursorscher und mir besreundet, ich schlug ihm vor, das unschädliche Mittel zu versuchen. Es waren Tanben zur Hand, man holte ein prächtiges, gut gefüttertes, warmes Tierchen ans dem Tanbenschlag und legte es nach Vorschrift an. Rach wenigen Sekunden seiten Anpressens, wobei die Tanbe heftig zitterte, streckte sich der Anabe wie bei Tetauns, und damit hatten die Zuckungen ein Ende, kamen auch bis zum Tode, der nach 21 Stunden eintrat, nicht wieder.

Nicht lange nachher leistete mir eine modifizierte "Tanbenkur" eigener Erfindung gute Dienste bei einem alten, von argen "Bergframpfen" schon lange heimgesuchten husterischen Frantein. Die Dame stammte ans vornehmem Hause und war schon mit 16 Jahren wegen nervojer Leiden nach Seidelberg in die magnetische Behandlung bes erwähnten Projeffors Schelver gebracht worden, doch hatte er wenig ausgerichtet. Die Dame wurde allmählich an den Beinen gelähmt. Sie ließ sich eine kleine Villa in Renenheim bauen. Als ich zu ihr gebeten wurde, hatte fie ihre Villa feit mehr als 30 Jahren nicht mehr verlassen und seit 16 Jahren nicht mehr bas Bett. Rach bem Tode Schelvers war sie homvopathisch behandelt worden, seit einigen Jahren hatte fie feinen Argt mehr beigezogen. Gin treuer Rreis von Freundinnen icharte sich täglich nu die liebenswürdige Arante, eine von ihnen widmete sich ihr gang, wohnte bei ihr und besorgte Sans und Rüche, nachmittags famen die andern von Beibelberg herüber. Um drei Uhr wurde fie regelmäßig von "Bergfrämpfen" befallen, die Urme litt unsäglich, sie versicherte bestimmt, ihr Berg bleibe oft gehn Minuten lang stehen! Die Freundinnen litten mit ihr, sie umstanden das Bett, die einen jammernd, die andern tröstend, wieder andre hilfreich beispringend mit kölnischem Wasser, englischem Riechsalz. garten Reibetüchern u. dgl. unentbehrlichen Dingen.

Bu dem Kreise dieser barmberzigen Gemeinde fand ein gut=

mütiger Sachse, ein stud. jur., Zutritt. Die Damen meinten magsuetische Kräfte an ihm zu verspüren und baten ihn, einen Versuch damit an der franken Freundin zu unternehmen. Er sieß sich dazu bewegen, es war kein Zweisel, seine Striche wirkten wohlthätig auf das geqnälte Herz, und von unn an suhr er jeden Nachmittag mit der Fähre über den Neckar zu der Dulderin, die seinem Fluidnum mit Sehnsucht entgegenharrte. Aber er hatte seine Kraft überschätzt, am Ende des Semesters fühlte der Samariter sich erschöpft und elend, er umfte Heidelberg verlassen und suchte auf Rigikaltbad Erholung.

Bald nachdem der gute Sachse abgereift war, wählte mich eine der Freundinnen zu ihrem Arzte. Sie entdeckte an mir, was ich nicht gewußt, nicht einmal geabnt, magnetische Aräfte und veranlaßte die Aranke, mich zu sich zu bitten. Hier erfuhr ich erst von meinen verborgenen Tugenden und weshalb man mich begehrte. Ich sollte Die magnetische Rur, Die der Kranken so wohlthätig gewesen, aufs neue aufnehmen. Sie flehte mich um Linderung ihres Leidens an und erweckte meine anfrichtige Teilnahme. Ihre edeln und feinen Züge, ihr weiches Silberhaar unter dem weißen Spigenhäubchen, ihre fanfte Stimme und Dulbermiene rührten mich, aber die magnetische Behandlung mußte ich ablehnen. Indem ich erwog, wie ich ihr nüten fönne, fiel mir die Taubenkur ein. Ich erzählte ihr von dem Volks= glauben, wonach schon die Gegenwart dieser, angeblich so sauften Beschöpfe im Krankenzimmer die Nerven beruhige, und was ich fürzlich in der Praxis erlebt hatte. Ich schilderte ihr das Berfahren bei Arämpfen der Kinder, schlug ihr vor, Tanben anzuschaffen und beim Rahen der Herzkrämpfe sie an das Herz, den leidenden Teil, zu pressen. Meine Worte machten sichtlich Gindruck und ich em= pfahl mich.

Rach vierzehn Tagen wurde ich wieder gerufen. Als ich die Thüre des Krankenzimmers öffnete, gurrte mir ein zärtliches Bärchen Turteltauben entgegen. Die Freundinnen hatten Erkundigungen einsgezogen und erfahren, daß von allen Tanben die Turteltauben die meiste bernhigende Krast besäßen. Die Kranke dankte mir herzlich; mein Rat hatte sich bewährt. Sie hatte dabei eine merkwürdige Besobachtung gemacht. "Ich habe gefunden," erklärte sie, "daß ein Unters

schied zwischen ben Tänbchen besteht, das Männchen übertrifft an wirtsamer Kraft das Weibchen merklich."

Vor kurzem noch erfuhr ich von Verwandten der Dame, die hochbetagt aus dem Leben schied, daß ihr die Tanbenkur noch viele Jahre lang Erleichterung gebracht habe.



# Purgierkuren und Blutentziehungen.

In dem Malade imaginaire faßt der Baccalaurens die drei Grundpfeiler der Heilfunst seiner Zeit in das köstliche Küchenlatein:

"Clysterium donare, Postea saignare, Ensuita purgare,"

Die Examinatoren des künftigen Praktikers, die "savantissimi doctores". klatschen ihm lebhaft Beifall:

"Bene, bene, bene, bene Respondere, Dignus, dignus est intrare In nostro docto corpore."

Au Doktoren nach der Art von Molières Mr. Purgon sehlt es auch heute nicht. Und noch immer kann es ein spekulativer Kopf, wie zu den Zeiten des Dr. Morison und des Ersinders der Kaiserpiklen, zum Krösus bringen, wenn er, "zum Heile der Menschheit," neue Mischungen von Pillen, Latwergen und Species zum Purgieren erssinnt und geschickt vertreibt. Glücklicherweise bricht sich die Einsicht mehr und mehr Bahn, daß eine hugienisch geregelte Lebeusweise, einssache und richtig gewählte Küche, tägliche Muskelübungen und der rechte Gebranch des kalten Wassers von Jugend auf, die Drognen entsbehrlich machen. Dennoch behält der alte Spruch häusig recht: Qui dene purgat, dene curat"\*), vorausgesetzt, daß er die kleine Abs

<sup>\*)</sup> Gut furiert, wer gut purgiert.

änderung erfährt: "Bene curat, qui recte purgat"), d. h. die Burganzen können großes seisten, wenn sie zur rechten Zeit bei der rechten Gelegenheit Anwendung sinden.

Dagegen sind die Saigneurs\*\*) und Grandsaigneurs der alten Zeit verschwunden. Einer der vornehmsten zu Ansaug des Jahrhunsderts war Broussais († 1838); er sah, weil er die Leichenbesunde salsch deutete, überall das Gespenst der "gastroentérite" (Magensdassindung) und bedeckte deshalb den Unterleib der meisten Kranken, insbesonders der Inphösen, mit Blutegeln. — Ein Grandsaigneur uoch in meiner Studieuzeit war ein verdienter Diagnostister, Bouilland. Er bekämpste die Entzündungen mit Aderlässen "Schlag auf Schlag", beim Gelenkrheumatismus namentlich sloß das Blut in Strömen. Er sand sür seine Wethode eisrige Schuler in Menge, die meisten in Frankeich. — Erit um die Witte des Jahrhunderts machte die junge Wiener Schule, Stoda an der Svipe, der Blutvergendung ein Ende.

Die Beilkunft teilt mit den andern edeln Rünften das Loos, daß jedem Forijchritt eine Uebertreibung auf dem Juge jolgt, die den entgegengesenten Beg der bisher eingehaltenen Richtung einschlägt. Unf den Bampurismus fam die noch heute herrichende übertriebene Blutichen, die jedoch ihrem Ende entgegenzugehen scheint. Man geist mit dem fleinsten Tropien Blut in lächerlicher Beise. Man hatte in meiner Jugend weit mehr Grund gehabt, ichonend damit umgngeben, denn man nahrte sich schlechter und sorgte im gangen weit weniger für die hygienischen Bedingungen unseres leiblichen Wohlergehens. Am schlechtesten war für die weibliche Jugend gesorgt; man banute fie in das Hans, ließ sie fanm ihre Musteln durch Turnen, gymnastische Spiele, Schwimmen, Schlittichuhlaufen u. bgl. üben, nur febr allmählich wurde ihre Erziehung in dieser Hinsicht besser und das Borurteil überwunden: dergleichen llebungen schickten sich nicht für das weibliche Geschlecht. Die Bleichsucht war deshalb viel häufiger. Rur die Ausprüche der Schute au die männliche und weibliche Jugend sind heute bedenklich hinaufgeschraubt, was zur größeren Vorsicht mit Blut-

<sup>\*) (</sup>But furiert, wer richtig purgiert.

<sup>\*\*)</sup> Blutzapfer. Saigner = gur Aber laffen.

entziehungen mahnen umß, denn die Rervosität auch der höheren Grade ist in Folge dessen heute verbreiteter als früher; schon damals, wo die Blutentziehungen so wenig gefürchtet wurden, warnten die erfahrenen Frrenärzte davor bei gesteigerter Reizbarkeit des Gehirus.

Das Aberlaßmännlein war schon in meiner Jugend aus den Ralendern verschwunden, worin es einst eine große Rolle gespielt hatte. Es stellte eine menschliche Figur dar, woranf sämtliche Blutadern, die sich zum Aberlassen eignen, eingezeichnet waren; dabei standen Vorschriften, in welchen Monaten das Blut am besten aus dieser oder jener Aber geholt werden jolle. In den Röpfen des Landvolfs vieler Gegen= den aber lebte das Aderlagmännlein fort und der Brauch wurde eingehalten, das "abgenütte" Blut von Zeit zu Zeit wegzuschaffen. Man nahm es weg in der Absicht, mit ihm die "Unreinheiten" und "Schärfen" aus den Säften zu bringen und es durch reines und besseres zu ersetzen. Schröpfen und Aberlaffen diente zu Regenerationsfuren, wie man sich gelehrt ansdrückt, und da die Welt sich dreht, so beginnt man heute wieder zu der alten Methode, die bei den Bauern am längsten anhielt, zurückzufehren. Was gestern unsinnig ichien, gilt aufs nene für Weisheit. Wie vor 60 Jahren giebt es heute wieder unter den Aerzten Lobreduer des Aberlasses, jogar bei der Bleichsucht.

Namentlich im badischen Oberlaude hielt der Bauer fest an der altherkömmlichen Frühlingskur mit Schröpfen und Aderlassen. Dort haben sich von altersher viele tleine Badekurorte — "Banerubäder" — erhalten, in die das Landvolk noch hente mit Beginn des Frühjahrs an Sonn= und Feiertagen strömt, der Hosbauer mit der Bänerin zu Wagen, der kleine Baner auf Schusters Rappen. In den sechziger Inhren war es noch häusig Branch bei den Banern, daß sie zuerst im heißen Bade das Blut nach außen trieben und es dann mit Schröpfen aus der Haut und mit dem Schnäpper aus der Ader holen ließen. Sin reichliches Mahl mit gutem Weine beschloß die Kur und brachte frisches Blut in die leeren Schlänche.

In der Pfalz ging der Bauer, nachdem er den langen Winter hindurch mehr als gut hinter dem Ofen gesessen hatte, wenn die lanen Lüfte wehten und er sich jetzt matt und schwer in den Gliedern fühlte, zum Apotheker. Frgend eine Purganz, besonders das Wiener Tränklein

aus Senne und Seignettejalz, verschaffte ihm leichteres Blut und Gemüt; reichte der Trank nicht aus, so mußte der Bader mit dem Schnäpper nachhelsen. — Sein Pfarrer machte es wenig anders. Es gab Pfarrshänser, wo die Frau Pfarrerin in einem riesigen Topf den Senna-Ausguß bereitete, der die ganze Jamilie an einem Tag von den aufgehäusten Schlacken des Winters beireite. — Die Gebildeten in den Städten machten Frühlingskuren, gingen täglich am frühen Morgen einige Wochen lang spazieren, tranken dazu lösende Mineralwässer, auch frische Kräntersäfte oder Molken. Gegen Störungen im Blutlauf, Kopfschmerz, Schwindel, Herzklopsen u. dgl., wurden nach eigenem Ermessen oder auf ärztlichen Rat, nicht selten mit gutem und raschem Erfolge, Blutegel oder Schröpsköpse augesett, häusig auch Blut aus der Ader entnommen.

Die Hänsigkeit der verordneten Blutentziehungen erscheint heute nuglanblich. — Einer fraitigen Bürgerkfran in Randern, die ich persionlich kennen lerute, hatte ihr Hausarzt wegen einer angeblichen Hire-entzündung und daran sich auschließenden Unterleibsentzündung in sechs Wochen siebenmal zur Aber gelassen und 60 Blutegel gesett. Sie stand in den Frünkzigen und erreichte ein Alter von 33 Jahren. Sogar schwächlichen Personen zapste man oft Plut ab. Ich hörte eine magere Pfarrersfran in den Vierzigen meinem Vater erzählen, daß man ihr wegen häusig wiedertehrenden Plutspeiens im Laufe der Zeit gegen dreißig Aberlässe gemacht habe. Sie starb an der Schwindssucht im Alter von 32½ Jahren.

In den Heidelberger Almiken waren Lanzetten und Schnäpper fast täglich in Arbeit. Alls Assistenzarzt der Pseuserschen Klinik unste ich die Apothekerrechnungen revidieren, sie betrugen sür Blutegel jährlich mehr als für Arzueien, obwohl auch an diesen nicht gespart wurde. Wir Assistenten wurden bald Meister im Aberlassen, heute giebt es Prosessoren, die nie einen Aberlass machten oder auch nur machen sahen.
— Pseuser erteilte uns genane Vorschriften und lehrte uns mancherlei Kunstgriffe beim Aberlassen; er verwies uns namentlich auf die vorzügliche Schrift von Marshall Hall über Blutentziehungen (übers. v. Bresler, Berlin, 1837). Sie enthält auch die Beschreibung der schweren, an hitzige Hiruwassersucht erinnernden Erscheinungen, die, namentlich

in England, bei Kindern infolge unsinniger Blutentziehungen besobachtet wurden.

Der Migbrauch eines wirtsamen Mittels schließt seinen richtigen Gebrauch nicht aus. Man fann sogar mit Brot, Milch, Wasser und andern zum Leben nötigen Dingen, wenn sie zur Unzeit ober un= richtig benützt werden, Kranke umbringen. Vor allen Dingen müßte man die Kaltwasser= und Naturheilanstalten schließen, wenn man die Menschheit vor dem Migbranch an sich anter Anrmethoden schützen wollte. Sie schießen unter der Leitung unwissender Pfuscher, die sich hinter dem tonenden Titel von Direktoren verstecken, an allen Ecken und Enden wie Vilze empor und leben von der Leichtgläubigkeit und mangeluden Ginsicht des Publikums in biologischen und medizinischen Dingen, gutenteils freilich auch von dem Migbrauch, den die Merzte mit dem Rezeptieren treiben. - Hier ist nicht der Ort, daranf ein= zugehen. Ich will nur zeigen, wie übertrieben die heutige Blutschen vieler Nerzte und noch mehr der Nichtärzte ift, und deshalb noch einige Erfahrungen aus meinem Leben, zunächst eine aus ben Studentenjahren, mitteilen.

Wenn sich bei den Hiebwunden, die es auf der Mensur absiehte, Geschwulft, Schmerz und Fieber einstellte, wie dies vor der antiseptischen Wundbehandlung die Regel war, so nahm Hossacker, der berühmte Paukdoktor, Blut aus der Armvene. Die Erleichterung war häusig, wie ich an mir selbst erfuhr, auffallend groß und außer Vershältnis zu der vorübergehenden Anwandlung von Schwäche, die der Aberlaß bei einem oder dem andern Studiosus hervorrief. Eine längere Herabsehung der Körperkraft nach derartigen Vlutentziehungen bei Kommissionen ist nie zu meiner Kenntnis gekommen.

Ich selbst war nicht vollblütig, auch nur von mittlerer Körperstraft und verlor durch einen Alderlaß ein Pfund Blut ohne die gestingste unangenehme Wirkung. Eine tiese Wunde in dem Kleinssingerballen der rechten Hand hatte eine starke Schwellung mit Schwerz und Fieder zur Folge gehabt. Die erste Nacht verlief fast schlassos, es war mir morgens schlecht zu Mute und ich wartete sehnsüchtig auf Hosfacker und seine Lanzette. Er nahm mir zuerst acht, dann auf meine Bitte noch vier, im ganzen zwölf Unzen (ein Psimd alten Mes

dizinalgewichts) Blut aus der Ader. Es wurde mir so seicht im Arm und Ropf, daß ich ihn dringend bat, noch mehr lausen zu lassen, doch ging er nicht darauf ein. Ich verspürte nicht die geringste Schwäche und fuhr vier Tage nachher mit Freunden auf dem Rheine zu einem Kommers nach Bonn hinab.

Einige Jahre darauf, 1847, in Wien, ließ ich mir wegen eines akuten Trachoms mit starker, schmerzhaster Auschwellung der Augenslider wieder ein Pfund Blut nehmen, aber diesmal verspürte ich keine Erleichterung, hatte überhanpt keinen Ruten davon.

Alls die hipigiten Vortämpfer der jungen Wiener Schule den Aberlaß aus der Lifte der Beilmittel loschten, haben fie das Rind mit dem Bade ausgeschüttet. Er ist allerdings in der Braxis da, wo er früher unbedingt geboten schien, meist entbehrlich, aber unter besouderen Umständen fann seine Unterlassung den Tod eines Kranken verschulden, den fein anderes Mittel jo sicher verhütet hätte. Berführt von den Lehren jener Schule, habe ich bei einer Kranken mit äußerst akut auftretender Brightscher Rierenentzündung und rasch anwachsendem Lungenödem meine Zeit mit ableitenden Mitteln auf Darm und hant verloren, und sie erstickte durch das Baijer, das die Lungen überflutete. In einem gang gleichartigen Falle bald nachher machte ich, hierdnrch gewarnt, bei ber Stidnot einen fleinen Aberlaß, augenblicklich wurde die Atmung frei, wie durch Zauber, das Eiweiß schwand rasch aus dem Sarn und die Rrante genas in wenigen Tagen. — Achuliche rasche Erlösung von Sticknot und Todesgefahr sah ich einigemale bei solchen brobenden lleberflutungen der Lungen, bei enormer Verengung der rechten Vorhossmündung und bei Lungeneutzündung.

Es braucht meist feine großen Blutentziehungen, die bei organisschen Herzsehlern oder bei geschwächten Personen bedenklich wären, schon kleine von 150—200 grm können rettend wirken, es kommt hauptsächlich auf die Raschbeit an, womit die Blutmenge vermindert wird. Man muß, wie man uns auf der Hochschule lehrte, die Kranken stets aufrecht setzen, den Schuitt schräg, nicht quer oder der Länge nach, und nicht zu kurz durch die Bene führen, nachdem man die Binde vorher über ihr angelegt hat, auf daß, wenn irgend möglich, das Blut sich im Strahl entleere. Dann kommt es am sichersten zur

plötslichen Verminderung des Blutdrucks und den Erscheinungen, die wir als günstige Zeichen begrüßten: leichte Anwandlung von Ohnsmacht, Schweiß und freieres Atmen. Man braucht die beginnende Ohnmacht nicht zu fürchten, sie verliert sich, sobald der Kranke in die Rückenlage gebracht wird.



#### Domierkuren.

Es ist ein heitles Thema, woran ich mich wage, aber ich darf es nicht umgehen, wenn ich schildern will, wie die ärztliche Praxis in meiner Ingend ausgeübt wurde. Wem davor grant, mag das Navitel überschlagen.

Reben Purgauzen und Aderlässen verordneten die Aerzte mit Vorliebe Vomitive, besonders hausig jungen Personen bis in das Sänglingsalter herab, selten nur älteren Lenten. Heute gilt das Versfahren für sast barbarisch und es wird nur ausnahmsweise benützt, obwohl es ein echtes und vielbewährtes Raturheilversahren ist, ersternt von der Lehrmeisterin Natur, zugleich ein flassisches, das befanntlich schon in den Vomitorien des kaiserlichen Moms steißig geübt wurde.

Unser Magen ist mit einer Einrichtung ausgerüstet, durch die er sich automatisch von schädtlichem Inhalt beireit. Der übersüllte Magen des Sänglings stößt ohne äußeres Zuthun das llebermaß der genossenen Milch ans und erleichtert sich dadurch seine Anigabe. "Sveistinder, Gedeihtinder!" tantet ein alter Ammenspruch. Das Erbrechen ist ein resteltvoischer Borgang zwischen Nerven und Muskeln. Er schafft unverdanliche Speisen und Giste aus dem Magen und sichert dadurch Gesundheit und Leben. Wie der Mensch, sind anch zahlreiche Tiere mit dieser nüglichen Mechanik ausgestattet; sein treuer Begleiter, der Hund, besint sie in großer Vollkommenheit, ohne besondere Vorstehrungen gelingt es kann, ihn mit vielen Gisten, die dem Menschen ünßerst gesährlich sind, durch Einbringen in den Wagen zu töten, er weist sie sosort zurück.

Man verwendete zum Vomieren die Brechwurzel oder Radix Ipecacuanhae, die unter Ludwig XIV. aus Brasisien nach Paris tam, und den schon länger bekannten und hestiger wirkenden Brechsweinstein oder Tartarus stibiatus. Die heutige Medizin versügt noch über ein drittes Mittel zu diesem Zweck, das Apomorphin; schon in der winzigen Gabe von 1 centigramm vermag es, unter die Haut eingesprißt, den Magen von Gift zu befreien.

Man gab die Vomitive nicht nur zur Eutleerung des Magens, sie dienten auch zur Eutsernung von Schleim und fronpösen Häuten aus den Luftwegen. Außerdem erhoffte man Kingen von ihrer mächstigen Einwirfung auf die absondernde Thätigkeit zahlreicher Drüsen; beim Vomieren ergießen sich daraus Ströme von Speichel und Schleim, Galle und Schweiß, damit beabsichtigte man die in das Blut und die Gewebsäste des Körpers bereits eingedrungenen Konstagien und Miasmen herauszuschwemmen. Endlich hosste man mittelst der Erschütterungen, die mit dem Eingriff verbnuden waren, verstimmte Saiten im Nervensussen wieder zum richtigen Schwingen umzusstimmen.

Wie prompt und sicher in vielen Fällen dieses Heilversahren sich erwies, kann von den lebenden Aerzten vielleicht niemand aus eigner Erfahrung besser berichten als ich. Ich habe mindestens 8—9 mal Vomitive eingenommen, nicht bloß in jungen Jahren, auch noch im Mannesalter, zulett 1864.

Ziemlich seuchensest, blieb ich in meiner Ingend von den Krantsheiten, die namentlich das Kindesalter bedrohen, Scharlach, Masern, Kenchhnsten u. dgl., ganz verschont. Auch der Darmtyphus, der die meisten meiner Geschwister besiel, ließ mich unberührt, obwohl ich sie pslegen half, und besiel mich erst im reisen Mannesalter, 1863, in der leichten Form des sog. Schleimsiebers. Nur zwei ungesährliche Krantsheiten such bis in das Mannesalter häusig heim: eine obersslächliche (lasmäre) sieberhaste Mandelentzündung, die mit der Regelsmäßigseit eines Uhrwerts jedesmal in drei Tagen absief, und eine Störung der Magenverrichtungen in Gestalt eines sieberlosen Gastrizismuns oder ausnahmsweise eines gastrischen Fiebers. Vermutlich verschusdete jedesmal irgend eine schädliche Speise den verdorbenen

Magen, doch weiß ich darüber nichts Genaueres anzugeben. Die Ersicheinungen verliesen in der Regel so, daß ich mich morgens beim Erswachen matt und unwohl fühlte, mein Kopf war eingenommen,, nicht aufgelegt zur Arbeit, ich hatte keine Eßlust, einen übeln Geschmack und eine garstige Zunge. Nahm ich ein Brechmittel, so genas ich sofort, zögerte ich, so zog sich das Leiden in die Länge, bis ich mich endlich entschloß, doch die häßliche aber sichere Kur zu gebrauchen. Eine Purganz leistete die gleichen prompten Dienste nicht.

Alls ich die Quinta in Beibelberg besuchte, erwachte ich eines Morgens mit Fieber und gastrischen Erscheinungen. Das Fieber erreichte mittags eine folche Sobe, daß meine bejorgte Mutter meinen Bater durch einen Expressen von Wiesloch holen ließ. Er fam erst spät abends, das Fieber war noch gestiegen und Ropfweh hinzugetreten. Er verichrieb mir josort eine Schüttelmixtur aus Ipeca und Brechweinstein. Die Wirkung war großarig. Ich sant banach in tiesen Schlaf, erwachte fpat am Morgen fieberfrei und bis auf ziemliche Mattigkeit hergestellt. - Ein auderesmal, ich war bereits Mediziner, tonnte ich mich bei einem fieberlosen, angerst widerlichen Gaftrizismus mehrere Tage lang nicht zum Ginnehmen des Bomitivs entschließen und meinte, durch Gaften allein zum Ziele gn kommen. Rach einigen Tagen vergeblichen Abwartens, griff ich zu dem erprobten Mittel in früher Morgenstunde mit der gewohnten vesuvischen Ernption reichlicher Gallenmengen. Hierauf faut ich in tiefen, erquidenben Schlaf und nahm, sobald ich erwachte, die gebränchliche, mit etwas sauerem Rahm bereitete Waffersuppe. Nachmittags ging ich aufs Schloß und speiste da oben mit prächtigem Appetit zwei köstliche Ralberippchen mit gerösteten Rartoffeln, eine Flasche Münchner Bier mundete bagn herrlich. Die Genesung war vollkommen.

Eine ganz energische Kur mit Tartarus stibiatus gebrauchte ich 1853 als praktischer Arzt in Kandern, wo mich mein strapazierens der Beruf auf das Arankenlager warf und eine Myelitis spinalis mir die untere Körperhalste lähmte. Ich ziehe sedoch vor, die Gesichischte dieser schweren Krankheit, die in mein Leben wie kein anderes Ereignis bestimmend eingriff, erst im letzten Buche dieser Erinnerungen zu erzählen.

Das letzte Vomitiv nahm ich 1864 als Klinifer in Freiburg i. Br.; auf die Umstände, die mich zu seinem Gebranche veranlaßten, gehe ich näher ein, weil sie, wie ich glaube, pathologisch und therapentisch hinreichend merkwürdig sind.

Meine Haut war damals noch wenig abgehärtet, ich war unvorsichtig und fuhr bei windigem Wetter mit Kollegen vom Lande auf offenem Wagen zwei Tage hinter einander zu Konsultationen; von der zweiten kehrte ich abends spät unwohl heim. Morgens erwachte ich etwas fiebernd und blieb zu Bette; auf der Bruft fühlte ich links hinten unten ein leises Stechen und in der Reble einen Reig gum Ränspern, nicht zum Husten. Dabei warf ich einen kleinen Ballen glasigen Schleims aus und fing ihn unter Wasser in einem zufällig zur Hand stehenden Gefässe auf. Da entrollte sich zu meinem Erstannen und Schrecken der Ballen als ein mehr als fingerlanges. stricknadeldickes, ziemlich derbes Bänmchen mit zahlreichen, immer feiner sich verzweigenden Alestehen, das sich unr in den Brouchien gebildet haben konnte. Ich befürchtete den Beginn jener schlimmen, änßerst gnäsenden, chronischen Brouchitis mit banmförmig verzweigtem fibrinösem Auswurf, ein oft unbeilbares Leiden, das 3. B. unsern Craminator, den Geh. Rat Dr. Tenffel, in den letten Jahren seines Lebens bose mitgenommen hatte. Mein Afsistent kam, mich zu besnchen, und hörte an der Stelle, wo ich das leife Stechen empfand, ein feines Anistern. Weil das Ränspern und Answerfen der Dendriten sich fort und fort wiederholte, verschrieb ich mir ein träftiges Vomitiv. Nachdem es stark gewirkt hatte, hörte der Dendriten-Answurf auf, ich räusperte noch von Zeit zu Zeit etwas ungeformten Schleim aus, fühlte mich besser, hütete einige Tage das Zimmer und war vor Alb= lauf ber Woche gänglich hergestellt. Das Anffallendste bei bieser merfwürdigen Bronchitis acutissima mit um halbtägigem Auswurf von Dendriten war der Umstand, daß die Bänmchen und der Unswurf überhanpt ohne Huften, lediglich durch Räuspern, aus den Luft= wegen heranf befördert wurden. — Einen ähnlichen Fall fand ich in der Litteratur nicht beschrieben. —

> \* \* \*

Der Lejer, der mit der Geschichte der Medizin nicht vertrant ift, wird nun die Frage aufwerfen: wie konnte es kommen, daß ein der Natur entlehntes, auscheinend so rationelles und durch tausend= fältige Erfahrung erprobtes Beilverfahren heute nur noch ausnahms= weise benütt wird? Dag es Gefahren in sich schließt, konnte ja auch den alten Aerzten nicht verborgen geblieben sein, und in der That verboten sie jeinen Gebrauch bei vielen Gehlern und Rrantheiten auf das strengfte, beisvielsweise bei Berzsehlern, ichwachem Berzen, brüchigen Schlagabern, Leibschäden, Entzündung der Magenschleimhaut, ber Darme und des Banchfells, bei ausgebildeter Bleichjucht und vielen anderen jolden "Rontraindifationen". Ungeachtet diefer Einschränfung blieb noch ein weites Feld übrig, wo die Bomierfur gutaffig und nuß= lich erichien; erft in der zweiten Sälfte Diefes Jahrhunderts ift ihr Gebrauch mehr und mehr eingeengt worden und giebt man die Brechmittel fast nur noch, um in bringenden Fällen giftige Substangen aus dem Magen zu entsernen, sucht sie jogar bei verdorbenem Magen, wo sie einst so große Trinmphe seierten, durch milbere Berfahrungsweisen zu erseten.

Das Schickfal dieser Aurmethode ist eines der sehrreichsten Beispiele, um zu zeigen, welchen ungehenern Einfluß die Entdeckungen der vathologischen Anatomic auf die Therapie gehabt haben und haben mußten. Die große Einschräufung des Gebrauchs der Bomitive war die Folge einer der wichtigsten Bereicherungen unser anatomischen Renntuisse, die wir zwei Forschern ersten Rangs auf diesem Gebiete verdausen: Ernveilhier in Paris und Rotitaussy in Wien. Sie fällt in das Ende des vierten Jahrzehuts, furz vor dem Beginn meiner medizinischen Studien. Fast gleichzeitig haben die beiden berühmten Anatomen, Ernveilhier 1838, Rostitaussy 1839, die ärztliche Welt mit dem runden Magengeschwür, seiner Häusigsteit und großen praktischen Bedeutung, befanut gemacht. Ich hebe als besonders wichtig aus der Lehre von diesem eigentümlichen Geschwüre, das außer im Magen, auch noch im augrenzenden Zwölssingerdarm angetrossen wird, nur Einiges hervor, was hier Erwähnung verdient.

Vor dem Eintritt der Geschlechtsreise wird das Geschwür äußerst selten gefunden, von da an häufig, seltener bildet es sich im Greisen=

alter. Die Bleichsucht begünftigt seine Entstehung. Es ist die häusigste Ursache der Magenträmpse, die mit starker Sänrebildung, hestigen Schmerzen und Bluterbrechen verlausen, es hat eine Neigung, die Magenwand zu durchbohren, und die stürmischen Bewegungen, die mit dem Brechakte verbunden sind, können durch die Zerrung der Magenwände eine Zerreißung an der verdünnten Geschwürssstelle herbeisühren. Wäre man unn im stande, die Geschwürs durch sichere Zeichen in allen Fällen vom einsachen Gastrizismus zu unterscheiden, so würde man auch hente noch unbedenklich gegen diesen die Brechstur anwenden dürsen, es giebt aber vereinzelte, wenn auch seltene Fälle, wo sich das Geschwür hinter dem Vilde eines unverdächtigen Gastrizismus versteckt, und dies ist der Grund, weshalb man so vorssichtig geworden ist.

Beit seltener, als man annehmen könnte, scheinen Brechmittel Zerreißungen der Magenwand herbeigeführt zu haben. Der Grund davon dürste ein mehrsacher sein. Am hänsigsten wurden sie bei Kindern verordnet, bei denen die Geschwüre kanm vorkommen, bei Bleichsucht waren sie verboten, ebenso bei schmerzhasten Zuständen des Magens. Mir persöulich ist nur einmal ein solches Ereignis zur Kenntnis gekommen; es brachte 1854 einen Wundarzt aus der Gegend von Würzburg auf die Anklagebank.



# Prüfung auf dem Krankenbette.

Almter Gelenkrheumatismus im Winter 1846 17.

Diemand hatte sich über meinen ärztlichen Lizenzschein mehr gestreut, als meine Mutter. Leider waren ihre Tage bereits gezählt; aus Furcht vor dem Messer der Chirurgen verheimlichte sie ein böses Leiden so lange, dis es zum Operieren zu spat war. Erst 48 Jahre alt, schied sie nach unsäglichen Qualen am 19. November 1846 von uns. Kurz zuvor, für meine arme Mutter ein Jahr zu spät, war in Boston die große Ersindung gemacht worden, chirurgische Operationen mittelst eingeatmeter Netherdünste schmerzlos auszusuhren.

Als meine Mutter starb, war ich seit einigen Monaten Assistenzsarzt an der inneren Alinik Pseusers. Ich wohnte im Arankenhause, ohne zu ahnen, daß ich meine genansten pathologischen Beobachtungen darin am eigenen Leibe machen sollte. In der Weihnachtswoche streckte mich ein bestiger Gelenkrheumatismus auf das Schmerzenslager und wich erst gegen Ende Februar. Er zuchtigte meinen verzärtelten Leib sir die groben hugienischen Sünden, die ich, als Arzt doppelt strasbar, hätte vermeiden sollen. Seit anderthalb Jahren hatte ich die meiste Zeit am Studiertisch gesessen, war nur wenig in die frische Lust gesgangen, hatte meine Muskeln kanm geübt und meine Hauf uicht methodisch mit kalkem Wasseln kanm geübt und meine Hauf uicht methodisch mit kalkem Wasseln kanm geübt und meine Hauf uicht methodisch mit kalkem Wasseln kanm geübt und weine Hauf werzigenzschein die beste Note erteilt, aber in Wirklichkeit war ich ein Stümper. Hätte ich nur das Abe der Gesundheitslehre gekannt und besolgt, so wäre ich sicher vor der Arankheit geschüßt gewesen.

Allerlei Störungen in meinem Wohlbefinden hatten mich im

Sommer 1846 nach und nach zum Hypochonder gemacht. Die lästigen Empsindungen dentete ich irrig und bezog sie auf ein schweres Leiden. Sie wären durch richtige Lebensweise seicht zu beseitigen gewesen, aber in meinen falschen Ideen befaugen, gebranchte ich verstehrte Mittel. Zwar schränkte ich meine Nahrung auf seicht verdausiche, reizwie Kost ein und nahm sast keine erhisenden Getränke, aber ich machte mir nur wenig Bewegung und gebrauchte statt tägslicher, kalter Abwaschungen des ganzen Körpers und kalter Bäder, warme Bäder, die mir ein vorübergehendes Behagen verschassten, meine Hant jedoch noch mehr verweichlichten. Als ich zuset im Besginn des Winters auf eine richtigere Aussassichung meines Leidens kam und mir sest vornahm, meinen krankhasten Empsindungen nicht mehr nachzugehen, verschwanden sie wie auf einen Schlag, ich machte mir mehr Bewegung und sühlte mich besser, aber zur Abhärtung meiner Hant ich zu weuig und büßte dassir bitter.

lleber Weihnachten war ich im Urlaub bei meinem Vater zu Besuche. In der letzten Racht holte man ihn auf offenem Wagen nach answärts, nicht warm genng bekleidet fuhr ich mit ihm, es war eisig kalt und ich fror auf dem ganzen Wege. Um nächsten Morgen fehrte ich nach Heibelberg zurück, ich fühlte mich unbehaglich und das Umwohlsein nahm in den nächsten Tagen zu. Wenn ich mich vom Site erhob, um zu gehen, war ich steif in den Gelenken und hatte Schmerzen darin, ich verlor den Appetit, frostelte, schlief schlecht und hatte schlimme Trämme, doch besorgte ich meinen Dienst. In der dritten Racht aber weckte mich zu mitternächtiger Stunde ein wütender Schmerz im Ballen ber linken großen Behe, es war, als würde er mir in einen glühenden Schraubstock gepreßt, und ich fieberte. So hatte und Pfeufer die mitternächtige Ginkehr des Podagra ge= schildert, als ich zwei und ein halb Jahr zuvor seine Vorlesungen über Gicht gehört. Ich erstaunte: so frühe sollte ich schon durch den Besuch des Bodagra ausgezeichnet werden? Hätte es mich nicht so heilfos am großen Zehen geschmerzt, so wäre ich fast stolz auf die große Auszeichnung gewesen. Ich wagte sogar Pfenfer bei seinem Morgenbesuche meine Vermntung auszusprechen, wurde aber mit der furzen Bemerkung abgefertigt, nicht das vornehme Zipperlein sei bei mir eingekehrt, sondern ein ganz gemeiner Gelenkrheumatismus und der schlimme Geselle werde sechs Wochen lang das Lager mit mir teilen.

Meinem Bettgenossen gesiel es sogar noch länger bei mir, und er übte seine tückischen Künste an meinen Gelenken mit besonderem Mutwillen. Er sprang fast täglich auf neue, auch solche, die er meist verschont, z. B. die Riesergelenke und die Verbindungen der Nacken-wirbel, ergriff oft mehrere zugleich und einige wiederholt. Ich lag unbeweglich auf dem Rücken, wie ein Käser, den bose Buben mit der Nadel lebend auf ein Brett spießten, und konnte kein Glied rühren vor Schmerzen. In Schweiß gebadet wurde ich von Friesel krebsrot und lag an mehreren Stellen auf.

Rach einigen Tagen empfand ich morgens Stechen in ber Berg= gegend mit Beflemmung. Pfeufer stellte Die Diagnoje auf Entzündung des Herzbentels; er gab meinem Bater jogleich Rachricht von meiner Erkranfung und seinem Besunde, ohne mich von dem Briefe in Renutnis zu jeten. Abende wurde ich von dem Besuche meines Baters überrascht und aufgeregt. Ich hatte stets jeine Rube am Kranken= bette bewundert, beute verließ ihn die Fassung. Schluchzend trat er gu mir, Pienfer mußte ihm meinen Zustand als bedenklich geschildert haben; er that mir unjäglich leid. Um ihn zu bernhigen, stellte ich mich ärgerlich über seine unuötige Erregtheit, mein Befinden sei bereits gebeffert, er möge getrost heimtehren. Er nahm sich zu= sammen und verweilte nicht lange. - 3ch überdachte, nachdem er weggegangen war, meinen Zustand mit der größten Gemüterube und bedauerte, falls ich stürbe, nur meinen Bater, der jo große Opfer vergeblich gebracht haben jollte. - Gechs Jahre fpater fah ich bem Tode abermals ins Gesicht. Wie anders war es mir da zu Mute! 3d bejaß Familie und follte fie unverforgt gurudlaffen.

Die Behandlung meiner Krankheit bietet nur wenig Interesse. Ich nahm keine andern Arzneien als ein Wiener Tränkchen am ersten Tag und wegen der gänztichen Schlaflosigkeit und gesteigerten Schmerzen in der Nacht vom Ende der ersten Woche an seden Abend eine kleine Gabe Morphium: einen Viertelgran. Pseuser verordnete mir Colchicum, aber ich konnte mich nicht entschließen, es zu nehmen. Auf das Herzließ er mir einige Tage lang einen Eisbeutel legen. Meine ents

zündeten Gelente wurden in dicke Lagen von Werg eingeschlagen, ein damals allgemein gebränchliches örtliches Versahren, das mir die Schmerzen vermehrte, weshalb ich nach einigen Tagen dringend bat, mich damit zu verschonen. Dagegen empfand ich änßerst wohlthuend alle Morgen Abwaschungen am ganzen Leib mit warmem Wasser, dem Katilange zugesetzt war, einer Mischung von 30 Teilen des offizinellen Liquor Kali eaustici auf 1000 Teile Brunnenwasser. Die Hälfte davon weiter verdünut mit der 4—6 fachen Menge badewarmen Wassers von ungefähr 28°R diente zur Abwaschung. Mittelst eines Badesschwamms wurde ein Teil des Leibs nach dem andern vorgenommen und seder sür sich mit einem zarten Tuche abgetrocknet. — Die Stunde nach dieser Waschung war viele Wochen lang die einzige, leiblich ersträgliche. — Ich habe dieses Versahren, das von Schönlein stammt, in meiner Praxis zeitlebens beibehalten und darf es warm empsehlen.

Bei dieser einsachen Behandlung bin ich schließlich genesen, an meinem Herzen blieb lange Zeit eine vermehrte Erregbarkeit zurück, die mich namentlich gegen Kaffee und Thee empfindlich machte, weit weniger gegen Wein.

Wie überall, wo Entzündungen auftraten, meinten viele Aerzte damals, auch beim Gelenkrhenmatismus die Blutentziehungen nicht eut= befren zu können. Einer der meist beschäftigten Merzte in Seidelberg setzte einem meiner daran erfrankten Bekannten an jedes größere Gelenk. sobald es zu schmerzen anfing, 6-10 Blutegel, mindestens 60 im ganzen, olme irgend einen wohlthätigen Ginfluß auf den Bang der Krankheit. — Daß der Aberlaß nichts nütte, hatte ich als Affiftent bei Naegele erfahren. Es war mir die kleine Schrift eines englischen Arztes ich glanbe, er hieß Macleod - in die Hände geraten, worin der Aberlaß als ein besonders wirfsames Mittel gegen den afnten Gelent= rhenmatismus empfohlen war. Hat man noch keine eigene Erfahrung, fo ift man leichtgläubig. Es lagen gerade zwei fraftige Bersonen beftig pon der Krankheit befallen in Raegeles Rlinik und mit seiner Genehmi= gung entzog ich jeder ein Pfund Blnt. Der Erfolg war unll. Der Rhenmatismus nahm unbehindert seinen, schließlich günstigen, Verlauf. Ich hätte besser gethan, der Lehre Puchelts Glauben zu schenken, wonach der akute Gelenkrhenmatismus eine, wie er sich ausdrückte, "enklische" Krautheit sei, die sich durch Bluteutziehungen in ihrem Gange nicht irre machen lasse.

Mein Appetit war sechs Wochen lang gänzlich verschwunden, das gegen quälte mich ein unlöschbarer Durst infolge der riesigen Schweiße. Neben frischem Wasser trank ich ansangs große Meugen von Limonade und später von Buttermilch. — Die erste seste Speise, die ich zu mir nahm, waren geschabte säuerliche Aepsel.

Unter solchen Umständen war es kein Wunder, daß ich zum Skelet abmagerte. Der Bater meines Freundes Bronner besuchte mich acht Tage, nachdem ich das Bett verlassen hatte. Tief erschreckt schrieb er seinem Sohne Eduard nach Paris, ich sei dermaßen abgezehrt, daß ich ummöglich genesen könne.

Roch heute bin ich den Freunden und Befannten dankbar, die mir in den Nächten hilfreich beistanden, darunter Prof. Karl Schaibte, dessen ich schon früher gedachte, und der Geh. Hofrat Oskar Dirns sen. in Rissingen. Eine treffliche Pstegerin war nir eine der klinischen Wärterinnen, eine lange, schlanke Person, die meine Freunde die Seesschlange nannten. Sie war mir dankbar zugethan, weil ich sie in den Herbstserien an einer Verityphlitis glücklich behandelt hatte; nach einem Aderlaß waren Geschwulst, Schmerz und Fieber rasch bei ihr verschwunden.

Die arme Seeschlange! Ein langes Leben schien ihr beschieden, aber sie hatte ein zärtliches Herz und vermochte die Untrene ihres Geliebten, der ihr die She versprochen, nicht zu überleben. Sie versichasste sich im Hospital ein Fläschchen Dpinmtinktur. Im Wahne, das Mittel, dem so viele Kranke Ruhe und süßen Schlas verdanken, müsse ihr in großer Gabe einen leichten Tod verschaffen, leerte sie es auf einen Jug und büßte ihren Irrtum mit einem langen und schweren Ringen mit dem Tode.

Meine schmerzhafte Arankheit ist mir ein guter Lehrmeister geworden. Wer selbst auf der Folterbank gelegen hat, sühlt am wärmsten mit den Gemarterten, er begreift ihr Jammergeschrei, aber auch ihre leisen Seuszer sinden bei ihm volles Verständnis. Es giebt viele Dinge in der ärztlichen Praxis, die der wissenschaftlichen Medizin gleichgiltig sind, aber für den Kranken Labsal und Balsam; wer auf bem Krankenbette und nicht bloß an ihm geprüft wurde, weiß den Wert eines mitfühlenden Blickes, eines guten Wortes zur rechten Zeit am besten zu schäßen; den Physiologen läßt es gleichgiltig, wie die Kissen für den Kranken gelegt werden, für den praktischen Arzt ist es eine eruste, wichtige Sache.

Mit dem Eintritt der Wiedergenesung bemächtigte sich meiner ein Wolfshunger, der Magen versuchte sogar eines Tags zu meinem Schrecken mit ungestümen Forderungen die sanste Stimme des Herzens zu überstönen. Ich war bereits außer Bette, als sich mir meine Brant und meine älteste Schwester zu Besuch ausagten. Ich ließ ein Mahl richten und wir speisten zusammen. Da gerieten in meinem Innern zwei Stimmen seindlich an einander. Die eine kam aus dem Herzen und ermanterte die lieben Kinder: "Ihr guten Mädchen, greist sleißig zu und laßt es euch schmecken!" Die andre murrte aus der Tiese: "Ich beschwöre euch, laßt mir genng übrig!" — Gottlob, sie aßen bescheiden, wie Bögelchen, die knurrende Stimme verstummte und das Herz hüpfte vor Freude.



Sechstes Buch.

Reisebilder.



Das Ränzel leicht beladen, Im Herzen leichtes Blut, Und einen Kameraden Zur Seite wohlgemut, So wird die Reise gut.

# Der Frühling 1847.

Als der Frühling in das Land tam, sah ich wieder srisch in die blühende Welt und behauptete, das Wounegefühl der Wiedersgenesung wiege die erduldeten Leiden auf. Was ich vor meiner Kranksheit achtlos und ohne Dank hingenommen, den freien Gebranch der Glieder und der Organe zum Atmen und Speisen, oder nachts die besaueme Lage und den ruhigen tiesen Schlaf, all das war mir jetzt unsäglicher Genuß.

Mit Frende begrüßte ich die Freunde, die im Berbste nach Baris gegangen waren und beimgefehrt mich jest besuchten, barunter Eduard Brouner, alle elegant gefleidet, wie ich sie nie gesehen, nach der neuften Parifer Mode. Rengierig laufchte ich ihren Schilberungen des modernen Babylon, seines Lebens und Treibens, seiner Balafte, prächtigen Stragen, Plage und Luftgarten, seiner berühmten Merzte, Gelehrten und Staatsmänner. Gie rühmten ben freien vatriotischen Sinn ber Frangojen, ihr freundliches Entgegenkommen, ihre gefälligen Umgangsformen. Über die politische Stimmung Frankreichs gaben sie ernsten Bericht. Der Thron des Bürgerkönigs Louis Philippe stand nicht fest, Miggriffe und Unwürdigkeiten in der inneren und äußeren Politik, vor allem aber die Habsucht des Königs, hatten die öffentliche Meinung erbittert und ihn um Achtung und Ansehen gebracht. Schlechte Ernten mit Verteuerung ber Brotes brudten auf die Stimmung der Maffen, die Räuflichkeit einzelner hohen Staatsbeamten und furchtbare Berbrechen in den oberften Schichten der Bejellschaft regten die niederen, der politischen Rechte beraubten Rlassen

gegen die höheren auf. Geheime Gesellschaften waren unermüblich an der Arbeit, das Königtum zu stürzen. Presse und Bühne eiserten um die Wette gegen die Verworsenheit der Bourgevisie und Aristofratie und priesen mit glänzenden Phrasen die arme und tugendhafte Welt der gamins de Paris und der ouvriers seiner Vorstädte.

Die jungen Mediziner hatten in Paris fleißig eingekauft und sich für die Praxis mit chirurgischen Instrumenten und ganzen Bestecken bei Charrière und Luer, einzelne auch schon mit Mikroskopen bei Oberhäuser, ausgerüstet. Dies ist jetzt anders geworden; wie in so vielen Dingen hat sich auch darin Deutschland unabhängig von Frankereich gemacht und fabriziert selbst vorzügliche Instrumente.

Das Renste, was die Freunde mitbrachten, war die große Erssindung der Aetherbetänbung zu schmerzloser Aussührung chirurgischer Eingriffe. Am 13. November 1846 hatte Elie de Beaumont der Akademie der Wissenschaften einen Brief seines Freundes, des Mediziners und Natursorschers Charles Jackson aus Boston mitgeteilt; eine neue Epoche der Chirurgie begann. Aus den Rat Jacksons hatte der Zahnsarzt Morton am 1. September mit Hisse eingeatmeten Aetherdunstes zum erstenmal eine Zahnoperation schmerzlos vollzogen, und der Chirurg Warren am 16. Oktober eine Geschwulft am Halse entsernt. Seit Jenners Sinsührung der Auhpockenimpfung hatte keine Ersindung im Gebiete der Heilunst Aerzte und Publikum so mächtig bewegt, wie diese amerikanische, die über Paris ihren Einzug in die alte Welt halten sollte.

Die Physiologen und Nerzte der französischen Hauptstadt hatten die einschläsernde und schmerzstillende Kraft des Aethers sosort bestätigt und näher studiert, auch Apparate zur wirksamsten Einatunug der Dünste ersonnen, die Heimgekehrten brachten sie mit. Pfeuser wünschte Versuche über die Aetherwirkung zu machen, wozu sich ihm die jungen Aerzte zur Versügung stellten. Auf meinem Studierzimmer wurden sie ausgeführt und von Pseuser im 6. Vd. der Zeitschrift für rat. Medizin verössentlicht. Einer unser Freunde verriet in dem Stadium des Aetherransches, das dem Schlase voransgeht, ein süßes Geheimnis, woran wir natürlich herzlichst teilnahmen. In zärtlichen welschen Worten beteuerte er der verlassenen Pariser Freundin seine deutsche Trene.

Bronner eröffnete mir seine nächsten Pläne. Er wollte nach Wien gehen, dessen alte medizinische Anziehungstraft durch das nen an seinem Himmel aufgegangene Doppelgestirn Rokitausky und Stoda erstarkt war. Ich wäre unendlich gern mit ihm gegangen, doch fehlte mir der nervus rerum, das Geld.

Pfeuser erkundigte sich gütig um meine Zukunstspläne und drang darauf, daß ich mich um ein Staatsstipendium zu Reisezwecken beswerbe. Ich wußte, daß mein Gesuch aussichtslos wäre, aber ich durste ihn nicht durch Widerspruch fränken; er schrieb mir einen warmen Empschlungsbrief au den maßgebenden höheren Beamten in Karlssruhe, der ihm persönlich bekannt und geneigt war. Damit reiste ich nach Karlsruhe, wurde vorgelassen und stehend bedeutet, daß die badische Regierung keine Ursache habe, Uerzte mit Reisemitteln zu unterstüßen, es gebe deren übergenug im Lande, fast auf sedem Dorse siehe würde, wolle man mich, falls ich eine solche in Ausssschlelle frei würde, wolle man mich, falls ich eine solche in Ausssschlelle sieh würde, wolle man mich, falls ich eine solche in Ausssschlenen Gönner auf Tren und Glauben tansend Gulden vorgestreckt zu erhalten; mit dieser Summe konnte ich ein Jahr auf Reisen zubringen.

An einem schönen Maientag — es war der Dienstag der Pfüngstwoche — suhren Bronner und ich von Wiesloch ab. Unser nächstes Ziel war München; die ärztliche Fakultät der baierischen Hauptstadt lockte uns nicht, sie bedeutete wenig, einzig und allein der Aunstichäße halber wollten wir dort eine Woche verweilen. König Ludwig I. hatte München zu einer der sehenswertesten Städte Deutschslands gemacht.



## Die Fahrt nach Münden.

Den Weg von Heibelberg nach München legt man heute mit dem Schnellzug bequem in acht Stunden zurück. Damals war von der ganzen Strecke, die wir von Wießloch nach München durchsahren umsten, nur der kleine Teil von Wießloch dis Bruchsal und der größere am Ende der Reise von Augsdurg dis München mit Schienen belegt, durch ganz Württemberg und von Ulm dis Augsdurg umsten wir den Eilwagen benüßen. Wir kamen am ersten Tag abends nach Stuttgart, nachdem wir in Vaihingen an der Enz Mittag gemacht hatten, fuhren eng zusammengepfercht die Nacht hindurch dis Ulm, wo wir halb gerädert ankamen, wurden in Günzburg paßpolizeilich genan verhört und verbrachten die zweite Nacht zu Augsburg in den altberühmten drei Mohren. Erst am dritten Tag erreichten wir München.

Gteich bei der Abfahrt von Wiesloch bekamen wir einen älteren Herrn und eine junge Dame zu Reisegefährten, die wie wir nach München fuhren. Er stand in den Fünfzigen, sie war ein blühendes Mädchen, hübsch, heiter und noch nicht zwanzig Jahre alt. Es waren Dutel und Nichte; er schrieb sich in den Gasthöfen als Gutsbesitzer vom Niederrhein ein und erzählte uns bei Gelegenheit, daß er als Rentner lebe und den Sommer in Tirol zubringe, wohin ihn seine Nichte in diesem Jahre zum erstenmal begleite. Der Onkel hatte nichts Anziehendes, die Nichte gesiel uns besser.

In Vaihingen wurde Halt gemacht und zu Mittag gegessen. Da stellte es sich beim Tischgespräche heraus, daß man unsrem Reisesgesährten gegenüber die Worte auf die Goldwage legen umste. Mein

Freund unterhielt sich mit der Nichte über die Sehenswürdigkeiten, die uns in München erwarteten. Gie bemerfte ihm, daß sie neugierig sei, den Gottesdienst in der griechischen Kapelle dort tennen zu lernen, worauf er in aller Unichuld erwiderte: er meine gehört zu haben, daß der griechische Kultus noch unterhaltender sei, als der römisch= fatholische. Es lag ihm nichts ferner, als die Absicht, Andersgläubige zu fränken, aber der Onkel hatte zugehört, fuhr empor und rief ihm über den Tisch zu: "Berr Dottor, die Kirche ift tein Theater! Ihre Mengerung ift nur durch Ihre Jugend zu entschuldigen." - Mein Freund schwieg mit richtigem Takt und die Nichte brachte flug und geschickt das Gespräch auf ein andres, unverfängliches Thema. — Nach Tische besprachen wir unter uns die Szene. Der Ontel war offenbar ein firchengläubiger und glaubenseifriger Mann, aber er hatte nicht gelernt, seine Beitigkeit zu zügeln; wir beschloffen, bes Zwischenfalls nicht zu achten, aber beisen eingebent auf unfrer hnt zu sein. Bir verkehrten, als ware nichts vorgefallen mit Dukel und Richte weiter, scherzten und lachten mit dieser, der Oufel lächelte dazu und gemahnte und dabei an einen sauern Obstkuchen mit aufgestreutem Buder.

In den "drei Mohren" zu Angsburg legte man uns das merkwürdige Fremdenbuch vor. Der berühmteste Gast, der in dem Hause Duartier genommen, war Rapoleon nach den großen Tagen von Ulm. In dem Buche stand aussührlich, wie der siegreiche Korse den Magistrat der freien Reichsstadt beim Einzug begrüßt hatte. Seine Worte lauteten, ich glaube mich ihrer zu erinnern, wie solgt: "Ihr habt ein heilloses Pslaster, es ist Zeit, daß ich Euch einen Monarchen gebe, der für ein besseres sorge!" — Er hielt Wort, der Preßburger Friede vernichtete die alte Reichssreiheit der schwäbischen Stadt und brachte sie an Baiern.

Nachdem wir Angsburg am Morgen des folgenden Tags besichtigt hatten, suhren wir nachmittags nach München. Der Dukel
rühmte den "Oberpollinger" als gut und billig. Wir stiegen dort
ab. Ueber der Thüre unsres Schlafzimmers glänzten in weißer Kreide
die Buchstaben der heiligen drei Könige: † C. M. B. † An dem Dreikönigstage kam alljährlich der Kapuziner mit Wedel und Weihwasser,

besprengte das Hans und betete um himmlischen Schutz und Segen für Wirt und Gäste. In der Hut der drei Könige, der berühmtesten Reisenden der christlichen Welt, schliefen wir sicher und gut; außershalb des Hanses, auf den Wanderungen durch die Straßen, vertrauten wir auf das Münchener Kindl und verweilten so, wohlbeschirmt, sieben schöne und lehrreiche Tage in der baierischen Residenz.



#### Mündzen.

Um nicht unvorbereitet Jarathen zu besuchen, hatte ich in den letten Wochen vor der Abreise versucht, Anglers Annstgeschichte zu studieren, aber ohne rechten Rusen, es sehlten mir die nötigen Ausschannugen.

Sehr erwünscht war meinem Freunde und mir ein Empsehlungsstrief, den uns ein Theim der beiden Laudichaftsmaler Rottmann, der in Wiesloch als pensionierter Amumann lebte, an seine Ressen mitgegeben hatte. Die Rottmann stammten aus der badischen Psalz, aus Handsscheim bei Heidelberg, auch ihr Bater war Maler gewesen. Der alte Amtmann war ein seelenguter Herr und hatte sich in seinen Mußestunden der Dichtfunst bestissen, auch ein Bandchen Gedichte heraussgegeben, worin er zur Freude der Wieslocher seinen Amtsbezirk bestang und dem Dorse Rauenberg den nuvergestlichen Vers widmete:

"In dem Thale überzwerg Liegt bas Dörschen Ranenberg.

Wir machten gleich in den ersten Tagen Gebranch von dem Briese, aber leider war der ältere Bruder Karl, der berühmte Maler der italienischen Landschaften in den Arkaden und der griechischen in der neuen Pinakothek, verreist, der jüngere, Leopold, empfing uns sreundlich und erteilte uns einige nüpliche Ratschläge.

An einen dritten Landsmann und großen Maler in spe hatte nus Ludwig Eichrodt gewiesen, an seinen Freund Sudler, Jünger der Kunstschule, ein vielversprechendes Talent zeitlebens; Sichrodt hat ihm in seinen gesammelten Gedichten (Bd. 11, S. 420 u. f.) ein poetisches Denkual gesetzt. Sudler erbot sich, uns in seinen freien Stunden, worau es ihm niemals sehlte, in München zu führen und führte uns zunächst in das Hosbrän. Hier, beim schäumenden Bierkrug und scharfen Radi, erwies er sich als der überlegene Meister der Zukunft,

"gescheiter als alle die Laffen Lessing, staulbach und andre, die was schaffen."

Wenn er thateulos es bennoch zu nichts gebracht hat, so entschuldigt ihn der Dichter mit der, einem solchen Genius nicht ausreichenden Güte des gemeinen Tageslichtes, er harrte auf glühendes Nordlicht,

"Und so brachte niemals Subler Etwas Fertiges zu stand, Subler war ein großer Hubler Anf ber edeln Leinetvand."

Die vielen Profan= und Kirchenbauten, die König Ludwig errichten ließ, standen bereits zum großen Teile, wie die alte Pinakothek
und die Glyptothek, oder waren der Ausführung nahe, wie die neue
Pinakothek und die Basilika, die Propyläen waren in Aussicht genommen. Kunstschäße aller Art und aller Zeiten hatte der König
mit wunderbarem Kennerblick und Geschick nach München gebracht und
in herrlichen Palästen zu allgemeiner Benützung aufgestellt. Die ersten Künstler Tentschlands schmückten die Ränme seiner Residenz und die
neuen Bauten mit zahllosen prächtigen Werken. Mochte man auch
über die baierische Feldherrnhalle mit dem einzigen Tilly spotten oder
über den Obelisken zum Andenken an die 40 000 Baiern, die "auch
für des Baterlandes Befreiung in Rußland starben", sedenfalls waren
die Denkmäler ein großer Schmuck der Stadt und halsen mit, sie zu
einer der schönsten Deutschlands zu machen.

Die alte Mönchsstadt und Residenz der baierischen Herzöge war 1806 Königssitz geworden. Das Münchner Kindl in der braunen Kutte konnte sich nicht aus vollem Herzen über die glänzende Wandslung der Stadt freuen. Graf Montgelas, des ersten baierischen Königs Maximilian Josef gebietender Minister, war den Kutten nicht ges

München. 319

wogen und ein rücksichtsloser Vertreter der Omnipotenz des Staates. Bessere Zeiten kehrten für das Kindlein wieder, als mit dem Tode Mar Josess, 1825, Ludwig I. den Thron bestieg. Unfangs zwar schüttelte es den Kopf bedenklich, als mit den Mönchen und Nonnen die seicht geschürzten Musen aus Hellas anch in die Stadt einzogen, aber vergnügt sah es bald die Kunst mit der Kirche bei Bock und Salvator sich gut vertragen.

Die große Bedentung König Ludwigs I. für die deutsche Kunst wird erst heute ganz begriffen; wie der Ritter im Märchen des Dornstöschen, hat er sie aus totenähnlichem Schlummer erweckt. Aber die Jugend der vierziger Jahre sah in dem König sediglich einen Inranuen nach medicäischem Vorbilde, der die Staatsmittel des armen Baiern in Bauten und in den Launen seiner künstlerischen Reigungen verschwende. Daß die Millionen, die er mit methodischer Verechnung auswandte, einst der Hauptstadt Vaierus und dem ganzen Lande, ja der deutschen Kunst, reichen Zins tragen wurden, ahnte kanm jemand, und vollen Dauk erntete er während seiner Regierung nur bei den Künstlern, denen er eine große Stätte schus.

Obwohl der Rouig gut dentich gesinnt war, hat er die Zuneigung ber patriotischen, aber zugleich frei gesinnten beutichen Jugend nicht bejessen, denn aufgewachsen in dem Glauben an die unbeschränkte Macht der Fürsten von Gottes Gnaden, wollte er fein Titelden seines gottlichen Rechtes preisgeben und haßte die von seinem Bater dem Rönigreiche 1818 verliehene Berjaffung. Er meinte, seines fürstlichen Umtes gerecht zu walten, wenn aber die Gerichtehofe das Geset nicht nach seinem Befallen auslegten, ließ er die Richter seine Ungnade Bor dem Landtage 1831 hatte er feierlich erflärt, er möchte fein unbeschränkter Herrscher sein, aber auch lonalen Männern von liberaler Gesinnung ließ er bei ber großen Demagogenheße ber breißiger Jahre bos mitspielen. Wir jungen Mediziner beklagten mit tiefem Mitleid das herbe Los bes Dr. Gijenmann, eines ber beften Schüler Schönleins. Die Berichte hatten ihn aus nichtigen Gründen wegen Hochverrats zum Tode verurteilt und der daratterfeste, zu Kerkerstrafe begnadigte Mann blieb 16 Jahre in der Frohnseste eingesperrt, weil er sich unerschütterlich weigerte, vor dem Bilde des Königs Die

320 München.

verlaugte Abbitte zu thun. Erst das Jahr 1848 verschaffte dem Dulder die Freiheit.

Auch die deutsche Muttersprache versuchte der König unter sein absolutes Regiment zu beugen, aber sie spottete seiner. Stannend standierten wir seine Distichen unter den Arkaden und stolperten versgnügt über die ungelenken Verssüße.

Wir waren den ganzen Tag unterwegs, es gab so unendlich viel zu sehen, und keine der Schöpfungen des kunstfünnigen Königs sollte uns entgehen. Eine einzige Stunde nur verwendeten wir auf das medizinische München.

Die beiden bedeutenbsten Männer, die seit der Berlegung der Landshuter Universität 1826 nach München an der medizinischen Fafultät gewirft hatten, waren Janaz Döllinger, der 1841 starb, und Philipp von Walther. Man hatte Walther, den geistvollen und berühmten Chirurgen, der sich früher schon in Landshut als Physiolog und Chirurg eines großen Rufs erfreut hatte und 1818 nach Bonn berusen worden war, wo er als dirurgischer Lehrer und Praktiker eine außerordentliche Verehrung genoß, 1830 nach München geholt; bald aber berente er bitter, bem Rufe nach Baiern gefolgt zu sein. Die Ränke ber mächtigen Gegner im Schofe ber Fakultät zwangen ihn 1836, seine Alinik an den heute vergessenen Professor Wilhelm abzutreten und nur noch Vorlesungen abzuhalten. Chelins und Pfeuser hatten des ansgezeichneten Mannes so oft in tiefer Verehrung gedacht, daß wir begierig waren, ihn zu sehen, und ihn im Hörsaale aufsuchten, aber wir trafen es schlecht. Zwar seine imponierende Berfönlichkeit erfüllte uns mit Chrfurcht, aber das Thema aus der Angenheilkunde, worüber er vortrug, war das denkbar unglücklichste. las über die Ophthalmia trichomatosa, zu deutsch: die Angenentzündung beim Beichselzopf. Dieser Bopf ist heute mit vielen andern Bopfen aus der Medizin beseitigt. Damals galt er noch für ein endenisches, an klimatische Schädlichkeiten ber Weichsellander gebundenes Leiden des Ropfhaars, in Wirklichkeit aber ist er ein Erzeugnis der Unreinlichkeit ihrer Bewohner, die zur unlösbaren Verfilzung der Haare führt, und weicht der Schere und Seife. Balther beschrieb den Weichselzopf genan und handelte drei Viertel=

stunden von dessen Erscheinungen und Folgen, möglichen Ursachen, Prognose und Behandlung; — wir verließen wenig erbant den Hörsaal.

And Louis Stromener, der ausgezeichnete Chirurg, beffen Alinik mein Freund Bronner in Freiburg besucht hatte, war ein Jahr lang (1841 42) Mitglied der Münchener Fakultät gewesen, ehe er in Freiburg wirkte. Mein Rollege Prof. Jojef Gerlach in Er= langen, der in München eine Zeit lang studiert hat, erzählte mir eine Beschichte, die mit bagu beitrug, Stromener den Aufenthalt in München zu verleiden und ihn zu bewegen, einen Ruf nach Freiburg augu= nehmen. Ringseis forderte eines Tags Stromever auf, einem Kraufen ber inneren Rlinif mittelst bes Bauchstiche Wasser abzugapien. Stromener weigerte sich, nachdem er den Aransen untersucht hatte, die Operation vorzunehmen, weil tein Baffer im Banche fei. Daranf machte Ringseis selbst den Stich, es fam nur Luft, der Mranke starb, die Schuler ergählten den Borgang Stromeger in der Rlinik und dieser bemerkte ipin: "Man nennt dies den trockenen Stich, jo sticht man die Leute ab." Ringseis wurde biefe Mengerung hinterbracht, er verklagte Stromener bei der Fakultät, die den Wiberruf ber Beleidigung vor den Echillern verlangte. Stromener ge horchte mit den Worten: "Ich widerruse, was ich gesagt: jo sticht man die Lente nicht ab!"



### Tola Montez.

Wie ich der Biographie von Sepp: "Ludwig Augustus, König von Bahern", Schaffhausen 1859, entuehme, warnt der heilige Hierosuhuns, der gelehrteste lateinische Kirchenvater, vor überschwenglicher Liebe zur Schönheit, sie mache den Menschen einseitig und verdreht, möge er noch so hoch geadelt sein. Aristoteles und Seneca hätten sich im gleichen Sinne ausgesprochen. — Die Ereignisse der letzen Regierungsjahre des Königs Ludwig I. zengen für das richtige Ursteil des weisen Hieronymus.

Seit 1837 hatte der König in seinem Günstling Abel, einem politischen Renegaten, einen Minister ganz nach seinem Sinne gesunden. Zehn Jahre lang, dis 1847, bekämpste Abel, als der entschiedenste Feind der Verfassung, den baierischen Landtag und Reichsrat, und erwies sich zugleich als ein willsähriges Wertzeng der Ultramontanen. Da geschah, kurz bevor wir die Fahrt nach München antraten, unserwartet Unglandliches. Der König entließ am 16. Februar 1847 seinen Günstling und ernannte ein siberales Ministerium.

Die Welt vernahm das Ereignis mit Stannen. Wie war das Unmögliche möglich geworden? Was hatte den König plötzlich so gänzelich umgewandelt? Das Alles hatte, es war die reine Wahrheit, eine Bajadere mit ihrem Tanzen gethan, und der Name Lola Montez, bisher in weniger Lente Munde, erlangte mit einemmale historische Berühmtheit.

Ju der That, die junge Schöne hatte das Herz des alternden Königs in Flammen gesetzt und schwang mit tollem Uebermut ihr Pantöffelchen über dem gesalbten Haupte. Wenn sie winkte, so flogen

die Minister aus ihren Aemtern und die Prosessoren von ihren Lehrstühlen. Mit der Reitpeitsche wies sie der hohen Polizei die Thüre; den Studenten, die ihr ein Pereat vor dem Hause brachten, trank sie lachend Champagner zu und bewarf die zugeströmte drohende Menge mit Bonbons. Vor den Augen Europas spielte sich eine Staatsaktion ersten Ranges ab, wie eine lustige Operette.

Lola Montes — unter biesem Ramen hatte bie Tängerin sich eingeführt - war geboren zu Montroje in Schottland, die Tochter eines englischen Diffiziers Gilbert und einer Areolin Dliverras. Mit 15 Jahren war sie in Bath aus der Benfion entlaufen, hatte sich mit einem jungen Rapitain James verheiratet und mit ihm nach Kalkutta eingeschifft. Bu den Difizieretreisen der oftindischen Kompagnie herrichte ein ausgelaffenes Leben, in diejer Schule wurde fie zur Courtisaue. Sie verließ ihren Mann, fehrte nach Europa gurud, vertauschte in Spanien, wo sie längere Zeit verweilte, ihren englischen Ramen, wurde Tängerin und ging aus einer Sand in die andre. In Baris erregte fie Auffehen und ein Journalift, Dujarrier, wurde ihrethalben im Duell erichoffen. Von Baris aus besuchte fie die Bühnen der meisten Sanptitadte Europas, zulett, nach einer Aur bei Chelius in Beidelberg und einer Rachfur in Baden-B, reifte fie nach München, wo sie aufange Ottober 1846 ihre erste Gastrolle aab und den Rönig alsbald in Fesieln schlug. Wenn ich Gepp, der die meisten dieser Angaben gesammelt hat, richtig verstehe, jo liebte ber König das schöne Menschenbild nicht anders als wie er die schönen Marmorbilder feiner alten Binafothet anbetend verehrte. Auch im Gebichte pries er die anuntige Beiterkeit und bas Fener ber permeinten Andalmierin:

> "Heitern Sinnes, froh und helle, Lebend in der Anmut hin, Schlant und gart, wie die Gazelle, Bift du, Andalufierin, Boll von Feuer, voll von Leben Ift dein Wefen, ift bein Streben."

Der bringlichen Einreben Abels ungeachtet, verlieh der starrsinnige König der Tänzerin den Titel einer Bräfin von Landsberg und das baierische Heimatsrecht. Der Minister mußte gehen und Lola stieg von den Brettern, die nur die Welt bedeuten, auf die wirkliche Weltbühne. Ein Hexensabbath ging in der baierischen Hauptsstadt sos. Bisher hatten die Münchner sich nur beim Bierwalzer gedreht, jetzt schwenkten sie sich im raschen Tempo des Bosero und Fandango. Wenn die Tänzerin mit den Castagnetten klapperte, hüpfte Jung und Alt. Auch den Pöbel erfaßte der Tanmel und der Thron begann in den Fugen zu knarren. Nur die Geistlichkeit hielt sich sest auf den Beinen und wartete die rechte Zeit ab, um den Zander zu bannen.

Wie man sich denken kann, war unsere Rengierde, die schöne Circe zu sehen, groß. Zweimal war die Gelegenheit mir günstig, ihr Bild, und zweimal, sie selbst zu betrachten.

Maler Subler hatte uns in Kaulbachs Atelier geführt. Der berühmte Künftler hatte Lola auf des Königs Geheiß gemalt und ihr einen widrigen Ausdruck gegeben. Der König war darüber entrüftet und verschwieg sein Mißfallen nicht: "Raulbach, Sie haben eine Gift-mischerin gemalt und nicht die Gräfin Landsberg!" — Es ließ sich nicht leugnen, das Bild Kaulbachs schmeichelte ihr nicht.

Dagegen war das Porträt gelungen, das Stieler gemalt hatte; es hing unter den Francubildern der Schönheitsgalerie im Festsaaldan der Residenz, der Betrachtung des Publistums zugänglich. Hier nahm ich es mit Freund Bronner in Angenschein. Wir eilten hinter dem Lakaien, der mit der ganzen Würde eines königlichen Bedienten dem Schwarme der Besucher voransging, in raschem Trabe durch die Säle. Plößlich stockte in der Galerie der Zug und drängte sich auf einen Knänel zusammen. Der Führer verweilte, dis sich alle um ihn gesammelt, deutete auf eines der Bilder und rief mit sonorer Stimme respektvoll: "Sennora Dolores Montez, Gräsin von Landsberg". Niemand wollte sich von dem Bilde trennen, aber der Führer schritt weiter, der Zug setzte sich wieder in Bewegung, immerhin war es uns beiden gelungen, das Porträt genügend zu betrachten. Semvra Montez erschien uns wirklich würdig, unter diesen ausgewählten Schönen als eine der reizendsten zu prangen.

In Person sahen wir den Gegenstand der allgemeinen Reugierde zuerst im Hoftheater. Der König, die Herzogin von Leuchtenberg, die Raiserin Witwe von Brasilien und ihre Tochter beehrten die Vorsstellung mit ihrer Gegenwart, die Taglioni tanzte. Lola saß in einer Loge ersten Rangs, an die Brüstung gelehnt, gut sichtbar. Der König und sie flatschten den meisten Beisall. — Am solgenden Tage sah ich sie ganz in der Nähe, von Angesicht zu Angesicht. Der Weg sührte mich durch die Barer-Straße an dem Hause vorüber, das ihr der König geschenkt hatte. Sie saß am Fenster zu ebener Erde, den Blick abwärts gerichtet. Ich erfannte sie, blieb stehen und prüste ihre Züge ansmerksam. Sie glich genan dem Bilde in der Schönheitsgalerie, war wirklich reizend, hatte schwarze Haare und tiesblane Angen. Plößlich bemerkte sie mich, lachte und verließ das Fenster.

Wer weiß heute noch viel von Dolores Montez? — "Wenn die Dolores vorbei sind, hören die Schmerzen auf," witselten die Münchner stiegenden Blätter, nachdem ein allerhöchster Besehl die Gräsin Landsberg am 11. Februar 1848 gezwungen hatte, binnen einer Stunde abzureisen und das Land zu verlassen. Der Hexentanz war zu Eude; ein Anfruhr, geschurt und ausgenützt von den Illtramontanen, hatte den König genötigt, sie preiszugeben. "Hieße sie Lopola Montez," groute er, "so wäre alles still geblieben." Am 20. Februar legte er im 61. Jahre seines thätigen Lebens, des Resgierens müde, das Scepter nieder mit dem Geständnis: eine neue, ihm fremde Zeitrechnung habe begonnen. Sein edler Sohn, Maximisian II., ergriss es mit der Versicherung: "dieser Zeit Gebote zu verstehen und auch zu vollbringen," und hielt Wort.

Die Ansgewiesene svielte sich auf als Befreierin Baierus aus den Banden der Ultramontanen. Sie hielt Borträge in der alten und neuen Belt, schriftstellerte über die Annst, die Schönheit zu ershalten, verheiratete sich noch mehrmals, wurde schwindsüchtig, gelähmt, bußsertig und starb im Elend zu Greenwood bei New-Pork. Auf ihrem Grabsteine steht geschrieben:

"Mrs. Eliza Gilbert, died January 17. 1861. aged 42 years." Diese wenigen Worte sassen nicht erraten, wer die Eliza Gilbert war, deren Gebeine unter dem Rasen modern. Verständsicher wäre die Ausschrift: "Wanderer, störe den Schlummer der müden Tänzerin nicht, die hier ruht. Sie war die ausgelassenste ihres Jahrhunderts: Dolores Montez."

### Schleißheim und Abschied von München.

Bu unsrer großen Freude trasen wir in München unsern Freund Sigmund Pfenser, er beendete eben sein Staatsexamen. Wir machten am Mittwoch vor dem Fronleichnamstag mit ihm einen Ausflug nach Schleißheim, um die dortige Vildergalerie zu sehen, Onkel und Nichte, auch unser Landsmann Sudler, schlossen sich uns an.

Der Tag verlief äußerst vergnügt. Die strotzenden Wangen Josephinchens — so hieß die Nichte — blühten noch rosiger als soust, und ein Strahl sonniger Heiterkeit stahl sich sogar von der Ingend auf das sanertöpsige Gesicht des Onkels.

Von den vielen Gemälden, die das alte kurfürstliche Schloß in Schleißheim damals bewahrte, ist mir kein einziges in Erinnerung geblieben, wohl aber ein kleines Abentener, wozu die muntere Nichte Aulaß gab. Als gewissenhafter Geschichtschreiber darf ich es nicht verschweigen.

Der Onkel, der Maler und ich waren mit dem Führer bereits in dem letzten Saale angelangt, die Nichte mit Bronner und Pfenser in dem dahinter gelegenen Saale zurückgeblieben. Ermüdet von dem vielen Schanen achtete ich nur mit halbem Ohr auf die eintönige Erklärung der Gemälde, da vernahm ich dentlich ein Pfeisen im Walzertakt und ein Schleisen von tanzenden Füßen; die Laute kamen ans dem Nebensaale. Auch der Führer schien sie zu hören, er hielt einen Augenblick mit dem Erklären inne und lanschte; plötzlich tönte es dumpf wie ein schwerer Fall; hurtig sief er in den Saal zurück und besorgt eilte ich ihm nach. Er sah sich prüfend an allen vier

Wänden um, die Gemälde hingen sämtlich in richtiger Verfassung an ihren Stellen, befriedigt kehrte er wieder um, ohne auf die Gessellschaft weiter zu achten. Ich dagegen betrachtete sie mit neugierigen Angen. Was konnte geschehen sein? Ivsephinchen stand da, purpursübergossen, das Vikb größter Verlegenheit, Pseuser gleichfalls verslegen, lächelte, nur Vronner sah frei von Vefangenheit vergnügt darein. Von ihm ersuhr ich, was sich eben zugetragen.

Die junge Dame hatte ihre Ausmerksamkeit nicht lange auf die alten Gemälde gerichtet, weit mehr interessierten sie die Spiegel und Konssols und vor allem der prächtige eingelegte Fußboden. "Bie schade!" rief sie ihren Kavalieren zu, "ein Parket, so herrlich und glatt und gänzlich unbenütt!" Kaum hatte sie diese Andentung gemacht, so saßte sie Pseuser um die Hörte, Bronner psiss und das Bärchen drehte sich durch den Saal. Aber das tickische Parket brachte Josephinchen zu Fall und sie zog ihren Tänzer nach sich, doch wie der Blis rasste sich dieser elassisch empor und die Dame mit. Alls der Fiehrer einstrat, standen beide wieder sest auf den Füßen.

Diese Borgänge hatten sich sehr rasch abgespielt und entgingen dem Ontel gänzlich. Obwoll er hinreichend bibelkundig war, verstand er doch die versteckten Auspielungen nicht, die auf dem Heimswege sielen, die ewig sich wiederholende Geschichte von Adam und Eva, dem Sindensall, und ach! dem verlornen Paradiese.

Am Fronteichnamstag waren wir begierig, die große Prozession zu sehen. Der Maler suhrte Bronner und mich morgens bei guter Zeit in ein passend gelegenes Kassechaus, wo wir im ersten Stock ein Fenster in Beschlag nahmen, vor dem die Prozession destlierte; zu uns gesellte sich das zutrantiche Nannerl, die seiche Kellnerin des Hanses, und gab nus manche erwinschte Anstunst. Der Zug war großartig. Der Erzbischof mit der Geistlichkeit, der König mit den Prinzen, der Hossischof mit der Geistlichkeit, der König mit den Prinzen, der Hossischof und Minister, Militär und Bürger, Männer und Franen, alt und jung, zogen mit Musit, betend und singend, viele nur plandernd, vorüber. Auch Ringseis sah ich hier zum ersten und lettenmale, er durfte nicht sehlen. Ganz gegen Ende des Jugs kam psalmodierend ein Trupp Franziskaner. "Test paßt auf!" ticherte das Kannerl, "seht ihr den Dicken in der Mitte? Er

wird gleich heranfschauen und mir zuwinken." — So geschah es. Der Dicke in der Kutte blickte zu Rannerl herauf, winkte und schmunzelte.

Der Tag war heiß und die Audächtigen strömten nach der Prozesssion durstig in die Bierkeller. In der Fronleichnams-Oktave wird der berühmte Bock ausgeschenkt, wir wollten die Gelegenheit nicht versämmen, ihn an der Quelle zu kosten, und zogen nach einem mit Bänmen bepflanzten Hofraume in der Nähe des Hosbränhauses, wo er verzapst wurde. Es ging da lustig zu, gedruckte Bocklieder wurden ausgeteilt und gesungen, eine Nachseier der Prozesssion.

Am folgenden Morgen nahmen wir Abschied von München und fuhren in die Berge.



## Tegernsee und der Schandl.

Wir hatten unsre Rosser von Hause nach Wien vorans spedieren lassen und wanderten mit leichten, über die Schultern gehängten Taschen in die Alpen. Bis Tegernsee benützten wir den Stellwagen. Dahin suhren auch mit uns Onkel und Nichte, die einen schweren Rosser mit sich sührten und in Tegerusee einige Tage verweilen wollten, während wir umr zu übernachten beschlossen, um noch einen letzten Abend mit der Nichte zuzubringen und am Morgen darauf fruh nach Tirol aufzubrechen. Aber das Schicksal bestimmte es anders.

Der Onkel hatte in München in Ersahrung gebracht, daß es seit kurzem in Tegernsee außer dem Gasthos zur Post einen neuen "zum Schandl" gebe, der ebenso gut und billiger sei, auch schwert und höher liege. Dort wollte er sich einmieten und wir folgten bereits wiltig seinem Vorschlag, gleichsalls in dem Schandl abznsteigen. Bei der Ankunft in Tegernsee hielt der Stellwagen an der Post, die Dienstboten dieses Gasthoss weigerten sich, den Kosser unstres Reises gesährten in einen andern Gasthos zu tragen, er unste sich nach Trägern im Orte umsehen und schandl Onartiere zu bestellen.

Die Nichte in nufrer Mitte, stiegen wir einem kleinen Bach entslang bergan, gingen aber sehl. Entweder verstanden wir die Leute nicht, die wir nach dem Weg zum Schandl fragten, oder sie verstanden und nicht. Nachdem wir länger als eine Viertelstunde bergan gegangen waren, wurden wir erst richtig belehrt, mußten umkehren, densselben Weg bergab gehen und einen Brückensteg überschreiten, um auf

der andern Seite zu dem Schandl zu gelangen. Als wir die Brücke erreicht hatten, wechselte mein Freund einen Blick mit der jungen Dame, den sie ohne weitere Erklärung verstand. Die Brücke war nagelnen, hinreichend breit und glatt, und sie chassierten hinüber. Dann eilten wir zu dem nahen Schandl.

Der Gasthof hatte ganz und gar ein ländliches Aussehen; um in das Haus zu kommen, gingen wir durch einen geräumigen Hof. Hier stand bei Wirt und Wirtin der Onkel, mit rotem zornigem Gessicht, er war offenbar außer sich, daß wir noch nicht eingetroffen waren, und machte seinem großen Aerger mit Schelten Lust. Ein wenig abseits standen Auscht und Magd und konnten ihre Frende über das Schauspiel, das der fremde Herr vor ihnen aufführte, nicht verbergen, sie braunten offenbar vor Begierde, die Szene zu genießen, die es jett bei unserem Eintressen abseten würde.

Wir eilten sofort auf den Dutel zu, um uns zu entschnidigen, aber er achtete auf Bronner und mich nicht, sondern wandte sich nur an die Richte und zeigte ihr seine rechte Sand, woran die Sant ein wenig abgeschürft war. Er hatte nur einen Träger für seinen Roffer aufgetrieben und in seiner Ungeduld mitgeholfen, ihn heraufzuschaffen, statt den Schandlwirt bafür sorgen zu lassen. "Schan her! wie ich zugerichtet bin," rief er ber Nichte zu, "während ich mich mit bem Gepäck abquäle, läufft bu mit ben jungen Herrn in ben Bergen herum, statt hier Quartier zu bestellen." Bergebens versuchten wir es noch= mals, alle Schuld auf uns zu nehmen; er ließ uns nicht zu Worte kommen und wies uns barich ab: "Ich habe nicht mit Ihnen zu rechnen, sondern einzig mit meiner Nichte." Ich schämte mich vor den Wirts= leuten und Dienstboten, wandte mich an meinen Freund und forberte ihn auf, mit mir ins hans zu gehen, mit der Bemerkung: es fei doch ionderbar, daß der Herr unfre Entschuldigungen nicht einmal anhören wolle. Damit schlug ich dem Fasse den Boden vollends ans. Alte hatte in Göttingen zu einer Zeit studiert, wo das Wort "sonderbar" einen "Tusch" bedeutete und auf der Mensur gesühnt werden mußte. Ich hatte nicht entfernt daran gedacht, ihn zu beleidigen und ein Duell herbeignführen, er aber rief, auf das äußerste erregt: "Mein Herr, Ihre Herausforderung beachte ich nicht. Meine Kirche verbietet den Zweikampf. Sie beleidigen mich vergeblich!" — Hieranf ergriff er den Arm der Nichte, die sich mänschenstill verhielt, und führte sie ins Hans.

And, wir verlangten ein Zimmer und hielten Rat, was zu thun. Mit dem alten Hipfopf konnten wir nicht länger verkehren, wir besichlossen, ohne Säumen aufzubrechen und noch heute nach Krenth zu wandern. Wir waren gerade zu diesem Entschluß gelangt, als wir durchs Fenster Onkel und Richte zum See hinabgehen sahen; versmuttich wollte er seinen Zorn im Freien abkühlen. Somit hatten wir keine Begegnung mehr im Hause zu kürchten. Wir hatten in München die Gedichte Robells in oberbaierischer Mundart als Ansbeuten sier die Richte eingekaust, schrieben jetzt eine freundliche Widsmung in das Buch und ließen es auf ihr Zimmer tragen. Dann hängten wir unsere Täschchen um und machten uns auf den Wegnach Kreuth.

Eine Zeit lang gingen wir verstimmt nebeneinander her. Unser Worterbuch war um ein neues Wort reicher geworden. Schandl bestentete in Zukunft ein plöpliches Zerwürsuis unter Reisegesährten, einen Riß, der ein kanm geknüpstes Band Anall und Fall und für immer töste. Bald sedoch verschenchte die frische Lust der Berge Versdruß und Betrübnis. Wir trösteten uns mit einem Schnaderhupserl eigner Poesie:

Auf Meisen, da giebt's batt Dit ploplich einen Wandt, Die Freundichaft vom Norgen Wird abends zum Schaudt.

In Arenth ichmeckte uns das Abendbrot ganz gut und als wir unfre Beiten aufsuchten, weihten wir, eingedenk der göttlichen Tag livni und der Zanberin Lota, ein Biertelstundchen der edeln Tanzkunst, bevor wir uns niederlegten und in tiesen, erquickenden Schlummer sanken.



#### Tirol.

In früher Morgenstunde überschritten wir die baierische Grenze und tranken am Achensee den ersten Tiroserwein. Beim schönsten Sonnenschein trug uns ein Nachen über den tränmerischen See und gingen wir hinab in Innthal, wo wir in Jenbach übernachteten.

Der nächste Tag war ein Sonntag. Am Bormittag sahen wir in Schwaß einen malerischen Aufzug von Bergknappen, die ihren Schutheiligen seierten; nachmittags erfrenten wir uns auf dem Berg Isel bei Annsbruck an dem Treiben der Kaiserjäger und des tiroler Volks in seinem bnuten Sonntagsschunge.

Den ganzen Montag widmeten wir den Sehenswürdigkeiten der tirvler Hauptstadt und wanderten am Dienstag, vom Wetter stets begünstigt, durch das Junthal zurück in das Zillerthal. Wir waren nicht lange gegangen, so kamen wir an ein Gasthaus mit dem Schilde zum Erzherzog Johann und sahen auf der Steintreppe des Hauses einige junge Tirvler sestlich geschmückt mit Federn und wehenden Bändern an den Höten. Was mochte da los sein? Wir fragten, was für ein Fest man begehe, und erhielten artige Auskunst. Der Wirt hatte zur Feier seiner Hochzeit die Bewohner des Thales geladen, auch wir waren willkommene Gäste, wenn wir an dem Feste teilsnehmen wollten; gegen Erlegung eines Guldens konnten wir mitsschmausen und mittanzen nach Herzenslust, für saubere Diandeln verssprachen uns die Burschen zu sorgen.

Dieser verlockenden Aufforderung, eine tiroler Hochzeit mitzumachen, widerstanden wir nicht; wir zahlten unsern Gulden und die Tirol. 333

neuen Freunde hielten Wort. Zunächst knüpsten sie an unsere Hüte als Zeichen, daß wir berechtigte Gäste seien, rote Korduaustreisen, die über unsern Racken lange herabhingen und sich seltsam geung an den hohen Cylindern ausnahmen. Wir trugen auf der Reise, worüber man sich heute verwundern dürste, wie es aber damals häusig Branch war, solche, von den Studenten Augströhren oder Schlöte genannte Hüte. Bronner hatte den seinigen, einen schwarzen Filzhut, von Paris mitgebracht, ich den meinigen, einen granen Klapphut oder Chapean claque, in Heidelberg als Pariser Neuigkeit augeschafft. Nachdem wir so von den Burschen herausstassiert waren, führten sie jedem von uns eine holde Jungsran aus den Hütten des Thales zu, sie sollten nusre nutrennbaren Partnerinnen sein an den Tasel= und Tanzsrenden des Hochzeitssiestes bis zum nächsten Morgen.

Die Gäste waren bereits zahlreich versammelt und noch immer strömten nene herbei. Es war bald Mittag, ein guter Bratendust tam von der Anche und im Tanzsaal stimmten die Missanten bereits die Geigen. Man ging paarweise hinter einander zu Tische: anch wir gingen im Juge, die Diandlu am Arm, und nahmen mit ihnen Play. Mächtige Schmseln mit damwiender Suppe wurden ausgetragen und aus tiesen Tellern mit ruhigem Behagen geschlürst. Der erste Gang war damit beendet, wir brachen auf und wieder in geschlossenem Juge wanderten die Paare zum Tanzsaal. Wir drehten und rüstig im Walzer und genan eine Stunde, nachdem wir und zum ersten Gange gesetzt hatten, sassen wir wieder im Speisesaal beim zweiten. In dieser Ordnung wechselten von Stunde zu Stunde Schmans und Tanz die in die tiese Nacht.

Sicherlich wäre das Fest einsörmig geworden, aber Sänger und Jodler ließen sich zwischen hinein horen, und ausgezeichnete Tänzer und Tänzerinnen zeigten ihre Kninste, wodurch es zu augenehmer Abwechstung kam.

In besonderer Erinnerung ist mir ein Liebeslied, das ein stotter Bursche zum besten gab, ein Spottlied zugleich auf die Binzganer Sennen des Salzburger Grenzlandes. Der Zillerthäler ahnte einen Binzganer nach, der, mit einem dicken Halse behaftet, dem Diandl in Vierzeilern seine heiße Liebe gesteht. Mit jeder Zeile drückt das

334 Tirol

harte Aröpferl schwerer auf seine Rehle und wird die Stimmritze euger, Liebes- und Atennot streiten sich in seinen Mienen, bis die Stimme zuletzt in einem lauggezogenen, heiseren Geräusch gänzlich ersstickt. Erschöpft schaut er fläglich umher, das mitleidlose Publikum lacht, aber er beginnt ausst neue einen Vers des Liedes mit demselben jammervollen Schlusse.

Im Lause des Nachmittags kam ein schmuckes Chepaar augesfahren, angesehene Wirtsleute aus dem Thal und Meister im Schuhsplattler, dem Tanze der Aelpler. Die Gesellschaft hieß sie freudig willkommen, bildete im Tanzsaal einen Kreis, in dessen Mitte das Paar die Zuschaner entzückte, er durch geschmeidige Kraft, sie durch gewinnende Anmut.

Nach einigen weiteren Gängen und Tänzen waren wir des Festes satt und müde. Die jungen Tiroler hatten uns natürlich nicht die feinste Blüte des Zillerthals zugeführt, die behielten sie sieber für sich. Zwar unsre Diandln waren gute Seelen und flink auf den Beinen, aber ein Schnaderhüpfel paste auf die lieben Kinder und kam mir nicht aus dem Sinn, es sautete, so viel ich mich noch erinnere:

Mein Diandl ift fauber, Mein' Luft und mein' Frend, Sie melfet die Geißen Und ift nit zu g'icheit.

Ich verstand zu wenig von der Melkwirtschaft und unfre Untershaltung kam deshalb öfters ins Stocken. Meinem Frennde Bronner ging es nicht besser. Wir verständigten uns durch Winke, verabschies deten uns unter einem glaubwürdigen Vorwand und gingen aus dem Hause, nun durch einen Spaziergang das Selchfleisch und die Knödeln des letzten Ganges besser zu verdauen.

Im Begriffe, das Haus zu verlassen, sahen wir ein offenes Fuhrwerk vorsahren, Onkel und Nichte saken darin und bemerkten uns. Iosephinchen begrüßte uns mit freudigem Zuruf, auch der Onkel grüßte leicht, sein Zorn schien verraucht. Sie stiegen ab, wir kounten der Begegnung nicht ausweichen; die Nichte erzählte uns, daß der Onkel sich im Thale eingemietet habe und weil sie von der Hoch-

Tirol. 335

zeit gehört hätten, mit ihr hergesahren sei, damit sie das Treiben sich ansähe. Wir wünschten ihr viel Vergnügen, gingen aber nicht in das Wirtshaus zurück, denn es sehlte uns jede Lust, die Bekanntschaft mit dem reizbaren Onkel zu ernenen, und führten den beschlossenen Spaziersgang aus. Als wir am Abend heimkamen, waren unfre alten Reisegesährten auf Rimmerwiedersehen verschwunden.

Der Rest des Abends verstrich im Herrenstübchen in guter Untershaltung mit den Rotabeln des Thals. Darunter besanden sich weitsgereiste Leute, die auch unsre Heimat kannten.

Für die Nacht war uns ein ruhiges Zimmer abseits vom Festlarm augewiesen worden. Wir schliesen gut, dis uns vor Tagesandruch eine grauliche Napenmusik erweckte. Als sich die Neuwermählten endlich vom Feste auf ihr Zimmer geschlichen hatten, war ihre Abwesenheit bemerkt worden, und die ledige Jugend versuchte, nach altem Brauche des Thats, die zärtliche Umerhaltung des Paares zu stören. Der Lärm trieb uns aus Bett und Hans, wir brachen nüchtern auf, nahmen unser Frühstlick erst in dem nahen Zell, dem Hauptorte des Thats, und machten uns dann auf die Wanderung über die hohe Gerlos in das Pinzgan.



### Das Salzburger Land.

Auf der hohen Gerlos schlug das Wetter um; wir gingen, es war am 9. Juni, eine Stunde lang in starkem Schneegestöber und kamen durchnäßt abends in Krimml an. Am andern Morgen bessichtigten wir die großartigen Wasserfälle und gingen im Regen die Straße durch das Pinzgan herab. Dabei snumten wir, um uns bei gnter Stimmung zu erhalten, das schöne Lied vor uns hin, das wir so oft als Studenten gesnugen, von der Pinzganer Wallfahrt. Was uns früher unverständlich geblieben, begriffen wir jeht beim Wandern, warum das Lied den Pinzganern nachsagt:

"Sie thaten gerne singen und funnten's nit gar ichon."

Wir fanden wirklich bestätigt, was der Zillerthaler Sänger bei der Hochzeit zwei Tage zuvor uns höhnend angedeutet hatte: die Bewohner des Gaus, Männer und Frauen, trugen sämtlich eine Last am Halse, die dem Wohllaut des Gesanges nicht förderlich ist.

Der Regen nahm so überhand, daß wir uns ein Fuhrwerf versichassten, um rascher vom Fleck zu kommen. Um Eingang der Rauris hellte sich der Himmel etwas auf. Wir besahen uns den Kitzlochsall und verglichen ihn sinnend mit dem Krimmtsalle, als es eben wieder zu regnen begann. Das berühmte Distichon der Arkaden, das Rom und Florenz miteinander vergleicht und den Geboten der Prosodie selbstherrlich Trop bietet, ward uns Vorbild. Gerade der flassische Zweizeiler schien uns am besten geeignet, unser Urteil poetisch einzustleiden. Ist doch das Distichon nach Schiller selbst ein herrlicher

Springquell: im Hegameter steigt die stüssige Säule, im Pentameter drauf fällt sie melodisch herab. Also machten wir uns aus Werk und tießen das Wasser des Wildbachs im Hegameter kühn über die Versklippen hinwegsegen, wobei es auf einen Fuß mehr oder weniger nicht aukam, im Pentameter drauf anuntig tanzen durchs Thal.

Riglochfall, dir fehlt, mas der Arimmfall hat, biefem, was jener, War' euer Wasser vereint, war' es des Wassers zwiel.

Uns war schon der Regen zuviel geworden; wir waren herzlich froh, unfre durchweichten Aleider in einer Mühle, wo wir ein gutes Unterstommen fanden, am Herdsener getrocknet zu bekommen.

Am 11. Inni stiegen wir durch den Klammpaß hinauf ins Gasteiner Thal. Bei Hosgastein überraschte uns ein Schneegestüber, wie drei Tage zuvor auf der Gerlos. Wir kehrten "beim Moser" ein und speisten recht gut an der Mittagstafel fur 20 Krenzer Münz. Wit uns teilten am Tisch das Wahl der kaiserliche Badearzt und einige kaiserliche Offiziere, die zur Kur hier verweilten.

Nach Tische zeigte uns der freundliche Herr Rollege die Badeeinrichtungen und belehrte uns über die Tugenden der Gasteiner Thermen. "Die chemische Analuse," so schloß er seinen Bortrag, "sindet in unsern Thermen nichts als warmes Wasser, aber die Herren Chemiter haben das seine Prinzip, was darin wirkt, den Brunnengeist, noch nicht erwischt. Er hält sich versteckt, doch kann man ihn dentlich wahrnehmen, wenn man gute Riechnerven besitzt. Betieben die Herrn unr zu prüsen!" — Wir prüsten; ein leichter, wenn auch kein feiner Geruch war in dem Badezimmer nicht zu verkennen.

Die meisten babeärztlichen Schriftsteller jener Zeit waren noch voll des Lobs der Brunnengeister ihrer Quellen, und strenten ihnen Weihrauch, bald in Proja, bald in Bersen. Giner von meinen Kollegen in der Freiburger Fakultät der sechziger Jahre, ein geschätzter Balneologe, hatte in begeisterter Andacht den Stahlbrunnen des Renchthals eine senrige Humae, der Hanptvers lantete:

"Das ist der slüchtige Brunnengeist, Der schwellend durch die Abern freist Und mit der wunderbarsten Kraft Im Körper neues Leben schafft." Er klagte mir eines Tages bitter, daß seine badeärztlichen Kollegen seine Verse, ohne ihn zu nennen, in ihre Brunnenschriften auf= nähmen. Ich versuchte vergebens ihn zu trösten. — Dem Publikum leuchtete der Reuchthäler Eisengeist schon deshalb ein, weil das Reuch= thal neben dem Eisengeist auch einen ausgezeichneten Kirschengeist her= vorbringt.

Bon Hofgastein gingen wir nachmittags nach Bad Gastein. Der "Stranbinger" nahm uns nicht auf; sür diesen vornehmen Gasthof war vermutlich unser Reisegepäck zu leicht. Man wies uns von da zum "oberen Krämer", der uns Obdach gab. Nachdem wir uns in dem schönen Kurort genügend umgesehen und durch ein Bad erquickt hatten, nahm uns am nächsten Tage nach Tisch ein Kutscher aus Salzburg als Rückfracht mit. Vor der Absahrt meldete sich noch ein dritter Fahrgast in Gestalt eines hochwürdigen Herrn, eines Kuraten, mit dem wir uns gut unterhielten. Er war ein belesener Mann und warmer Verehrer der Prosessoren der Theologie Standenmaier und Hirscher in Freiburg. — In seiner Gesellschaft kamen wir abends nach Wersen.

In diesem hübsch gelegenen Marktstecken stiegen wir am Gasthof gur Post ab. Wir bestellten ein Zimmer und setzten nus sogleich zu Tische. Auch der Kurat verlangte ein Zimmer, ging aber, ohne ins Baus zu treten, gunächst zu seinem Amtsbruder, dem Ortsgeiftlichen, um wegen der Frühmesse am nächsten Morgen Rücksprache zu nehmen. Während wir unsern Appetit stillten, kam der Wirt, um zu fragen, ob es uns store, wenn der hochwürdige Herr über Racht das Zimmer mit uns teile, das er uns versprochen habe, es sei das einzige, was in dem ftark besetzten Sause gur Verfügung stehe und habe drei Betten. Wir blickten uns verlegen an, doch faßte ich mich rasch und erwiderte: der Herr Aurat werde uns nicht stören, wir aber ihn, wie ich fürchte, denn uns binde ein Gelübde, wir müßten alle Abende vor dem Schlafengehen Fandango tangen. Der Wirt verzog feine Miene und ging. Als wir bald barauf nach unserem Zimmer verlangten, führte nus der Hanstnecht über die Straße in ein Privathans und schloß uns darin ein gutes Zimmer mit zwei Betten auf. Ohne ein Wort zu wechseln, machten wir uns an die Erfüllung

unfres Gelübdes. In einem Zimmer neben uns hörten wir laute Stinmen in lebhafter Unterhaltung, die sofort verstummten, als der Tanz begann. Un diesem Abend übertraf mein Freund, der unsgemein gelenkig war, die Lola und selbst die Taglioni. Unfähig, es ihm gleich zu thun, warf ich mich, vor Lachen kast erstickt, in die Kissen, bald bestieg auch er, sehr befriedigt mit seinen Leistungen in dem höheren Gebiete der Tanzkunst, das Lager. In dem Nebensimmer war es wieder laut geworden, wir aber wurden stille und schliesen vortresslich.

Bei Anbruch des Tages und prächtigem Wetter fuhren wir weiter nach Salzburg, kamen gegen Abend in der wunderschönen Stadt an, die der Welt den göttlichen Mogart beschert hat, und stiegen im Mohren ab. Die Ruche Dieses Gasthoses stand in großem Ruse und wir fanden, es war Sountag, bas Speifezimmer mit Salzburger Bürgern und ihren ichoneren Salften bicht bejett. Beim Minftern Des Speisezettels fiel uns ein Gericht auf, bas wir nicht fannten: "gebackene Neutern". Mein Freund wandte sich an eine hübsche Frau, die ihm gur Seite jag, und erfundigte fich, was die Meutern bedeuteten, ob es vielleicht Gische seien? Aber die Schone errotete sittsam und schwieg. Er geriet in Berlegenheit und fürchtete, eine unschiedliche Frage gestellt zu haben. Der Gatte ber Nachbarin, ge= rührt von des Fremden Unschuld, flärte ihn auf: Neutern seien ge= backene Ruhentern und in Salzburg ein beliebtes Gijen. Bronner daufte und entschuldigte sich bei der Frau Rachbarin, sie schwieg noch immer, schien jedoch beruhigt, denn offenbar hatte der fremde Gast nicht daran gedacht, ihr zu nahe zu treten. Wir verzichteten übrigens auf die Neutern und dieser Leckerbissen ist mir bis heute noch nicht zu teil geworden.

Nach Tisch gewährte uns der Mönchsberg das Schanspiel eines Sonnenuntergangs von unvergeßlicher Schönheit. Wir verweilten zwei Tage in Salzburg, besahen das Grabdentmal des großen medizinischen Krastgenies, der sein Wanderleben hier beschlossen hat, des Theophrastus Bombastus Paracelsus ab Hohenheim, besuchten den Friedhos, wo Wozarts Constanze ruht, und machten einen Ausstug über Verchtessgaden nach dem Königsse.

In dem Stellwagen nach Verchtesgaden fuhr mit uns ein Aleesblatt von Reiseuden, das sich in München zusammengefunden hatte, wie man es nicht wunderlicher hätte zusammensehen können: ein baumstarker Brauereibesitzer von Passau, ein dünner, schwächlicher Kanzleibeamter aus Pest, und ein langer, schlanker dänischer Ofsizier. Der Vierbrauer war ein jovialer Mensch, der an derben Spässen seine Frende hatte, der Ungar ein drolliges Männchen mit einer schwarzen Perücke, die auf dem völlig kahlen Hanpte ewig nuruhig hin und her rutschte, der Däne ein junger Mann von guter Lebensart, der sich wohl nur aus Mangel an besserer Gesellschaft diesen beiden angeschlossen hatte. Der Brauer trieb fortwährend sein Spiel mit dem kleinen Ungarn, wie ein großer Jagdhund mit einem possierslichen Dackers.

Diesem Kleeblatt begegneten wir nochmals am Tage darauf in bem Gafthof auf bem Gaisberg, den wir bestiegen hatten, um oben zu übernachten und am folgenden Morgen zu dem Wolfgangiee in das Salzkammergut hinabzusteigen. Die drei waren vor uns angefommen und faßen in dem Wirtszimmer vergnngt beim Beine. Der Baffauer trieb wie tags zuvor seine berben Scherze mit dem Ungarn und der Däne machte den Zuschauer. Gerade saben wir die Verücke des Ungarn sich lebhaft nach vorn hin bewegen, der Baier saß gegenüber, sprang plöglich in die Sohe und holte sie mit einem fühnen Griffe. Den kahlen Schädel beleuchtete die Abendsonne mit ihren letten Strahlen. Der Baier lachte unbandig über sein gelungenes Attentat, der Stalpierte faß wie vom Blit getroffen eine furze Beile stumm und starr auf seinem Stuhle, plöglich sprang auch er empor, wütend vor Zorn, der ihn dem Baiern noch possierlicher machte, und drang mit geballten Fäusten auf den Schänder feines Hauptes ein. Dieser, immer toller lachend, lief hurtig mit der Perucke bavon und der Ungar hintendrein, der Dane schämte fich seiner Gefährten und verschwand.

Neuer Lärm vor dem Hause trieb uns an das Feuster. Der Baier sette dem Ungarn gerade wieder die Perücke aufs Haupt und versuchte, ihn zu besäuftigen, aber der tief gekräufte kleine Mann blieb unversühnslich. Der Gaisberg war dem Kleeblatt zum Schandl geworden.

## Das Salzkammergut.

Pom Gaisberg gingen wir an den St. Wolfgangssee herab und nahmen nachmittags in St. Gilgen eine Ersrischung. Jenseits des Sees ragte der Schasberg empor, der Rigi des Salzsammerguts, den wir ersteigen wollten. Er ist 1750 m hoch und bietet eine der schönsten und weitesten Aussichten in den ostlichen Alpen. Auf seinem Gipsel stand ein kleines Gasthaus, das sväter abbranute und durch ein größeres ersetz wurde. In St. Gilgen versicherte man uns, das Haus oben sein diesen Tagen bereits für Gaste geöffnet worden, weshalb wir aufsbrachen, obwohl es bereits vier Uhr war, in der sichern Erwartung, dort Unterfunft zu sinden Wir nahmen weder Führer noch Proviant mit.

Nachdem wir über die Hälfte des Wegs zurückgelegt hatten, gingen wir sehl und unßten eine Zeitlang aufs Geratewohl emporsteigen, dis wir bei zwei leerstehenden Sennhütten den richtigen Psad wieder fanden. Als wir den Gipsel erreichten, war die Sonne am Untergehen, die Aussicht entzückend, das Gasthans aber verschlossen und noch nicht bezogen

Unfre Lage war höchst verdrießlich. Nach furzem Beraten besichlossen wir, sogleich umzukehren, um vor völliger Dunkelheit die Seunhütten, an denen wir beim Aussteigen vorübergekommen waren, zu erreichen und hier die Nacht zuzubringen. In diesem Angenblick sahen wir einen Arbeiter hinter den Felsen hervorkommen, einen Maun in den Vierzigen, der als Manrer hier oben zu thun gehabt hatte, und sich und setzt als Helser in der Rot erwieß. Er versügte über Schwarzbrot, Schmalz und Salz, eine Pfanne, um Suvve darin

zu bereiten, und einen Löffel, um sie zu speisen. Wasser war in der Rähe, Becher hatten wir selbst. Bald kuisterte ein kleines Herdseuer zwischen den Steinen, an denen es da oben nicht fehlte, und es währte nicht lange, so konnten wir unsre knurrenden Mägen stillen. Die Nacht war inzwischen hereingebrochen. Unser Wohlthäter legte eine Leiter ans Hans und wir stiegen mit ihm in einen engen Ranm unter dem Dach, wo wir in altem Stroh ein Lager fanden. Ein kalter Wind strich durch die Sparren, ich fror, namentlich an den Beinen, tropdem sank ich in Schlaf.

Als wir uns frühe erhoben, waren meine Aniee steif und schmerzshaft, wie im Winter in den ersten Tagen des Rhenmatismus. Unter Schmerzen stieg ich mit meinem Frennde nach St. Wolfgang hinab, wo der Maurer wohnte, der uns den Führer machte. Hier mieteten wir ein Fuhrwerf nach Ischl. Ich sam besser davon, als ich erwartete. Nach einer gut durchschlafenen Nacht im warmen Bette sühlte ich mich wohler, nahm noch ein warmes Bad und konnte meinen Frennd auf kleinen Spaziergängen begleiten. — Seit dieser Nacht auf dem Schafsberg behielt ich viele Jahre eine große Empfindlichkeit in den Anieen, sie knarrten und schwollen häufig schmerzhaft an.

Ischleste Sommeransenthalt der vornehmen Gesellschaft Wiens. Davon konnte man sich auf Schritt und Tritt leicht überzengen. An jedem Anssichtspunft, an jeder Anhebank, in jedem Pavillon war angemerkt, welche hohe Herrschaften die Stätte ihrer Gegenwart gewürdigt hatten. Irgend eine kaiserliche Hoheit hatte sich über eine schöne Aussicht befriedigt geänßert, eine Durchlancht auf einer Anhebank sinnend oder in Lesen verloren gesessen, eine erlanchte Dame den Mokka eines Kaffeepavillons gerühmt, ein hochgeborener Graf in einer Weinschenke sogar zu einem Glase "Heurigen" sich herbeigelassen. Dieser byzanstnischen Gesinnung der Ischler entsprang ein kleines Abentener, das mich verdroß, meinen Frennd dagegen sehr belustigte.

Auf einem unsrer kleinen Spaziergänge sahen wir an einer hübsch gelegenen Mühle, mit der ein Gartensaal verbunden war, angeschrieben, daß hier frisches Vier vom Fasse zu haben sei. Wir waren durstig, betraten den Saal und fanden ihn leer; an der Wand lenchtete uns eine Gedenktasel entgegen, woranf geschrieben stand, daß hier ein Erzscherzog inkognito ein Glas Vier getrunken habe, aber noch rechtzeitig erkannt worden sei, worans er geruht habe, die Güte des Vieres gnädigst zu rühmen. Nachdem wir von dieser Vegebenheit gebührend Vermerk genommen, länteten wir, setzten uns an einen bequemen Tisch und legten unsere Hüte auf Stühle neben uns. Mein Klapphut lag so, daß man innen das große Wappen des Pariser Hutmachers mit einer mächtigen goldsarbenen Krone darüber sehen konnte.

Bald erschien eine dienstfertige Alte, es war die Wirtin, und fragte nach mierem Begehren. Wir bestellten Bier. Beim Weggeben verweilte sie einige Angenblicke bei meinem Hnte und schante erstaunt hinein. Als fie mit bem Bier wiederkehrte, fam fie in Begleitung ihres Mannes, der und mit unterwürfiger Freundlichkeit begrüßte nud bann meinem Alapphut, vermutlich auf Mitteilungen seiner Frau bin, eine besondere Ansmertsamkeit ichentte. Das alte Baar erinnerte an Philemon und Bancis; wir forderten die Leute anf, an unferem Tifche Blat zu nehmen, und da der Alte jeine Angen immer wieder auf meinen Sut richtete, nahm ich diesen in die Sand, erklärte ihm die Medianit und ließ die Tedern springen. Ich glaubte, daß ihn diese Ginrichtung nengierig gemacht hatte, es stellte sich aber berans, daß fie ihn ziemlich fatt ließ, es mußte etwas anderes an dem Int fein, was ihn interessierte. Er brachte das Gespräch auf die kaiserliche Famitie und den Sof, namentlich erkundigte er sich angelegentlich nach einem Erzherzog Efte, der erwartet werbe. Freund Eduard merkte cher als ich, worauf er abzielte, nahm eine jehr voruehme Haltung an und verneigte sich, jo vit ich sprach, ehrsurchtsvoll vor mir. Als ich erklärte, daß mir der Erzherzog und seine Absichten unbekannt feien, gab fich Philemon nicht zufrieden und fragte geradezn, wie lange ich gernhen wolle, in Sicht zu verweilen. Nun begriff ich und wurde boje, weit mein Freund sich aufe neue tief vor mir verneigte, ich erklärte dem Wirte bestimmt, er scheine sich in meiner Person zu irren, ich jei ein Arzt ans dem Reich, tomme vom Rheine und reise nach Wien. Auch dies half nicht, er lächelte ungläubig, Bronner zuckte die Achjeln und machte eine Miene, als wolle er jagen : "Glaubt ihm nicht, der hohe herr mahrt nur fein Jufognito." Dies bestärfte

den Alten in seinem Irrtum. Er fragte: "Wie kommen Sie denn zu dem Krönl im Hute, wenn Sie nicht zum Hose gehören?" Das war mir zu viel. Ich stand auf, zahlte meine Zeche mit einigen Krenzern, ließ Bronner die seinige bezahlen, setzte den Klapphut auf und empfahl mich. Jetzt endlich merkten die guten Leute, daß sie keine zweite Gedenktasel in die Wand einzulassen branchten.

Dies war mein letztes Reiseabentener. Es lehrte mich, daß wie die Kleider, auch die Hite, Lente machen. Diesmal thats ein Klappshut, ein Jahr daranf ein militärischer Schiffhut mit wallenden Jedern und lenchtenden Kokarden, wie ich im siebenten Buche erzählen werde.

Im späteren Leben habe ich viele weitere und interessantere Reisen gemacht, aber kaum eine so fröhlich wie diese.

Unfre Alpenfahrt ging zu Ende. Wir machten noch einen Ansstug nach dem wildromantischen Hallstadter See, suhren über den Trannssee nach Gmunden und von da mit der Pferdebahn nach Linz. Im "rothen Krebsen" traf ich einen Bruder meiner Brant, einen Jugenienr. Wir reisten am andern Morgen zusammen auf der Donan nach Wien. Die Högellande längs des Stroms machten nicht den Eindruck auf mich, den ich erwartet hatte, die Alben hatten mich gegen ihre Reize abgestumpst. Abends 4 Uhr landete das Dampsschiff in Ankdorf, es war am 20. Inni, ein Omnibus brachte uns in die Kaiserstadt.



## Nach 33 Jahren.

Eine lange Zeit war dahin gegangen, 33 Jahre, ohne daß ich je ein Wort vernommen, was aus unsern Reisegesahrten, dem Onkel und der Nichte, geworden war. Nach menschlichem Ermessen war er nicht mehr am Leben, von ihr hatte uns der Onkel anvertrant, daß sie bereits mit einem Notar in Köln verlobt wäre, wir hatten keine Ursache, ihm nicht zu glauben, und so mußte sie wohl längst eine sorgliche Haussfran und Matter, vielleicht schon Großmutter sein.

Ich war bereits seit mehreren Jahren Prosessor der Medizin in Straßburg an der nen errichteten Universität, als mich ein Brief von der Hand der Nichte überraschte. Sie wohnte, wie ich daraus ersiah, in einer Stadt am Rheine, jedoch nicht in Rolu, war anch nicht verheiratet, sondern war Nonne, ein englisches Fräulein, geworden und hatte den Namen Josephine abgelegt. Der längst zu seinen Lätern heimgegangene Onkel hatte geglandt, daß ihr lebhaftes Temperament sie für den Chestand nicht geeignet mache, und sie ins Aloster gesbracht. Sie sühlte sich glücklich in ihrem Beruse als Lehrschwester.

— Es war klar, der Onkel hatte uns in München hinters Licht gessührt und in frommer Absicht eine irdische Brantschaft vorgeschoben, um eine himmlische für die Inkunst zu sichern. Er hätte bei der Wahrsheit bleiben dürsen, ich hatte meinen Brantstand nicht verheimlicht und Freund Ednard nicht die geringste Lust gezeigt, sich zu binden.

Wie war sie dazu gekommen, mir zu schreiben? Sie hatte meinen Namen oft neunen hören, als konsultierender Arzt war ich viel in die Stadt gekommen, wo sie lebte, bei der Selkenheit meines Namens lag der Gedauke nahe, ich möchte ihr ehemaliger Reisegefährte sein. Sie war nengierig, zu erfahren, was aus mir und meinen Freunden gesworden sei, und ob ich meine Luise heimgeführt hätte; der Name meiner Braut war ihr in Erinnerung geblieben.

Gerne gab ich ihr die gewünschten Aufschlüsse und sie wunderte sich, wie sie mir dankend sür meine Zeilen schrieb, welche Loose das Geschick uns bestimmt hatte. Ihr Schleißheimer Tänzer hatte es zum baierischen Minister gebracht; der andre, der mit ihr zum Schandlüber die Brücke chassiert, war Freischärler geworden, 1849 ins Anseland geschähtet und hatte sich in der Fremde als hochgeachteter Arzt ein glückliches Heim geschaffen.

Sie (ud mich ein, sie zu besuchen, und ich war entschlossen, bei nächster Gelegenheit der Einladung zu folgen, aber als ich nicht lange nachher mein Vorhaben ausführen wollte, war Schwester Beate aus dem Leben geschieden.



Siebentes Buch.

Wien und Prag.

Und Tod wächst Leben. Du kanust Schätze heben: Frucht und Wein, Lenchte nur in die Gruft hinein Mit Leben weckendem Sonnenschein!

#### In der Allervorstadt.

Ris Kinder jangen wir gerne das Lied :

"'s giebt nur a Kaiserstadt, 's giebt nur a Wien, Ah! da muß es prachti sein, da mocht' i hin."

Begierig lauschten wir den Schilderungen der sernen Raiserstadt an der blanen Donan. In unster kindlichen Phantasie war sie ein endsloser Prater, am Stromuser hingestreckt, durchslutet von unzähligen geputten Menschen, ein herrlicher Lustgarten mit Burstels und Tauzbuden, beim Alange des lieben Angustin drehten sich die lustigen Wiener und überall winkten an gedeckten Tischen Gläser mit goldnem Wein und Schüsseln mit Bachändlu und süßen Arapsen, man durfte nur zugreisen, es war gerade wie im Schlarassenland.

Bald wurden wir gelehrte Gnunasiasten und lasen Schiller, auch seine Xenien, und wußten genau, wen unser großer Dichter mit den Phäaken au der Donau meinte:

"Mich umwohnt mit glänzendem Aug' bas Boll der Phäafen, Immer ift's Sonntag, es dreht immer am herd fich der Spieß."

Es kamen die akademischen Jahre. Zu Kommers und Tanz erklangen die melodischen Weisen der Lanner und Strauß, auf der Bühne ergötzte und die naive, heitere Muse der Rahmund und Restron.

Iest waren wir als junge Nerzte in der Kaiserstadt eingezogen, begierig, zu sehen, zu genießen, und vor allem zu lernen, bei den großen Weistern medizinischen Wissens reiche Schätze zu sammeln. Wien aber

war uns jnugen Patrioten mehr als nur ein Prater oder ein großer flinischer Lehrsaal, es leuchtete uns über ber prächtigen Stadt ein Schimmer ber versnukenen Glorie beutscher Reichsberrlichkeit. Ja. die Schattammer der Hofburg bewahrte die ehrwürdigen Relignien bes heiligen römischen Reiches beutscher Nation, Szepter und Krone. Seit einem halben Jahrtansend waren die Geschicke Dentschlands, freilich nicht immer zu seinem Seile, an das haus habsburg geknüpft gewesen, das hier in der Ostmark des Reiches residierte. Aus den Thoren Wiens waren die kaiserlichen Heere die Donan hinabgezogen wider den Türken, den Erbfeind der Christenheit, und an den Rheinstrom wider den Franzosen, den Erbfeind des Reichs. Roch immer machte ihr keine andre Stadt in den weiten bentichen Landen den ersten Rang streitig, und der vornehmste unter den Fürsten des deutschen Bundes war der Raiser von Desterreich. An Glanz der Geschichte, Pracht der Baläste, Schöuheit der Lage und Umgebung tam in Deutschland der kaiserlichen Residenz an der Donan teine gleich.

Nicht geringer als der Ruhm der Stadt, war das Lob der Gemütlichkeit ihrer Bewohner und der Liebenswürdigkeit des öfterreichischen Bolksstammes überhaupt. In der That hatte uns auf der Wanderung durch die Alpen die trenherzige Art und das freundliche Entgegenkommen des Bolkes ungemein angesprochen, nur stimmten die Mantplakereien und Paßscherereien, denen der Reisende in dem Bereiche der schwarzgelben Pfähle ausgesetzt war, nicht zu dem Lobe der öfterreichischen Gemütlichkeit. Kein Tag verging, wo nicht die Pässe einmal oder öfter visitiert wurden, die Grobheit der kleinen Beamten übertraf bei weitem die der unsrigen, und wollte man nicht aufgehalten sein und untslos seine Zeit verlieren, so durfte man mit halben und ganzen Zwanzigern nicht kargen.

Gleich am Tage nach unfrer Aukunft eilten wir aus der Alservorstadt, wo wir zunächst Wohnung gefunden, nach dem weit entlegenen Mantgebände, um unsre Koffer zu holen. Nach vielem Lausen
und Bitten, unter Auswand von großer Geduld und kleiner Münze,
wurden sie endlich zur Stelle geschafft und visitiert. Beim Durchwühlen
der Kleider und Wäsche stießen die Bediensteten auf Truckschriften,
die anatomischen Werke Hyrtls und Rokitauskys. "Was?" wurden wir

angeherricht, "Sie haben Druckschriften? Damit müssen's unverzüglich auf das Censuramt!" — "Es sind nur Bücher zum Studieren," meinten wir, "wir sind Aerzte, die hier studieren wollen." — "Das geht die faiserliche Mant nichts an!" war die Antwort, "über Drucksichristen besindet das faiserliche Censuramt. Wenn die Bücher unsichuldig sind, so dürsen's darin studieren." — So nahmen wir denn unse Vücher unter den Arm und ein kaiserlicher Mantsoldat führte uns auf das nahe Censuramt, wo wir rasch und höstlich abgesertigt wurden. Hurt und Rotitansky erwiesen sich als unschuldig.

Darüber war der erste Tag fast ganz hingegangen, am Abend vergaßen wir den ausgestandenen Berdruß im Bolfsgarten, dem Sammelplatz der eleganten Welt, wo der Walzerkönig Strauß den Tiedelbogen bald als Szepter schwang, bald damit heitere Weisen den Saiten entlockte, und die schlanke Gestalt dabei im Takte wiegte.

Am andern Morgen gingen wir auf das Polizeiamt, um die Pässe vorzulegen und die Ausenthaltstarten zu holen. Der Beamte fand unfre Papiere in Ordnung, besah uns prüsend und stellte uns die Erlandnisscheine aus. Veim Verlassen des Bureaus trasen wir einen Bekannten von Heidelberg, der, Wie wir, zu Studieuzwecken nach waligen prenkischen Generalarzt, der, wie wir, zu Studieuzwecken nach Wien gekommen war. Wir begrüßten einander und kamen überein, daß wir ihn vor dem Hause erwarten wollten. Lachend kam er bald zu und und erzählte seine Unterhaltung mit dem Polizisten. "Ath!" sagte ihm dieser, nachdem er Einsicht von seinem Passe genommen, "Sie sind aus Sachsen, und nicht aus Raden, wie die beiden Herrn, die vor Ihnen bier gewesen sind. Vei diesen heißt es: ansvassen!

Das badische Land liegt zu nah' an der Schweiz, wo es gefährlich zugeht, Sachsen liegt gottlob viel weiter weg."

Diese Mitteilung unires Kollegen war uns nicht angenehm, wir besurchteten, die Polizei mochte uns den Ansenthalt in Wien erschweren, aber sie legte uns nie das geringste Hindernis in den Weg. Die Schreiberseele hatte sich auf ihrem Bureau wohl uur recht wichtig gemacht.

Auf die Empsehlung eines Landsmannes nahmen wir zuerst Rost und Logis bei einem Junggesellen, einem gelernten Roch, in der

Alserstraße, dem allgemeinen Krankenhause gegenüber. Das Essen war gut, mit ums speisten einige junge Ungaru, große Patrioten; den Vorssitz am Tische führte der Wirt, ein feister Mensch mit polnischem Namen; er verekelte ums gleich in den ersten Tagen durch sein unssauberes Gespräch dermaßen das Mahl, daß wir nach Umlauf einer Woche das Haus verließen, in der Nähe eine bessere Wohung besogen und im Gasthause speisten.

Wir hatten diese neue Wohnung zufällig in einem großen Eckshause der Alserstraße entdeckt, elegant eingerichtete Zimmer, die uns zu billigem Preise überlassen wurden. Unser Mietsherr verweilte Gesundheits halber auf dem Lande und wollte, wie man uns sagte, erst im Herbste in die Stadt zurücksehren, wo wir die Zimmer wieder räumen sollten.

Es war der pensionierte Professor der Pathologie und inneren Alinik Franz Laver von Hildenbrand, genannt der jüngere, zum Unterschied von seinem berühmteren Bater, dem Alinifer Johann Balentin von Hildenbrand, dem Berfaffer einer geschätzten Monographie des Flecktyphus. Hildenbrand, der Bater, war 1818 am Gehirnschlag gestorben, den Sohn hatte gleichfalls ein Schlagfluß getroffen und unfähig zum Lehren gemacht. Wie uns die jungen Merzte im Kraukenhause mitteilten, hatte dieser als Examinator den Randidaten Stoda, seinen späteren Rachfolger, in der Staatsprüfung durchfallen laffen. Alls er im Herbste heimtehrte, überließ er uns noch für turze Zeit eines der großen Zimmer, das wir in Benützung gehabt; wir waren ihm für diese Gefälligkeit dankbar und machten ihm deshalb unfre Aufwartung, die er mit einem Gegenbesnche artig erwiderte. Er war ein stark gebauter, breitschulteriger Herr nahe dem 60. Lebeusjahre, weber sein Gesichtsansbruck noch seine Unterhaltung verrieten die schwere Verletzung, die sein Gehirn erlitten hatte. Nach dem Anfall lagen seine geistigen Fähigkeiten lange barnieber, man hatte ihn einem Magnetiseur in Behandlung gegeben und allmählich war seine Intelligenz zurückgekehrt, aber Die linke Seite blieb gelähmt und wurde steif, er ging am Stock, unterstützt von einem Bedienten. Es intereffierte ihn offenbar fehr, von uns zu vernehmen, wie uns Stoda gefiele. Wir verhehlten ihm unfre Bewunderung des

genialen Mannes nicht, er aber meinte, Stoda möge wohl als Dias gnostiker von Brustkrankheiten geschickt sein, aber zum Kliniker tange er nicht.

Wir hatten schon im Herbst Wien verlassen wollen, aber ein akutes Trachom besiel mich, ich mußte bleiben; nach ersolgter Heilung der Angen verlängerten wir den Aufenthalt bis über Weihnachten. Die letzten zwei Monate wohnten wir bei einem tleinen Rentuer, einem Bäcker, der sich zur Kuhe gesetzt hatte, in der Kirchengasse der Alservorstadt.



#### Umschan in Wien.

Die Wiener Altstadt hatte 1847 noch hohe Wälle, Basteien und Thore, wie zur Zeit der Türkenbelagerung 1683, und ein breites Glacis, eine weite einsörmige Rasenstäche, trennte sie von den großen Vorstädten. Auf zahllosen Fahr= und Fußwegen, die das Glacis treuz und quer durchschnitten, bewegten sich eilende Meuschen, wie wandernde Ameisen, aus den Vorstädten in die innere Stadt und aus ihr in diese. Nur ein kleiner Teil, Brunnenglacis geheißen, war mit Anlagen als Park bepflanzt, der heutige Stadtgarten; er dieute den Kindern zum Spielplatz und im Frühjahr tranken die Wiener hier Brunnen zur Kur. Wälle und Glacis sind heute verschwunden, ich sand mich nach 30 Jahren nicht mehr zurecht. Die prächtige Ringstraße umschließt jest die innere Stadt; große, den mannigsachsten Zwecken dienende Gebände, Meisterwerte der Baukunst, erheben sich da, wo einst Wind und Stanb ihr lästiges Wesen trieben.

Wir benützten in den ersten Wochen unsres Aufenthalts an den Werktagen jede freie Stunde, nun die Merkwürdigkeiten der Stadt zu besichtigten, ihre Beschreibung erläßt mir der Leser gerne. Eine der schönsten Sammlungen, die mich besonders entzückte, die Ester-hazy-Galerie, ist nicht mehr in Wien und nach Angarus Hauptstadt gebracht. — An Sonn- und Feiertagen machten wir Ausstüge in die reizende nahe und weite Umgebung, sast immer von dem schönsten Hinmel begünstigt. Sinc eigentümliche und billige Gelegenheit zu solchem Vergnügen gewährten die "Linienschiffe", die draußen an den "Linien", vor den Thoren der äußeren, die Vorstädte umgebenden Wälle,

die Ausstügler erwarteten. Es waren Banernwagen, sog. Leiterwagen, mit Bänken; in frühester Morgenstunde standen sie schon bereit und entführten uns zu irgend einem der Dörser in der Umgegend. Bon da ans wanderten wir dann weiter nach vorgesteckten Zielen von Ort zu Ort, durch Feld und Wald, und kehrten mein erst spät am Abend zurück. Ueberall lagerte in Hösen und Garten, unter schattigen Bänmen und am frischen Wiesenquell, frühliches Volk und erfrente sich bei Zitherspiel, Gesang und Tanz seines Taseins. Diese Ausstüge gehören zu den schönsten Erinnerungen meines Wiener Ausenthalts.

Wir nahmen unser Frühstück in den Rassechäusern, unsere Mahlzeiten in den Speisehäusern der Alservorstadt, ausnahmsweise, je nach den Umitänden, in andern Stadtteiten. Die Wiener Rüche stand unsere heimischen nahe und umndete uns wohl, ebenso sanden wir die leichten Weine des Landes, mit Wasser gemischt, wie der Wiener sie trinkt, angenehm und zuträglich. Auch ternten wir bald die Rüchensprache des Landes, bestellten uns zum Fruhstück "Rapuziner" mit "Ripseln" und zum Nittag= und Abendrische in der ersten Zeit mit Vorliebe Gerichte mit uns fremden Namen, was mitunter zu verdrießlichen Tänichungen sührte. Ungrisches Rebhnhn erwies sich als gemeine Sülze, Kaisersseich als "geselchtes" Schweineileisch, Imgserubraten als "Schweinerwes" mit Wachholder. Um schlimmsten suhr ich an einem der ersten Abende mit Paprita-Golaich, zerstückem Schworbraten, sart gewürzt mit ungarischem Viesser. Wie höllisches Feuer braunte mich mein empsindlicher Vanmen die gauze Racht und ich litt unsäglichen Durst.

Die Preise für Wohnung und Rost verhielten sich zu denen in der Heimat, wie der österreichische Munigulden zum rheinischen Silbers gulden, einen wie 2 Mark zu 1 Mark 72 Psennig. Einige Aufzeichunugen aus meinem Ausgabebuch teile ich mit, einem und dem audern Leser mögen sie Interesse bieten. Für unsern "Kapnziner", das heißt, den Kassee am Morgen mit "Obers" (Rahm, Sahne) und Ripseln, zahlte ich 10—12 Krenzer Minz. Wein Mittagessen bestand in der Regel aus Suvve, zwei Fleischsveisen mit Beilagen, einer Mehlspeise und einem Seidel weißem Wein. Die Speisen wurden auf der Karte ausgewählt. Für Essen und Wein zusammen zahlte ich höchstens 30 bis 40 Krenzer Minz. Als Abendessen sinde ich einmal genau notiert Selchsteisch mit Anödeln nebst einer Maß Bier, bezahlt mit 23 Krensgern Minz.

Eines Tags statteten wir dem berühmten "schwarzen Kameel" in der Altstadt einen Besuch ab, nengierig auf allerlei uns unbekannte Leckerbissen und Weine, die hier in besonderer Güte geboten wurden. Ein seltsames Servitut lastete auf der Wirtschaft. Die Speisen durften nicht auf einem Tischtuch, sondern nur auf einem Wachstuch vorgesetzt und keine Servietten gegeben werden, statt ihrer diente weiches, weißes Papier. Wir sießen uns Bologneser Mortadella und Gorgonzolakäse geben und tranken dazu alten Vöslaner, Tokaier und Enperwein. Mein Anteil an der Zeche betrug 54 Krenzer Münz.

Zweimal stiegen wir zu einem Abschiedstrunk mit Landslenten in den Esterhazy-Keller hinab. Man nahm zu der Orkussahrt Brot und Käse mit. Im Keller waren keine Stühle gestattet, man behalf sich zum Sigen mit Holzklößen zwischen den Faßgestellen. Als wir in das Licht des Tages zurücksehrten, tanzten die Straßen vor Freude, uns wiederzusehen.

Im Winter machten wir sogar eine Fahrt unter die Erde, die ins Elnsium führte, eine lauge Reihe zu vergnügtem Treiben aufgesputzter Kellerränme, aus dem letzten führte eine Eisenbahn aus Ende der Welt, nach Australien.

Wie die Welt im Elnsinm, hörte die Wiener Gemütlichkeit bei den Kellnern auf, sie rupsten, soviel sie nur konnten, die mit dem schlimmen Münzwesen Desterreichs nicht vertrauten Fremden. Ihre Unredlichkeit wurde durch die doppelte Währung in "Schein und Münz" kräftig unterstüßt. Der Kellner stellte die Rechnung in "Schein", anch Wiener Währung genannt, der Gast zahlte in Konsventionsmünze, "Münz" kurz genannt; jene verhielt sich zu dieser wie 5:2. Verlangte z. B. der Kellner 50 Kreuzer Schein, so zahlte man 20 in Kupser oder Silber. Man mußte deshalb die Note stets im Kopse umrechnen. Es war erstaunlich, wie rasch die Kellner dies ausszussühren verstanden und nie zu ihrem Nachteil. Hierin, wie beim Uddieren der Zeche und beim Heransgeben von Münze, erwiesen sie sich als Meister im Prellen.

Eine Menge Aupfergeld lief im kleinen Berkehr um und be-

schwerte die Taschen. Es gab Aupsersechser im Werte von 6 Areuzern Münz, größer als die silbernen Maria-Theresia-Thaler, die in Baden als Lands oder Aroneuthaler umliesen und 2 fl. 42 Ar. rheinisch galten. Neben diesen großen Thalern liesen bei uns kleine osterreichische Silbersthaler zu 1 fl. 20 Ar. um, auch vereinzelt noch Viertelthaler, genannt "Silberkäsperle", endlich in großer Menge die österreichischen Silberszwanziger und Silberzehner, die 24 und 12 Ar. rheinisch galten und Sechsbähner und Dreibähner hießen. Man rechnete im Rovse noch immer mit Bagen, obwohl es längst keine mehr gab; der Bagen bedentete 4 Areuzer rheinisch, etwa 11 Pseunige der heutigen deutsschen Markwährung. Während alle österreichischen Silbermünzen bei uns Geltung hatten, wurde das österreichische Aupsergeld nicht augenommen.

Ganz nen waren für mich die Trinkgelder, die man in Wien den Zahlkelknern entrichtete, etwa 2 Arenzer Münz nach Tische; diese Unsitte bestand am Mheine noch nicht.

Wir trasen noch eben rechtzeitig in Wien ein, um vor dem Schlusie der italienischen Over Rossinis Barbier von Sevilla zu horen. Im Winter bescherte die dentsche Over zwei Neuheiten, Flotows Martha und Menerbeers Hugenotten. Es charakterisiert die damaligen Zustände in Desterreich, daß Titel und Text der Meherbeerichen Over bei Hos und Geistlichkeit Anstoß erregten und in "Welsen und Ghibellinen" umgewandelt werden unsten. Eine der bedeutendsten Sängerinnen an der dentschen Oper war die aus Baden Baden gebürtige k. k. Kamsmersängerin Anna Zerr, begabt mit einer prächtigen, umsangreichen Stimme: die Martha war eigens sur sie komponiert \*1 Sie verscherzte 1851 Titel und Stelle, weil sie so unvorsichtig gewesen war, bei einer Gastreise in London, auf Vitten der Herzogin von Kent, der Mutter der Königin, im Salon der Lord Stnart zum Besten der ungarischen Flüchtzlinge mitzuwirken.

Das Schausviel im Burgtheater galt für das erste in Deutschland, nirgends wurden klassische Stude besser aufgeführt. Auch dieses Theater zierten zwei Landsmänninnen aus Baden, die geistvolle Amalie

<sup>\*</sup> Bab. Biographien, Bb. 2, S. 537 u f

Haizinger\*) und ihre anuntige Tochter aus erster Ehe, Luise Nenmann, später Bräfin von Schönfeld, "ein gar lieber Narr", wie unsere Wiener Bekannten meinten.

Erst spät gelang es uns, Nestron zu sehen. Er trat in einem seiner Stücke im Karlstheater auf, mit ihm spielte Scholz, dessen komische Krast kann ihreszleichen hatte. Scholz erschien am Ende des
ersten Aktes, er hatte unr über eine Mauer auf die Bühne hereinzuschanen und ein paar Worte zu rusen: "Ha! da ist er!" Sobald
sein drolliges Gesicht erblickt wurde, brach das Publikum, ehe er noch
den Mund aufthat, in ein riesiges Gelächter aus, das nach dem Fallen
des Vorhanges noch lange anhielt.

Nach dem Theater machten wir eines Abends in ungewöhnlicher Beise die Befanntschaft eines der Primarärzte am allgemeinen Krankenhause. Wir waren begleitet von einem jungen befrenndeten dentschen Rollegen, der die Sucht hatte, Citate in die Unterhaltung einzuflechten, namentlich aus den Schriften Lichtenbergs, für den er schwärmte, aber auch aus medizinischen Werken. Das Theater hatte uns heiß und durstig gemacht und wir kehrten deshalb am Schotteuthor in einer Wirtschaft ein, wo man gutes Bier schenkte. Das Lokal war stark gefüllt, mit Mühr fanden wir an einem kleinen Tische, woran ein Herr in reiferen Jahren bereits beim Bier faß, drei freie Plage. Wir begrüßten ihn, er dankte uns ruhig und eruft, wir setzen nus nieder und unterhielten uns über die gehörte Over. Unfer Freund verteidigte eben eine gewagte Behauptung und citierte zur Befräftigung des Ge= sagten wieder einmal seinen Lieblingsschriftsteller. Da fiel plötlich der Herr in die Unterhaltung mit den Worten ein: "Entschuldigen Sie, bas Citat ist nicht gang richtig, den Ausspruch hat nicht Lichtenberg gethan, sondern Jean Banl Richter." Unfer Freund machte ein saures Gesicht, wagte jedoch nicht zu widersprechen. Wir wandten uns jest zu medizinischen Dingen und es währte nicht lange, so citierte er in einer anatomischen Frage Rofitanstys Handbuch. Bu unserem Erstaunen unterbrach ihn der Unbefannte, der immer mit gleichem Ernste unfrem Gespräche zuhörte, abermals: "Gie erlauben, Rofi=

<sup>\*)</sup> Bad. Biographien, Bd. 1, S. 332.

tausty hat das nicht gesagt, sondern sein Schüler, Prosessor Eugel in Zürich". Diesmal nahm unser Freund die Berichtigung nicht schweisgend hin, erregt erwiderte er: "Mein Herr, Sie mögen in der schönen Litteratur gut zu Hause sein, aber in medizinischen Tingen lasse ich mich nicht meistern, ich din Doktor der Medizin." "Ich auch", sagte der andre gelassen, "ich din Primararzt an dem allgemeinen Kraukenshause." Wir stellten uns gegenseitig vor, sein Rame war uns bereits des kannt, wir wußten, daß er einer großen Abteilung sür innere Krauke vorsstand. Unser Freund machte gute Miene zum bosen Spiel und drückte dem Herm Primararzt seine Freude aus, eine so augenehme Bekanntsschaft gemacht zu haben. Wir erbaten uns alle drei die Erlanduis, ihn am nächsten Morgen bei seiner Visite begleiten zu dürsen, was er zusagte.

Wir waren punktlich auf die Minnte in der Abteilung des Herrn Primararztes, die einige hundert Kranke verpstegte. Darunter waren Storbutische in Menge, die uns ungemein interessierten. Der Storbut war uns disher unbekannt geblieben und in Wien herrschte er gerade epidemisch. Die Biste ließ uns keine Zeit, die Kranken genau zu bestrachten; sie war ein Danerlauf, ein medizinisches Wettrennen des Primararztes mit seinen Assistenten, wer am ersten durch die Säle komme, nur bei einigen besonders schweren Fällen wurde etwas ausgeschnaust. Kach der Biste, der Herr Primararzt hatte sich empsohlen, war einer der Sekundararzte so gütig, uns mit einigen seiner Kranken noch etwas genauer bekannt zu machen.



### Politische Streiflichter.

Deit wir die Grenze Desterreichs überschritten hatten, schien die Weltgeschichte plöglich ftille zu stehen. Es gab in Desterreich feine politische Presse; was sich Zeitungen nannte, waren lediglich Anzeigeblätter mit einigen dürftigen Nachrichten über politische Zeitbeachenheiten. Auf unfrer Reise nach Wien hatten wir keine deutsche Zeitung "aus dem Reich", wormter man die deutschen Bnudesstaaten angerhalb Desterreichs verstand, zu sehen bekommen, in den Vorstädten Wiens lag unr in wenigen Raffechänsern die Angsburger allgemeine Zeitung auf, die unfre einzige politische Quelle bildete; in den großen Raffeehäusern der inneren Stadt wurden auch fraugösische Zeitungen und amtliche beutsche gehalten, aber es fehlte uns an Zeit, den weiten Weg nur um ihrer willen zu machen. Unfre Wiener Befannten lasen die Grenzboten, die unter Aurandas Leitung in Leipzig erschienen und die österreichischen Zustände beleuchteten; sie waren verbotene Frucht und wurden deshalb mit nu jo größerer Begierde genoffen. In einer kleinen Wirtschaft begegnete ich dem "Hansjoergel", einer in Monatsheften, wenn ich recht mich erinnere, erscheinenden Zeitschrift, die in erkünsteltem Volkston für Thron und Altar sich heftig ereiferte.

Die Mediziner, deren nähere Bekanntschaft wir machten, verschehlten uns die Verachtung nicht, die sie für ihre Regierung empfanden. Ohne Rückhalt ergossen sie die Lange ihres grimmigen Spottes über das herrschende System. Ferdinand der Gütige, wie die Offiziösen ihn naunten, war wegen Geistesschwäche unfähig zu regieren, statt seiner besorgte eine "Staatskonserenz" unter dem Vorsiße des Erzherzogs

Ludwig die Staatsgeschäfte. Gehaßte Regierungen tonnen lange bestehen, wenn sie start sind, verachtete und schwache sind dem Untersgang versallen. Zwar die große Stille in Desterreich stach aussallend ab von den drohenden Wetterzeichen in Frankreich, aber sie trügte, in der Tiefe arbeiteten surchtbare vulkanische Kräfte. In wenigen Monaten brachen sie hervor und setzten das Reich in Flammen, beim Klange des Fuchsenrittes der Wiener Studenten brach das Snstem und die Herrschaft Metternichs zusammen.

Was unfre Bekannten in den ärztlichen Areisen besonders empörte, war das Günftlingswesen, das sich ohne Schen bei der Besehung offner Stellen an den Hospitälern, in der Fakultät und dem staatsärztlichen Tienste hervorwagte. Man nannte uns Prosessioren. Primars und Sekundarärzte, auch Phosici, die ihre Stelstung dem Patronate vornehmer Schnezen und einflußreicher Antten verdankten.

Trop dieser Unzufriedenheit waren unste Bekannten große öster reichtsche Patrioten und dem Erzhaus treu ergeben. Deutschland war ihnen Ausland. Zwar unser suddentsches Wesen, erklärten sie ehrlich, mute sie als ein verwandtes an, aber eine norddeutsche oder gar preußische Brüderschaft blieb ihnen unverständlich. Dennoch begann der deutschnationale Gedanke in Studentenkreisen Burzel zu fassen. Wir lernten einen Mediziner aus Siebenbürgen kennen, der uns einlud, mit ihm und seinen Freunden einen Abend zuzubringen; sie hatten eine Burschenschaft Saxonia gegründet, trugen Farben und sangen Lieder von Arnot und Korner.

Das sustematische Riederhalten freien Bürgersinns und Männerstolzes schien uns auch das Ehrgesuhl der akademisch Gebildeten herab gedrückt zu haben. Der dentsche Student sinklte sich im Ringkampf far Geistessreiheit, Wahrheit und Recht als Rommilitone seiner Professoren, der österreichische war zu sehr nur der untergebene Schüler. Der Burichenkomment unsver Hochschulen war voll Roheit, aber an dem Grundsatz hielt er sest: die Mannesehre stehe höher als das Leben, und danach regelte er die Formen seines Umgangs mit den Kameraden. Wir waren nicht wenig betrossen, als wir an dem Mittagstisch, wo wir mit einigen Sekundar und Assisistenzürzten zusammen speisten, unsver

Avllegen einander in aller Frenndschaft Kosenamen erteilen hörten, die fein deutscher Student von einem andern hingenommen hätte.

Am peinlichsten berührte uns eine Szene in Hebras Kurs über Hautkraufheiten, sie zeigte, wie in Desterreich sogar ein Mann in akademischer Stellung und von hervorragenden Verdiensten um die Heilkunst keine Ahnung hatte, welche Achtung er der gewöhnlichen Menschenwürde schulde.

Wir sagen gegen 20 Kursisten an einer laugen Tafel, an deren oberen Ende Hebra dozierte. Er besprach die Blutunterlaufungen der Hant und ihre Ursachen und handelte gerade von den vibices, den blutigen Striemen infolge mechanischer Einwirkungen. "Die schönsten vibices," erzählte er, "fonnen Sie Samstags brüben in ber Msjerkaserne sehen, wenn der Profoß die Manuschaften, die sich in der Woche vergangen haben, über die Bank spannt und aushaut." Gin unwilliges Murren ging um den Tisch und vom unteren Ende her, wo einige Ungarn fagen, rief eine zornige Stimme: "Schande für Desterreich!" - "Ih was!" erwiderte Hebra mit größter Rube, "hören S', was die Offiziere sagen: mit den Polafeln und Slovafeln wird man halt nit anders fertig." - "Roch einmal sag' ich," hallte es von unten gurud, "Schande für Desterreich, daß es seine Bolfer nur durch das Hinterteil erziehen will." — Allgemeiner Beifall. Hebra ließ sich nicht im mindesten ans seinem Gleichmut bringen und fuhr in seinem Bortrag weiter: "Es giebt noch andre Formen von Blut= unterlaufung, eine hat den prächtigen Ramen Burpura, zu ihr wollen wir numehr übergehen."



# Im allgemeinen Krankenhause.

Wie groß auch die medizinischen Erwarungen waren, mit denen ich nach Wien ging, sie wurden von der Fulle dessen, was ich für meine ärztliche Ausbildung vorsand, weit übertrossen. In der Alservorstadt lagen ungehenre Seil und Lehransialten beauem beissammen. Zwei große Resormatoren der Heilfunst, Rolitausky und Stoda, wirkten darin, tuchtige Schuler lehrten in ihrem Sinne, und es sollte mir vergonnt sein, Zeuge einer der segensreichsten Entdeckungen im Gebiete der Heilfunst zu werden: ein bis dahin unbekannter junger Geburtshelser, Semmelweis, war der Duelle einer der surchtbarsten Senchen, des Kindbetissebers, auf die Svur gefommen.

Waria Theresia und ihrem edeln Sohne Joseph II. Die große Regentin berief van Swieten, einen Schüler Boerhaaves, des ersten Arztes seiner Zeit und Hauvtbegründers der hentigen klinischen Unterzeichtsmethode, von Leiden nach Wien als Leibarzt und zugleich als Ordner des medizinischen Unterrichts in Desterreich. Dazu war van Swieten der rechte Mann. Er sorgte für die Ausstattung der Wiener Universität mit Alimifen, eingerichtet nach dem Muster Boerhaaves, und sür die nötigen Lehrfauzeln. So ist er Stifter der älteren Wiener Schule geworden, deren Ruhm bis in den Beginn dieses Jahrhunderts hell erstrahtte und deren bedeutendste Vertreter De Haün, Stoll und Stoeret gewesen sind. Inseph II. errichtete 1784 nach den Planen Dnarins das allgemeine Krankenhaus, das von keinem andern in Europa an Umsang erreicht wurde, daneben das Gebärhaus, das Irrenhaus,

Narrenturm genannt, und das Findelhaus. Außerdem ließ er 1785 auf den Rat Brambillas zur Erziehung von Feldärzten die medizinischschirurgische Atademie — das Josephinum — errichten. — Was bestagen die Puramiden der Pharaouen, die Kaiserpaläste Roms, oder das Pruntschloß des Sonnenkönigs in Versailles, gemessen an dem Maßstade des Verdienstes um das Meuschengeschlecht, gegenüber diesen Bauten Kaiser Josephs II., des Schäpers der Meuschheit?

Die Errichtung einer eigenen Lehranstalt für pathologische Anatomic 1817 führte einen erneuten Ansschwung der medizinischen Wissenschaft in Wien herbei. Rotitansky stellte die Pathologie auf ein sestes anatomisches Fundament, und fand in dem genialen Stoda, seinem Schüler und Freunde, den Pathologen, der mit ihm die "junge Wiener Schule" begründete, wie sie von Wunderlich 1841 zum Unterschiede von der alten van Swietens in einer kleinen Schrift: "Wien und Paris," genannt wurde. Die Lehren dieser Meister und ihrer Jünger übten einen außerordentlichen Einsluß auf die ärztliche Praxis in Deutschland aus.

In allgemeinen Krankenhause waren die klinischen Anstalten der Fakultät für innere Medizin und Chirurgie, für jede zwei, und die Augenklinik untergebracht. Außer diesen, zu Lehrzwecken dienenden Abteilungen bestanden noch große andre zur ärztlichen Behandlung innerer und äußerer Kranken unter der Leitung von Primarärzten, daneben noch besondre für Brustkranke, Franenleiden, Hautkranke und Syphistische. — Mit dem Krankenhause hing das Gebärhaus zussammen, das zwei Abteilungen hatte, die geburtshisstiche Klinik für Aerzte und die Abteilung für den Unterricht der Hebammen. — Bauslich getrennt von dem Krankenhause, jedoch nahe bei ihm, stand die Frrenanstalt. Seit 1844 durfte theoretischer und praktischer Untersicht darin erteilt werden. In der Hauptsache war sie noch immer der gesürchtete "Karrenturm". — Das Findelhaus besand sich unweit von dem allgemeinen Krankenhause, in der Alserstraße.

Um den Meinigen daheim die Größe dieser Anstalten begreiflich zu machen, schrieb ich ihnen, es verpstege das allgemeine Kraufenhaus ebensoviele Krante, als ganz Wiesloch Cinwohner habe, über 2000.

In dem fleinen Leichenhause wurden außer den Seftionen aller

im Krankens und Gebärhaus, Narrenturm und Findethaus Verstorbenen auch noch die gerichtlichen Sektionen der Stadt vorgenommen, diese in einer besonderen Rammer, im Ganzen jährlich gegen 1600.

Die Zahl der jährlichen Geburten im Gebärhause betrug ungefähr 3000. — Das Findelhaus nahm nicht bloß die Findlinge aus der Stadt aus, sondern auch tausende der Rengeborenen des Gebärhauses.

Wir kamen nach Wien, als eben die Ferien begannen, aber es wurden noch Kurse abgehalten und im Leichenhause täglich, Sounsund Feiertage ausgenommen, vormittags eine Menge Sektionen aussgesichet, zu denen wir ireien Zutritt hatten. Wir nützen unste Zeit möglichst aus. Debras Kurs über Hautkrankheiten, den wir sosort besinchten, begann schon nm 7 Uhr im Sommer und danerte bis neun. Dann gingen wir ins Leichenhaus. Nachmittags besuchten wir mehrere Kurse. Als im Herbste die Kliniken wieder erössucht wurden, gingen wir häusig zu Stoda und dem Chirurgen Schuh und erhielten die Erstaubnis, einige Wochen sang im Gebärhause zu praktizieren. Eine Zeitlaug begleiteten wir im Rovember und Dezember die Chirurgen Dumreicher und Sigmund bei ihrer Morgenvisite, sie begannen den Tag sehr frühe, Sigmund war schon um halb sieben, Dumreicher um sieben Uhr auf seiner Abteitung.

Der lehrreichste von den zahlreichen Kursen, die wir belegten, war der von Hebra. Er nahm drei Monate in Anspruch und wurde vier mal in der Woche, sedesmal in zwei Stunden, abgehalten. In der ersten handelte Hebra die Hauttrankheiten snitematisch ab, in der zweiten stellte er Kranke vor und machte mit uns die Visite in seiner Abteislung. Man sah Kranke in Menge, beispielsweise sührte er uns zur Berauschaulichung seiner Vorträge 14 Fälle von Luvus vor, 7 von Prurigo u. s. w., auch lernte man die verschiedensten Formen kennen. Sein Vortrag war klar und ost unterhaltend, nicht selten aber übersschritten seine kritischen Ausfälle sedes erlaubte Maß.

Im Findelhause nahmen wir einen guten Kurs über Krankheiten der Rengeborenen, die der Hilfsarzt der Austalt, Dr. Beduar, erteilte. Man hatte da reiche Gelegenheit, die mannigsachsten und schlimmsten Formen septischer Erfraufungen im ersten Kindesalter kennen zu lernen, die ich glücklicherweise in Privathäusern kanm wieder sah. So lange

man die Mittel, der Sepsis zu begegnen, unr unzureichend kannte, waren diese in löblicher Absicht gegründeten Anstalten kann besser als Mördergruben.

Noch ein dritter Anrs sei hervorgehoben, den uns der Sefnnsbararzt Spaßenegger auf der Abteilung für Brustkraufe über Perkussion und Auskultation erteilte. Diese Abteilung war 1840 für Stoda geschaffen worden und Spaßenegger war Assistent bei ihm gewesen. Der gemütliche, in den dreißigen stehende Herr erzählte uns viel Rühmsliches von Stodas einfacher und bedürfnisloser Art zu seben. Er selbst kam später als Prosessor der inneren Medizin nach Salzburg, seiner Baterstadt, und starb dort 1877.

Alenherst anregend war Stodas Klinik. Er gemahnte mich in seiner schlichten Art, sogar in Bewegung und Gestalt, an den beschei= beneu Landpfarrer Gans, von dem ich im ersten Buche erzählte. Stoda besaß die Kunst des klinischen Unterrichts in seltenem Mage. Erstamlich war die Sicherheit seiner Diagnosen im Gebiete der Bruft= frantheiten. Im Oftober war ich Zenge eines großen Trinmphes, den seine physikalische Untersuchungsmethode feierte, die ärztlichen Kreise Wiens waren voll des Ruhmes seiner Runft. Er stellte in der Klinif einen inngen Mann vor mit angeborenem Verschluß der Bruftavrta, fein Affistent Löbel hatte den Fehler erfannt und Stoda bestätigte die Diagnoje. Der Kall ist in Canstatts Jahresbericht von 1848, 28. III, S. 149 ansführlich beschrieben. Sat man Gelegenheit gehabt, ein folches seltenes Vorkommuis zu sehen, ober die Beschreibung davon sich aut eingeprägt, so ist es leicht, den Fehler wieder zu erkennen. Ich bin zweimal in der Lage gewesen, diese Diagnose am Lebenden an machen, das lettemal bei einem befannten Lothringer Arzte, dem Dr. Raeiß in Pfalzburg. Ein leider verstorbener Afsistent von mir, Dr. Baul Maier, Dozent der Straßburger Fakultät, hat sie durch die Obduftion von Raeiß bestätigt.

Auf der Abteilung von Dumreicher wohnte ich im Dezember der ersten Chsorosormnarkose bei. Im November hatte sie Simpson in Edinburg an Stelle der Aethernarkose eingeführt, sie kommt rascher zu stande als diese, doch ist sie gefährlicher. Die Abteilung Dumsreichers besaß keinen eigenen Operationssaal, er mußte inmitten der

Aranten operieren oder diese zuwor wegbringen lassen. Dumreicher war über diesen unbegreislichen Nißstand änßerst ungehalten, wie man sich deuten faun. Assistent bei ihm war Linhart, der als Prosessor der Chirurgie in Würzburg 1877 starb. — Bei Sigmund machte ich die slüchtige Befanntschaft seines Assistenten Dr. Fischhof, der sich später in der Politik einen Namen gemacht hat. — Sehr gut gesiel mir die frische Art des Chirurgen Schuh. — Dagegen sprach mich Rosas, dessen Augenklinik ich einigemale besuchte, wenig an; besser als dessen Grandezza, sagte mir die einsache Art seines Spezialkollegen Friedrich Jaeger am Josephinum zu.



## Bei Rokifansky.

Im hintersten Winkel des Areals, auf dem die Bauten des allgemeinen Krankenhauses errichtet sind, lag das Leichenhaus, eine armselige Baracke. Hier verweilte ich mehr, wie irgendwo sonst in Wien, jede neue Sektion verfolgte ich mit neuer Spannung.

Anßer der Kammer zur Aufbewahrung der Leichen verfügte das kleine Haus über zwei ineinandergehende Lokale, ein größeres für die Sektionen der in den Auftalten Berftorbenen, und ein kleineres für die gerichtlichen Sektionen, woran es in der großen Stadt fast niemals sehlte. Ein Brivatzimmer oder ein besonderer Arbeitsraum für Rokistansky war nicht vorgesehen. Die Sektionen nahmen den ganzen Bormittag in Auspruch. Rokitansky machte die eigentlich klinischen und die gerichtlichen, alle übrigen, weit zahlreicheren, machten die Assischen Schnle in Kairo bernfen wurde.

Die Leichenbefunde wurden ausnahmsloß zu Protofoll diftiert. Rofitanschs Protofolle waren ungemein lehrreich; sie gaben das Wesfentliche des Befunds in gedrungener Kürze und doch so erschöpfend in plastischer Darstellung, daß ich sie gleich in den ersten Tagen nachsusschen begann. Ich sinde in meinen Heften 170 Protofolse und genaue Aufzeichnungen neben fast ebenso vielen kurzen Notizen, im ganzen habe ich nahezn 300 Sektionen im Laufe eines halben Jahres angewohnt. — Besonders nützlich erschienen mir Zeichnungen des situs viscerum, d. h. der Lage der Eingeweide, namentlich in der Bauchshöhle; ich fertigte sie mir in großer Zahl an und kann dieses Vers

fahren angehenden Aerzten nicht genug empsehlen. Die Lage erleidet viele individuelle und durch Krankheit bedingte Abweichungen, deren Kenntnis für Diagnose und Behandlung gleich wichtig ist. Wer nur wenig Sektionen gesehen hat und diese Verschiedenheiten nicht kennt, wird in der Behandlung der Unterleibskrankheiten nie Besonderes leisten.

Die Gefichteginge Rolitansins trugen den Stempel großer Bergensaute und Anverlässigkeit, jedermann verehrte ihn. Er war auffallend ichweigiam. Im Leichenhause öffnete er den Mund nur, um Protofolle gn diftieren. Nachdem ich vier Monate lang Stammgaft im Leichenhause geweien war, geichah es an einem ichonen Berbstmorgen, daß die Stalpelle furze Zeit rubten. Ich benüpte die Banje, um vor die Thure zu treten und frische Luft zu ichöpfen. Gleich nachher erichien auch Rokitansky und stellte sich nabe bei mir in die Sonne, die warme Luft des Hofes behagte ihm sichtlich. Mit einemmale wandte er sich gegen mich, nickte mir freundlich zu und bemerkte: "Beute ist ichones Wetter!" -Ich war überrascht. Wenn Jairi Töchterlein plöglich auferstanden mit lantem Gruße aus dem Leichenhanse zu mir gewandelt wäre, hatte ich mich nicht mehr gewundert, doch nahm ich mich zusammen und erwiderte bestätigend: "Ja, es ist wirklich ein schöner Tag!" - Das Gejpräch war damit zu Ende, es war das erste und einzige, das ich von ihm gehört habe.

Wie wenig mitteilsam auch und trocken Rokitansky für ge wöhnlich erschien, so wurde er doch plößlich umgewandelt, wenn während der Sektionen Ungewöhnliches zu Tage kam. Dann sing er Fener, man sah es am Lenchten seiner Angen; sein Blick bohrte sich sofort in den merkwürdigen Fund, er griff zu Skalpell und Schere, setzte sich an einen kleinen Tisch, den einzigen, der zur Hand war, und vertieste sich ganz, präparierend und sinnend zugleich, in das anatomische Rätsel, das vor ihm lag.

Mein Freund und ich hätten gerne einen Aurs über pathologische Austomie bei dem großen Meister genommen, er gab Privatissima, aber wir brachten die nötige Zahl von Teilnehmern nicht zusammen. Die Wiener trösteten uns: wir verlören weniger, als wir meinten, Rotitansky sei ein großer Anatom, aber ein mittelmäßiger Lehrer. So ließen wir es denn bei einem Aurse von wenigen Stunden über Sektions.

technik bewenden, den uns ein früherer Afsistent Rokitauskys, Dr. Gatscher, erteilte.

Zum Schlusse sei noch erwähnt, daß ich im Leichenhause mehrsmals einem schlank gebanten jungen Manne begegnete, dessen seine Züge mir aufsielen. Es war Ludwig Tuerck, später Leiter einer für ihn gegründeten Abteilung für Nervenkranke im allgemeinen Krankenshause; er hat sich bekanntlich durch seine Verdienste um die Einführung des Kehlkopfspiegels und durch wichtige anatomische und klinische Untersluchungen in den schwierigen Gebieten des Nervensystems ein danernsdes Andenken gesichert.



#### Bei Semmelweis.

Mannes in dem geburtshilstichen, ganz vorzüglichen Operationskurse, den wir bei ihm genommen hatten. Als er hörte, daß Bronner und ich Assistenten des alten Naegele gewesen seien, den er tief verehrte, nahm er uns auf wie Freunde. Er sörderte unstre Studien so viel er nur konnte und verschaffte uns im Winter die ersehnte, damals nicht leicht zu erlangende Erlandnis, im Gebärhause sechze Wochen zu praktizieren. Mochte er die ganze Nacht durchwacht haben, wir kamen ihm niemals ungelegen. Bon allen Bekanntschaften, die ich in Wien gemacht habe, ist mir die von Semmelweis in augenehmster und dankbarster Erinnerung geblieben. Als wir ihn kennen leruten, hatte er die große, segensreiche Entdeckung, die ihm die Meuschheit verdauft, kurz zuvor gemacht, sie beschäftigte ihn sortwährend und war der Gegenstand unser täglichen Gespräche mit dem tresslichen Maune.

Ignaz Philipp Semmelweis war ungarischer Staatsbürger und 1818 in Dsen geboren. Er war mehr als mittelgroß, breit und starf gebant, sein Gesicht rund mit etwas vortretenden Backentnochen, seine Stirne hoch und das Ropshaar dünn; er hatte aussallend steischige, geschickte Hände, ein lebhastes Temperament, große Arbeitstraft und Arbeitslust, ein warmes und gewissenhastes Herz.

Als Semmelweis seine Kraft der Geburtshisse widmete, war der schlimmste Feind der Gebärhäuser, der die Wöchnerinnen in surchtbaren Seuchen dezimierte, das Kindbetts oder Puerverassieber, aber auch in den Privathäusern raffte diese Kraukheit die teuere Gattin dem Gatten, die geliebte Mutter der Familie weg. Rattos standen

die Geburtshelfer dieser Geißel des Franeugeschlechtes gegenüber. Semmelweis erzählte uns, daß er gleich in den ersten vier Monaten, nachdem er seine Hissarztstelle augetreten,  $15^{\circ}$  aller Entbundenen durch die Senche verloren habe; niedergedrückt von dem Bewußtsein seiner Dhumacht, habe er sich tief unglücklich gefühlt. Unerwartet sei ihm, gelegentlich der Sektion eines hochgeschätzen Kollegen, des Professors der Anatomie Kolletscha, ein Licht aufgegangen, das ihm die ersehnte Anstlärung über die Natur und Ursache der mörderischen Krankheit verheißen und schließlich wirklich verschafft habe.

Rolletschfa hatte sich an einem verletzten Finger eine Leichenver= giftung zugezogen und war ihr am 13. März 1847 erlegen. Semmelweis wohnte der Leichenöffmung bei; ihr Besund überraschte ihn ungemein, er stimmte mit dem bei seinen am Kindbettfieber verstorbenen Entbundenen völlig überein. Das fonnte fein Zufall fein. Er schloß baraus, basselbe faulige Gift, bas ben Anatomen getötet, tote auch die Wöchnerinnen. Bei Kolletschfa drang es durch den verletzten Finger in das Blut, bei den Wöchnerinnen während der Geburt durch die bei diesem Vorgang verletten Leibesteile. Der Anatom hatte sich das Gift selbst in den Körper gebracht, den Gebärenden führten es Finger zu, die mit fanlenden Stoffen in Berührung gekommen waren. Eine auffallende, bisher unerklärte Thatsache fand darin ihre einfache Erklärung. Die beiden Abteilungen bes Wiener Gebärhauses, obwohl unter einem Dache gelegen, wurden von der Seuche ungleich häufig und heftig heimgesucht, sie wählte mit Vorliebe die Abteilung für den Unterricht der Nerzte und verschoute die für den Unterricht der Hebammen. Die Erkfärung lag ummehr nabe: die Mediziner beschäftigten sich mit anatomischen Studien im Leichenhause, die Bebammen nicht. Auf diese Erwägung gestütt, wurde fortan niemand zu Untersuchungen auf der Klinik zugelassen, der sich nicht vorher die Hände sorgfältig mit Chlorkalklösung gereinigt hatte: sie galt damals für das beste desinsizierende Mittel, wir besitzen beute noch wirksamere. Die Sterblichkeit nahm barauf ab.

Die Annahme lag nahe, daß nicht bloß das faulige Gift aus Leichen die Seuche verschulde, es kounte ebensogut aus eiternden Wunden und Geschwüren von pflegenden Händen den Gebärenden zu-

geführt werden. Gerade zu der Zeit, als ich mit meinem Frennde im Gebärhause praktizierte, lieserten zwei änßerst lehrreiche Beobachtungen den zwingenden Beweis für diese Annahme. In einem Briese, datiert vom zweiten Weihnachtstage, teilte ich sie meinem Bater mit. Es wurden zu zwei verschiedenen Zeitpunkten zwei Frauen in die Anstalt gebracht, eine Müllersmagd vom Lande mit einem schlecht gepslegten, eiternden Amputationsstumpse am Oberarm, und ein armes Weib mit einer versanchten Neubildung am Halse der Gebärmutter, beide waren bereits von Wehen besallen. Sie wurden deshalb sofort in den Gebärsaal geschasst, wo stets einige Frauen der Niederkunst entgegen harrten. Beidemale kam es zu kleinen Seuchen des bösartigen Kindbettsiebers, die sich auf diesenigen Entbundenen beschränkten, die mit den unglücklichen Personen im Gebärsaale gelegen und mit ihnen untersucht worden waren.

In der Geschichte der Medizin wird Semmelweis neben Lister als einer der größten Wohlthater des Menschengeschlechtes sortleben. Sein Scharssinn verdient kein geringeres Lob, als der des englischen Chirurgen. Tieser konnte sich auf Passeurs epochemachende Untersuchungen stüßen, Semmelweis schopste einzig und allein aus der klinischen Besobachtung und dem anatomischen Besund. — Die antiseptische Behandslung ist heute, wie in der Chirurgie, so am Gebärbette geseslich eingesührt, und strasbar sind Arzt und Hebamme, die ihre Vorschristen nicht strenge besolgen. Semmelweis hat den Trinmph seiner Lehre nicht erlebt, er stieß auf Mißachtung und Widerspruch vieler der angesehensten Geburtschelser, er tieß sich dadurch nicht von dem richtigen Wege abbringen, erst nach seinem Tode fand er die verdiente Anerkennung, und seit einigen Jahren ziert sein Standbild die Hanptstadt Ungarns.

Der Name Semmelweis bleibt mit der Geschichte der jungen Wiener Schule innig verknüpft. 1855 erhielt er die Prosessur für Geburtshilse an der Universität in Best. Die langen Kämpse, die der gemütvolle Mann im Interesse der Franenwelt sühren mußte, haben zweiselsohne zu einer Seclenstörung beigetragen, die seine letzten Lebenssiahre verdüsterte. Er starb 1865.\*)

<sup>\*)</sup> Wer aussührlich über das Leben von Semmelweis und die Geschichte seiner Entdedung belehrt sein möchte, lese die gediegene Schrift eines der berusenften Fachmänner: Alfred Hegar, Ignaz Phil. Semmelweis, sein Leben n. s. Lehre. Freiburg i. Br. u. Tübingen, 1582.

Als ich vor unfrer Abreise von Wien Abschied von Semmelweist nahm, gab ich ihm das Versprechen, dem alten Naegele seine Entdeckung mitzuteilen. Ich habe meine Zusage erfüllt, aber meine Worte vershallten in dem Brausen der Revolution, die dem alten Herrn, wie ich erzählte, übel mitspielte.

Da ich mir die Anfgabe gestellt habe, die Meuschen und Zustände meiner Ingendsahre getren zu schildern, darf ich den Prosessor Klein, den Borgesetzen von Semmelweis, nicht mit Stillschweigen übergehen. Ich din ihm wiederholt im Gebärhause begegnet und er war eine der typischen Figuren aus dem nachjosephinischen Oesterreich, wo die Protektion oft sicherer als das Verdienst zu autlichen Stellen und Lehrskauseln verhalf.

Joseph II. hatte Kleins Vorgänger, den hochbegabten Lukas Johann Boër, auf den ersten Schulen Europas zum Geburtshelfer erziehen lassen und ihm die Lehrkauzel für Geburtshilfe in Wien verliehen. Bour galt für den ersten Mann seines Rachs in Europa und stand bei dem Raiser in großer Bunft. Gerade deshalb war er ben Rachfolgern Josephs nach dessen frühem Tode und nicht minder dem Klerus verhaßt. Dazu fam das Unglück, daß die erste Gemahlin bes Erzherzogs und späteren Raisers Frang, die Erzherzogin Elisabeth, wenige Stunden, nachdem sie Boër entbunden hatte, von Eflampsie befallen wurde und starb. Nammehr hatten seine Feinde gewonnenes Spiel am Hofe und Boër legte schließlich, der Ränte mude, 1822 sein Lehramt nieder. Unter den Bewerbern um die erledigte Stelle galt Klein, Professor in Salzburg, für den unbedeutenoften - Boer hatte ihn ausdrücklich als jolchen bezeichnet - aber beshalb eben berief man ihn an feine Stelle, um ben verhaßten Josephiner recht zu fräufen. - Ich erzähle diese Dinge, wie sie mir in Wien erzählt wurden.

Alein machte auf uns den Eindruck eines ganz gewöhnlichen Praktikers. So lange wir in seiner Abteilung beschäftigt waren, kam er ab und zu in den Gebärsaal, hielt sich jedoch immer nur kurze Zeit darin auf und ignorierte meinen Frennd und mich völlig, vielleicht weil er, nach der Versicherung der österreichischen Praktistanten, die Ausländer nicht leiden mochte. Eines Abends aber ging

er sogleich, nachdem er eingetreten mar, an das Bett der Gebären= ben, die ich zu besorgen hatte, und fragte mich nach dem Stande der Geburt, worauf ich genaue Ausfunft gab. So weit verfuhr er nach der Ordnung, dann aber verftieß er gegen Takt und Sitte. Wollte er meine Angabe kontrollieren, so mußte er selbst nachuntersuchen oder den Miffeteuten, Semmelweis, dazu auffordern, er rief aber die Bebamme ans Bett, um nachzuprufen. Dies ware ichon einem Studenten gegenüber unpassend gewesen, mir, einem approbierten Arzte gegenüber, war es gang nugehörig, doch mußte ich es hinnehmen und jedenfalls zunächst schweigend das Weitere abwarten. Vermutlich, um ihm zu gefallen, erklärte die Hebamme meine richtige Angabe für unrichtig. Alein warf mir daraufbin einen strafenden Blick zu mit der Frage, was ich dazu sage? Ich erwiderte ruhig, die Hebamme irre sich, ihr Befund sei falich, der meinige richtig. Richt nur ich, alle anwesenden Praftifanten und Semmelweis, der hinter Alein frand und über feinen Vorgesetzen sichtlich aufgebracht war, waren gespannt, was er jest thun werde. Er schwieg, überlegte einen Angenblick und prüfte, wie es fich vorher geschickt hatte, selbst. Ich war meiner Sache so ficher, daß ich auch Mlein, im Falle er der Hebamme gugestimmt, wider= sprochen hatte; Semmelweis fannte gleichfalls meine Kertigfeit in Diesem Abe der Geburtshilse und war entschlossen, wie er mir nachher jagte, wenn nötig, gleichfalls nachzuprüfen und für mich einzutreten. Es war jedoch nicht nötig, Alein war ehrlich, niete mir freundlich zu und fagte: "Sie haben recht!" - Es war ihm, wie die Desterreicher meinten, unr darnm zu thun gewesen, den Auslander zu demutigen.

Für die Bestrebungen seines Assistenten fühlte Alein keine Teilnahme. Die Kornohäen der jungen Wiener Schule, namentlich Skoda und Hebra, erkannten die Tragweite der Entdeckung von Semmelweis und unterstüßten ihn möglichst. Alein aber stellte sich seinen Unterssuchungen hindernd in den Weg. schwerlich aus Bosheit, sondern aus Unverstand.



## Die junge Wiener Schule.

Die pathologische Anatomie war in Dentschland, bis Rokitansky erschien, nicht mit demselben Gifer und Erfolg bearbeitet worden, wie in Frankreich und England, nur die Bildnugsfehler hatten in Joh. Friedr. Meckel, dem Sohn, einen Forscher erften Rangs gefunden. Darum war and die Pathologie in Deutschland zurückgeblieben, sie hat ans den ersten Jahrzehnten des Jahrhnuderts keine Leistnugen aufzuweisen, die fich mit deuen eines Launnec, Bretonnean oder Bright messen dürfen. Mit Rokitausky erst gewann die pathologische Angtomie auch in Deutschlaud den durchgreifenden Ginfluß auf die Bathologie, den sie bei den Franzosen und Engländern bereits errungen hatte; Rofitansky murde, um mich des treffenden Bergleichs von Birchow zu bedienen, der Linué dieser Wissenschaft, und hat sie zum unentbehrlichen Bestande der prattischen Merzte gemacht. Bang aus eigner Beobachtung schöpfend hat er die Anomalien der Organe nuvergleichlich scharf und bündig gezeichnet und sie den Aerzten geordnet vor Angen gestellt, wie Linne die Pflanzen. Sein Handbuch der fpe= ziellen pathologischen Anatomie (1842-44) bedeutet einen Markstein in der Geschichte der dentschen Medizin und hat auf die ärztliche Praxis einen ungeheuern Ginfluß ausgeübt. Leider verließ er in seinem später (1846) erschienenen Handbuch der allgemeinen pathologischen Anatomie die sichere Straße der nüchternen Beobach= tung, die er bisher gegangen war, und schling gefährliche Frrwege ein. Biele seiner Jünger folgten bem bewunderten Meister in die nebeligen Gebiete der grundlosen Spekulation. Es bedurfte der Warnrufe Virdows, um die anatomische Forschung in die ihr gesteckten Grenzen zurückzubringen.

Wie Rotitansty das anatomische Hampt der jungen Wiener Schule geworden ist, so wurde sein Schüler Stoda ihr klinisches. Er verdankt seinen Weltruf den großen Verdiensten, die er sich um die physikalische Diagnostik erwarb, er schus den wissenschaftlichen Boden, auf dem die Perkussion und Anskultation bernhen, die bisher nur grob empirisch geübt wurden, und hat sie überdies mit wertvollen neuen Zeichen berreichert. Dadurch hat er die Pathologie der Atem- und Kreislausse organe ungemein gesördert. Studenten und Aerzte strömten nach Wien, um bei ihm die Kunst der physikalischen Diagnostik und ihre sichere Verwertung zu erlernen. Er dirigierte seit 1840 eine eigene Abteilung sier Brustkraute, wurde 1846 zum Prosessor ernannt und mit dem klinischen Unterricht betrant. — Ich will es versuchen, die Resorm, die wir Skoda auf dem Gebiete der physikalischen Diagnostik verdauken, dem nicht medizinischen Leser verstandlich zu machen.

Laonnee und feine Schiler waren bestrebt gewesen, mit Bilie bes Beflopfens und Behor hens ber Wäude bes Rorpers Zeichen auf zufinden, die ohne weiteres bestimmte Rrantheiten fo kenntlich machen jollten, wie etwa das Birpen die Grille ober ber Bachtelichtag die Bachtel anzeigt. Das Inberkelknaden follte die Inberkeln ber Unnge verraten, das Anisterraffeln den Beginn ober die Losung ber Lungen entzundung, das Reibegeranich die Entzündung von Bruft- ober Bergfell Stoda zeigte bas Verfehrte biefes Vorgehens, bas nicht felten gu Fretigmern führte. Wenn bie Schallericheinungen vom normalen Berhalten beim gesunden Menschen abweichen, jo bedeutet bies an fich zunächst nichts als ein verandertes physikalisches Verhalten der Draane. von benen sie ansgehen. Streng genommen ift beshalb die nächste Aufgabe ber diagnostischen Berwertung ber akuftischen Symptome die: festzustellen, was für physitalische Beräuderungen an diesen Drganen por sich gingen. Die zweite Anfgabe besteht sobann barin, die anaromischen Organveranderungen zu bestimmen, die den physikalischen 311 Grunde liegen. Zulest erft tommt es zur Diagnoje ber Krankheit, Die zu ben anatomijden Beranderungen führte. Gin einfacher Schluß aus dem afnitischen Symptom numittelbar auf die Krankheit ift nicht

erlandt und die Diagnose unter allen Umständen eine zusammengesetzte geistige Operation, die ihren Stoff drei verschiedenen Orten entnimmt, der Klinik, dem Leichenhause und der physikalischen Werkstätte.

Slodas Aritif beschränkte sich jedoch nicht auf die Diagnostik, wie sie bisher geübt wurde, sie erstreckte sich auf das ganze Gebiet der Pathologie und insbesondere auch der Therapie. Die Heilfunde in dem Zustande, worin sie sich damals besand, erschien ihm als ein Chaos, ein wüster Sumpf, aus dem nur zwei mit gerodetem, frucht-barem Erdreich bedeckte Inseln hervorragten, die pathologische Anastomie und die physistalische Diagnostik. Im übrigen war sie ihm ein wirres Gemenge roher Beobachtung und Erfahrung, unerwiesener, widersprechender Lehrmeinungen, Vorschriften und Aurversahren. Nebersall galt es, unbesümmert um die alten Schnliätze, die Medizin von Grund aus nen auszubanen. Schonungslos legte er, im privaten Umsgang mit seinen Schülern und in der Alinis selbst, die Lücken und Schäden der bisher geübten Heisfunst blos.

Denkers auf seine Schüler war ungehener; sie schrieben den Zweisel als obersten Wahrspruch auf ihr Banner und glandwürdig war für sie einzig und allein, was Rokitansky und Skoda lehrten und nur, was man in Wien mit eignen Augen gesehen und geprüft hatte; was von außen kam, stieß auf Zweisel, selbst höhnischen Widerspruch, keine Ueberlieferung war ihnen heilig.

Anch die bedentendsten Männer der jungen Schule trieben die Zweiselsincht ins Unglaubliche. In dem Hefte, das ich in Hebras Kurse niederschrieb, befindet sich folgender Vortrag über die graue Färbung der Hant, die Argyria, die durch lange fortgesetzten innerlichen Gebrauch des Höllensteins (salpetersauren Silbers) entsteht: "An die Argyria, meine Herrn, glande ich nicht. Das salpetersaure Silber wird im Magen sogleich zu Chlorsilber zerlegt und geht durch den Darm ab (wörtlich!). Man gab das Mittel in Wien Epileptischen jahrelang, ohne daß die Hant sich gefärdt hätte. In Paris und Berlin hat man alle Angenblicke die Argyria anfznweisen, vielleicht scheint in Berlin die Sonne schwere. Argyria? Dazu bitt' ich ein Fragezeichen zu machen." Drei Monate nachher sah ich in Prag bei

Oppolzer einen Fallsüchtigen, der lange das Silbersalz genommen hatte und tief gran auf der Haut geworden war, später noch viele.
— Ob wohl die Aranken in Wien das verordnete Mittel lange genng eingenommen hatten?

Wenn wir das bei einem Hebra erlebten, wessen mußte man nicht erst bei den Kleinen im Geiste gewärtig sein.

Wir hatten die beiden Ainderspitäler besucht, das von Manthuer gegründete, woraus später das St. Anna Spital erwuchs, und das Franzensspital in der Borstadt Wieden; es war uns aufgesallen, daß wir weder hier, noch auf dem Leichentische des allgemeinen Arankenshauses jemals einen Fall von Diphtherie zu sehen bekamen, während wir sie bei uns zuhause in Form von Croup, und Brouner in Paris in verschiedenen schlimmen Formen oft zu sehen Gelegenheit gehabt hatten. Gegen Ende unsres Ausenthalts in Wien fragte ich einen Assichen Weitanskus, sein Name ist mir entiallen, ob die Tiphtherie in Wien nicht vorkomme? woraus er die Gegensrage an mich richtete, ob ich an diese französische Tichtung glanbe?

Zwei hervorragende Bertreter ber jungen Wiener Schule besorgten den ärztlichen Dienst in dem noch nicht lange eingerichteten Bezirfs Rrankenhause auf der Wieden, der feurige, in Galizien geborene Jojef Dietl als Primararzt, und Friedrich Wilhelm Lorinier als Primar-Chirurg. Wir suchten sie in dem Hospital auf und wurden jehr artig von beiden empfangen. Dietl machte uns mit seinen Er= folgen bei der Bueumonie befannt, die er ohne Aderlaß behandelte. Gin Jahr nachher veröffentlichte er feine befannte Schrift: "Der Aberlaß in der Lungenentzündung," die wesentlich dazu beitrug, die Blutentziehungen bei der Pneumonie abzuschaffen. Er versicherte uns bestimmt, daß eine erste Lungenentznudung niemals töte, wenn man sie ruhig ihrem natürlichen Berlaufe überlasse, eine Behauptung, Die ich leider in dieser apodittischen Fassung später nicht bestätigt fand. - Lorinjer hatte 1845 in den österreichischen Jahrbuchern seine Beobachtungen über die j. g. Phosphornefroje der Rieferknochen mit= geteilt und zuerst die schadlichen Ginwirkungen ber Phosphorbampfe in den Zündholz-Fabriten auf die Riefertnochen fennen gelehrt; er zeigte und zwei junge Mabchen mit biefem abschenlichen Leiden und

zahlreiche Anochenpräparate. Lorinser, ein guter Chirurg und namentlich Orthopäd, war einer der größten Zweisler des jungen Wiens nud bekämpfte auch gesicherte Glaubenssätze als Aberglauben, er sah bekanntlich in der allgemeinen Suphilis nichts als Mercurialismus und bestritt die eigentümliche Natur der Hundswut, über die wohl heute kein Streit mehr möglich ist.

Der Schritt von der grundsätzlichen Stepsis zum Rihilismus war nicht groß. Nur mechanische und änßere Eingriffe, wie sie die Chirurgen und Hebra bei seinen Hantkranken übten, galten für wirksam, die innere Heistunft aber erschien vielen nur als Firlesauz, Wundersund Aberglande; die Aerzte, behaupteten sie, täuschten sich selbst oder andere, und die Ersolge, die sie ihrer Runst zuschrieben, seien einzig das Wert der Naturheilkrast. Wie mächtig dabei der Glande an Wunder und Antoritäten mitwirke, zeigten ja die Kuren der Homwopathen, der Wallsahrtsheiligen und Wunderthäter aller Art. Derlei Behauptungen konnte man täglich hören, am beliebtesten war die Phrase: die innere Therapie ermangle der wissenschaftlichen Begründung, ohne Wissenschaft aber gebe es keine Kunst. Die gemeinste Ersahrung widerlegt diese hohle Redensart. Nicht nur die schönen Künste, auch die praktischen, wie die Kriegs= und Staatskunst, sanden eher ihre Meister als ihre Prosessoren.

Gerade die Anatomie, auf der die junge Schule ihr patholozgisches Gebände errichtete, schien den Nihilismus zu rechtsertigen. Mancher medizinische Schwächling sah mit Schrecken in der Leiche die Zerstörungen der Organe durch die Krantheit. Die Heistunst konnte einem Feinde nicht gewachsen sein, der die Krast hatte, solche Verzheerungen anzurichten. Kam es im Gegenteil ausnahmsweise vor, daß es der Sektion nicht gelang, die Todesursache aufzudecken, so gezsiel man sich in der Klage, wie man glauben könne, ein unsichtbarer Feind lasse sich fassen und bewältigen?

Einige Schuld an solchen verzweiselten Auschauungen trugen die verunglückten Versuche Stodas, im Bunde mit dem besreundeten Chisuurgen Schuh, die entzündlichen Ergüsse in den Brustfellraum auf operativem Wege zu heilen. Aus ihren schlechten Ergebnissen zogen die Pessimisten den Schluß, man solle die Heilung der Brustentzündung

ruhig der Natur überlassen, es müßte denn sein, daß der Eiter durchsbrechen wolle und die Natur bei ihren Heilbemühungen doch nicht ganz geschickt versahre; unr in diesem Falle sei chirurgische Hilfe nötig. Wir wissen jetzt ganz gut, warum Stodas und Schuhs Anren mißlangen, und erzielen heute bei Vermeidung ihrer Fehler, mit besseren Versahren, bessere Erfolge.

Bei vielen Jüngern Stodas mar es geradezu Axiom geworben: Nichtsthnu sei das beste in der inneren Medizin. Denn ist es zwar nach Sofrates der Aufang der Weisheit zu wissen, daß man nichts wisse, aber nichts zu thun, ist nicht der Ansang der Kunft. Wenn Die gelehrten Aerzte dies nicht begreifen, jo fann man es den Kranfen nicht verübeln, wenn sie die gewünschte Silfe bei ungelehrten Laien suchen, die sie ihnen bestimmt versprechen. Mit der feinen Diagnose und ihrer Bestätigung hinterher on der Leiche ist dem Aranken nicht gedient. Der Borwurf, den die heutige Medigin der Schule Stodas macht, daß sie dem Rufe der wissenschaftlich gebildeten Aerzte beim Bublifum Schaden gebracht und der Pjujcherei Thor und Thur geöffnet habe, ift nicht unbegründet. Man leje nur, wie der geiftreiche Fenilletonist B. Schlefinger \*) das damalige Berhältnis zwischen "Arzt und Bublikum" geschildert hat. Die Rornphäen der Schule gaben fich dazu her, Homoopathen im Consilinm die Diagnosen zu machen, die Behandlung der Kranken aber deren Butdünken zu überlaffen, obwohl fie die homvopathijden Mittel und Verdünnungen belachten.

Lehrer und Schüler vergaßen die eigentliche Aufgabe der Medisin: das Heilen. Damit sank die beste aller menschlichen Künste von ihrer Höhe tief herab. Es kam so weit, daß manche junge Aerzte beinahe mit größerer Neugierde der Bestätigung ihrer anatomischen Diagnose als dem Ersolge ihres Kurversahrens entgegensahen.

Bei einem Aussluge nach dem Kahlenberg ging mir diese Verstehrtheit nicht aus dem Sinn und ließ mich nicht ruhen, bis ich meinen Gesühlen poetischen Ausdruck verliehen hatte. So eutstand das Gedicht, womit ich diese Vetrachtung schließe.

<sup>\*)</sup> Wiener Wochenschrift, 1855, G. 827.

#### Der Spaziergang.

Ging ein Wiener Mediziner Mit dem Frennde durch die Flur: Rief der Frennd: wie hell und heiter Lacht der himmlische Azur!

Sprach ber Wiener Mediziner: Ginen Himmel giebt es nicht, Rur vom irdischen Planeten Restettiertes blanes Licht.

Durch die Felder, durch die Anen Schweiften sie zum grünen Wald; Rief der Freund: wie voll und prächtig Der Gesang der Amsel schallt!

Sprach ber Wiener Mediziner: Leidlich hört das Lied sich an, Doch den Amseln ward verliehen Ein zu lautes Stimmorgan.

Ans dem dunkeln Buchenwalde Zogen sie zum lichten Hain; Rief der Freund: wie lieblich dusten Hier die Beilchen an dem Rain!

Sprach ber Wiener Mediziner: Die Familie Viola Dient uns vielfach zum Vomieren, Sonderlich die Ipeka.

Von des Berges stolzem Gipfel Schanten tief sie in den Grund; Rief der Freund: dort wohnt mein Liebchen Angelrund und kerngesund!

Sprach der Wiener Mediziner: Trane du dem Liebchen nie, Ist sie erst dein Weib geworden, Quält sie dich mit Hysterie. In des Waldes fühler Schenke Suchten Labe sie beim Wein; Rief der Freund: ein edles Fener Strömt in meine Abern ein!

Sprach der Wiener Mediziner: Ei, ich glaube, du bist toll, Dieser Wein ist ganz gemeiner Fuselreicher Alfohol!

Rief der Freund: wie wird mir ploglich? Treht die Welt im Ring fich um? Bohren Meffer mir im Schädel? Droht mir das Delirinm?

Sprach ber Wiener Mediziner: Bist ein wunderschöner Fall, Haft Entzündung des Gehirnes, Und gehörst ins Hojpital!

Mief der Freund: wie herrlich fühlet Mir das Gis den heißen Kopf, Doch nach vierundzwanzig Stunden War er weg, der arme Tropf.

Sprach ber Wiener Mediziner: Holt die Sage ftarf und groß, Daß ich ihm ben Schädel öffne, Ob ich traf die Diagnos



### Weihnacht-Abend in Wien.

Wir verabredeten uns mit einigen Befannten, Dr. Julius Geinig aus Altenburg, Dr. Friedrich Wieger aus Straßburg, n. A., den Weihs nachtabend zusammen zuzubringen. — Geinitz, ein geschickter Chirurg, ließ sich bald nachher in seiner Baterstadt nieder und hat dort mehr Blasenssteinschnitte gemacht, als die meisten deutschen Chirurgen, denn nirgends in Deutschland kommen Blasensteine häusiger vor, als bei den Bauern des Herzogtums Sachsensultenburg\*). Wieger ist 1876 mein Kollege an der neu errichteten Kaisers Wilhelmssulniversität in Straßburg gesworden. — Als Ort unser Jusammenkunst bestimmten wir das Weinshaus des faiserl. Hossieseranten Leidensroft in der Alltstadt.

Che wir uns zu unsern Bekannten begaben, beschlossen Bronner und ich nusre Hanswirtin aufzusuchen, eine artige Wienerin, die uns viele Gefälligkeiten erwiesen hatte, um sie zu fragen, womit wir ihrem Töchterchen, einem lieben Kinde von 6—7 Jahren, Frende machen könnten, wir wollten ihm ein Andenken unter den Christbaum legen. Sie empfing uns mit betrübter Miene, ihr Mann wolle nichts vom Christbaum und von Bescherung überhaupt wissen, er stamme aus dem Reich, aus der Gegend von Walldürn, war somit ein Landsmann von uns, und behaupte, bei ihm zu Hause würsen die Leute nicht so uns nötig das Geld zum Fenster hinaus. Sie hätte ihrem Kinde eine Puppe, eine "Gretel", bescheren wollen, er aber gebe es nicht zu.

<sup>\*)</sup> Bgl. J. Geinig, Ueber die Steinkrantheit im Altenburgischen. Deutsche Klinik, 1858.

Wir schämten uns des filzigen Landsmannes, gingen eilends fort und trieben, um die Ehre unster badischen Heimat zu retten, einen schönen Christbaum auf, kauften das nötige Zubehör und eine niedliche Buppe. Nachdem wir unste Schätze heimgebracht, riesen wir die Mutter und baten sie, uns den Baum schmücken zu helsen. Mit zitternden Händen, Thränen in den Augen, stand sie ums bei, die Lichter wurden angezündet und geklingelt. Das Kind kam schüchtern herein, zuerst sprachlos vor Staunen über den lenchtenden Baum, als wir ihr aber die Puppe zeigten, die ihr beschert war, stürzte sie darauf zu und drückte sie sest an ihre Brust mit dem Schrei: "a Gretel! a Gretel!" Der Alte war hinter ihr hereingekommen und lachte mit dem ganzen breiten Gesichte. Wir ermahnten ihn, sich zu bessern und in Zukunft weniger silzig zu sein.

Vergnügt, als hätten wir die schönste Bescherung in der Heimat mit den Unsrigen geseiert, gingen wir zu unsern Besannten und tranken "türkischen" Wein, Negodiner ans Serbien, das damals noch zur Türkei gehörte; erst viele Jahre nachher habe ich diesen gnten Wein wieder gekostet in Belgrad, das inzwischen Hanptstadt des Königreichs Serbien geworden war.



### Prag.

Mm 27. Dezember fuhren wir abends 8 Uhr vom Nordbahnhof in Wien ab und langten am 28. nachmittags 4 Uhr in Prag an.

In dunkler Nacht flogen wir über Wagram und das Marchfeld und machten Mittag auf einem dritten berühmten Schlachtfeld, in Kolin. Ich bestellte mir einen gebratenen Indian und ging ihm energisch zu Leibe, aber der zähe Bursche wehrte sich verzweifelt; ich griff eben zu einem Glase Melniker, um mich zu einem nenen Angriff zu stärken, als hinter mir plötlich der Kuf erschallte: "Hobt's an Boß?" und von Tisch zu Tisch ging der Ruf weiter: "Hobt's an Boß, hobt's an Bossierschein?" Ohne diesen Refrain ging es in Desterreich beim Reisen nicht ab.

In Prag übernachteten wir im blauen Stern und suchten am nächsten Morgen ein gelegueres Duartier am Roßmarkt. Beim Wegsgehen meldeten sich fünf dienstbare Geister zum Trinkgeld: das Stubensmadel, der Zimmerkellner, der Portier, der Lohndiener und der Hausskrecht, dieser allein hatte uns wirklich gedient. Er bekam einen Zwanziger, die andern ein Zehnerl.

In dem Unfing mit den Trinkgeldern kam die böhmische Hauptsstadt der Kaiserstadt gleich, lästiger noch als dort war die Musik unsermüdlicher Drehorgeln, Streichs und Blasinstrumente in Hofs und Wirtschaftsräumen.

Nach dem heiteren Wien erschien uns Prag düster, des Merkwürdigen und Malerischen aber bot uns die Stadt die Fülle. Groß= artig schin war der Blick vom Fradschin oder dem Wyssehrad in die Prag. 387

Stadt herab, namentlich wenn die Sonne warm auf dem Thalkessel und der gefrorenen Moldan lag.

Anf einem unfrer Spaziergänge zum Hrabschin sah ich znerst einen Böhmen in der wenig kleidsamen tichechischen Nationaltracht. Es war ein vornehmer Herr, er verschwand in einem der Paläste, die dort herabschanen. Bald nachher begegnete ich in der Stadt dem Prosessor der Medizin Hamernik in der gleichen Tracht, sie stand dem beleibten Sonderling mit dem kurzen Hals zwischen den breiten Schuktern schlecht, er stolzirte aber gar selbstgefällig darin einher.

Die meisten Gebildeten, die wir auf der Straße sprechen hörten, sprachen deutsch, die Lente der niederen Klassen tschechisch. Der Haß der tschechischen Bevölkerung gegen die Deutschen als ihre Unterdrücker wurde bereits lebhast geschürt, in Wien aber hatten unsre österreichischen Befannten behanptet, gerade die Tschechen lieferten Metternich seine. gefägigsten Beamten, gefährlicher noch, fügten sie scherzend hinzu, als diese, seien die böhmischen Köchinnen, die mit erstaunlichem Geschick die gnten Wiener in ihre Netze zu bringen verstünden.

Bekanntlich schwärmten die deutschen Freiheitssänger von 1848 ihr alle unterdrückten Nationen, für Griechen und Bolen, Tscherkessen und Serben, und seierten ihre Helden im Lied und Epos. Ein Deutschsböhme ans sächsischem Stamme, Alfred Meißner, 1822 in Tepliz gesboren, besang den grimmigen Hussiten Ziska mit großem Beifall 1846, das Gedicht erschien in Dresden und erlebte mehrere Auskagen. Er hatte Medizin studiert und war ein Schüler Oppolzers, den er sehr verehrte. Ich begegnete ihm eines Tags in dessen Arbeitszimmer im Krankenhause; er war gerade von Paris zurückgekehrt. Das hübsche Gesicht siel mir auf, sein eleganter Pariser Auzug stach von dem wenig modernen des schlichten Klinikers ungemein ab. Erst nachdem er sich verabschiedet hatte, sagte mir Oppolzer: "Der junge Herrwar Dr. Meißner, der den Ziska besungen hat, sein Gedicht soll schön sein, es wird ihm aber wenig Fremde in Desterreich machen."

Wir wohnten und speisten mit vielen andern jungen Nerzten im Erzherzog Stephan. Zwei davon, gute Deutsche, waren große Freisheitsschwärmer und machten die Bekanntschaft eines ledigen Advokaten, eines eingesleischten Tschechen, der gleichsalls im Gasthause wohnte. Er

388 Prag.

nahm an einem Tische abseits von uns seine Mahlzeit ein, abends suchten ihn die beiden auf und lauschten andächtig, wenn er ihnen die unvergleichlichen Tugenden seiner Ration pries. Nach einiger Zeit machte er ihnen einen ökonomischen Vorschlag. Die Zimmermieter tauften in Prag, wie es auch Branch war in Wien, das Brennholz für die Defen klein gespalten und korbweise beim "Greisler", bem Kleinhändler für Holz und Speisewaren. Der Advokat rechnete ihnen eine hübsche Ersparnis vor, wenn sie zusammen das Holz in Scheitern vom Großhändler nähmen und es dann im Sofe des Gafthauses durch bie Holzmacher fägen, spalten und auf die Zimmer schaffen ließen. Die Sache hatte nur einen Haten. Sie sollten abwechselnd die Holzmacher überwachen, um nicht Gefahr zu laufen, daß ein guter Teil davon auf die Seite gebracht würde. "Meine Nation ist die erste der Welt," beteuerte der tschechische Freund, "sie ist, wie keine, mit Tugenben ausgestattet, unr eine geht ihr ab, mit frembem Gigentum nimmt sie es nicht genau." Daran scheiterte die Aussichrung des verlockenden Vorichlags.



### Die Prager Fakultät.

Wir waren nicht weuig überrascht, Prag weit mehr als Wien von jungen Aerzten besucht zu sinden, die ans allen Teilen Deutschlands, aus der deutschen Schweiz und Holland zu ihrer weiteren praktischen Ausbildung dahin gekommen waren. In großer Gesellschaft begrüßten wir in der Sylvesternacht das neue Jahr 1848, das den Völkern so viel versprach und so wenig hielt.

Bald wurde und flar, warum die Brager Fafultät, obwohl fie streng genommen nur ein Gilial ber Wiener Schule war, ber Wiener Fakultät den Rang abgelaufen hatte und ihr zu Studienzwecken von den reisenden Aerzten vorgezogen wurde. Gie fam ihren Bedürsnissen in liebenswürdigster und sachverständigster Beije entgegen und hatte eine Menge guter praftischer Aurse für sie eingerichtet, nur Hebras vorzüglicher Kurs über Hautfrautheiten fand in Prag nicht seinesgleichen. Auf einem wichtigen Gebiete der Heilkunft war Brag Wien sogar weit voraus, es bejaß eine neue, musterhaft gebaute und geleitete Irrenanstalt, worin psychiatrischer Unterricht erteilt wurde, während in Wien noch immer, zum Standal der fremden Besucher des allgemeinen Krantenhauses, das Geschrei der Irren aus den tleinen vergitterten Tenftern des Rarrenturms in den Hof vor dem Leichenhause hinabschallte. Auch verdieute die Kalultät den Dank der zugereisten Merzte durch die Erlanbnis, die sie ihnen bei der Gesellschaft der Brager Merzte erwirkt hatte, deren Lejezimmer unentgeltlich zu benüten. Es lagen barin viele medizinische Zeitschriften auf und war eine kleine Bibliothet bamit verbunden. Ich habe hier viele Abendstunden zugebracht und bie vorzüglichsten Abhandlungen der Wiener und Prager Koryphäen ge= lesen und ausgezogen.

Der berühmteste und beliebteste Lehrer Prags war Oppolzer. Die herzliche Güte, womit er uns empfing, machte mich fast verlegen. Ich gab in einem Brief an meinen Vater den Empfindungen hierüber mit den Worten Ausdruck: "Als Kollegen und Freunde, ja als Ebensbürtige empfing ums der große Meister, nicht als medizinische Abcsschüßen und Ignoranten, wie wir es wirklich sind."

Johannes Oppolzer, ein Deutschböhme aus dem Städtchen Graben. war gerade 40 Jahre alt und stand auch als Forscher und Lehrer auf ber Höhe seines Lebens. Er hielt morgens von 9-101/2 innere Alinik, nachdem er in seiner großen Abteilung mit 150 Betten im Rrantenhause die Visite gemacht hatte, bei der ich ihn einigemale begleitete. Seine Klinik verfügte über 40 mit ausgesuchten Rrauken belegte Betten. Die Vorträge hielt er lateinisch; die Märzrevolution machte furz nachher dem Latein in den deutschen Kliniken, wo es noch etwa in Gebranch war, ein Ende. Ich habe mich als klinischer Lehrer der lateinischen Sprache nur einmal bedient, in Freiburg, um von dem Kranken, einem Gärtnerburschen, nicht verstanden zu werden, erreichte jedoch meinen Zweck nicht. Er gab auf alle Fragen mit stereotypem Lächeln einfältige Antworten, die den Unmut meiner Schüler erregten. Ich beschwichtigte sie mit den Worten, der Argt bürfe am Krankenbette nie die Geduld verlieren, der franke Jüngling sei zwar ein großer Esel, aber sie sollten bedenken, er habe nicht wie fie das Glück gehabt, in einem Gymnasium klassische Bildung zu em= pfangen. Darauf lachte ber Bursche ganz unbändig. Ich wurde jest bose und fragte, warnm er so einfältig lache? "Gi!" gab er zur Aut= wort, "ich muß lachen, weil ich auch Gymnasiast gewesen bin."

Die Vorträge Oppolzers waren einfach in Form und Inhalt und hoben das Wesentliche wohl geordnet und klar hervor. So, wie der ganze Mann schlicht, bescheiden und doch sicher, unbedingtes Vertrauen erweckend, vor uns stand, prunkte auch sein Unterricht nicht mit schönen Reden und geistreichen Hypothesen. Was er gab, war gutes, nahrhaftes Brot. Ebenso sehrreich, wie seine Vorträge und Demonstrationen, waren die klinischen Sektionen, die der Prosektor der pathologisch-anatomischen Anstalt, Dr. Dittrich, für ihn ausführte. Oppolzer leitete sie häusig mit einigen Worten ein, begleitete und schloß sie mit nütlichen Bemerkungen, forderte uns auch in gewissen Fällen vor der Sektion auf, eine und die andre Untersuchung an der Leiche auszusühren. Nach der Sektion lud er uns nicht selten ein, ihn auf sein Arbeitszimmer zu begleiten, wo ein Mikroskov und chemische Reagentien zur Benützung sür diagnostische Zwecke aufgestellt waren. Man konnte hier Fragen an ihn richten und war einer freundlichen Beantwortung sicher.

Dppolzer hat in Prag mehrere wertvolle pathologische Abshandlungen in der Prager Vierteljahrsschrift veröffentlicht; später, nachsdem er 1848 nach Leipzig und zwei Jahre darauf nach Wien berusen worden war, beschränkte er seine litterarische Thätigkeit je länger, desto mehr auf klinische Mitteilungen in der Wiener mediz. Wochenschrift, meist durch die Feder seiner Assistenten, seine riesige Prazistieß ihm keine Zeit zum schreiben. Während meines Ausenthalts in Praghieß es, er beschäftige sich mit der Absassung eines Handbuchs der Pathologie, man war sehr gespannt darauf, aber es ist nie erschienen; die Vorlesungen Oppolzers, die sein Schwiegersohn Stossella heraussgab und uncht zu Ende suhrte, enthalten nur bekannte Dinge.

Dypolzers Begabung reichte nicht entiernt an das Genie Stodas, aber als praktischen Lehrer stellten wir Aerzte ihn über den großen Kritiser und Resormator. Im Besitze einer reichen und sichern Ersfahrung, durchdrungen von der humanen Ausgabe der Heilfunde und sest im Glauben an die Heilfunst, war er ein getrener Estehard in den Roten und Gesahren der Praxis. Mit ruhiger Weisheit verzichtete er auf mathematische Gewißheit und erreichte das Mögliche und Beste durch einsache Mittel, ein Kennzeichen tüchtiger Aerzte.

Als im Januar meine Uniee rheumatisch auschwollen und mich mit Schwerzen qualten, fragte ich Dpvolzer um Rat; seine Verordnungen charafterisieren die hippotratische Art seiner Therapie. Er riet mir keine Arzuei, nicht einmal Einreibungen, nur Flanell um beide Geleuke, Vermeidung erhitzender Speisen und Getränke, ich solle eine Zeit lang nur von Milch, Giern, weißem Fleisch, Gemüsen und Obst leben. Ich besolgte seine Vorschristen, die Uniee wurden besier, aber Heilung erzielte ich erst später durch Kaltwasserbehandlung, auf die er nicht hinwies.

Neben der inneren Klinik von Oppolzer bestand noch die von Jaksch, die weniger besucht war, doch hielten einige meiner Bekannten große Stücke auf Jaksch als seinen Diagnostiker; sie behaupteten scherzshaft, er sei im stande, bei Klappensehlern der Norta genan anzugeben, welche von den drei Taschen erkrankt sei.

Ganz vorzüglich war die chirurgische Klinik unter der Leitung von Franz von Pitha, einem edeln, seingebildeten, humanen und gesichten Manne.

Sehr beliebt war auch Arlt, der "Supplent" für Angenheilkunde. Da mir die ruhige Haud zu feinen Operationen versagt war, wollte ich feine Zeit mehr auf dieses Fach verwenden und besuchte seine Rlinif nicht. Zufällig hörte er meine Bekannten in der Alinik meinen Namen nennen, der ihm auffiel, und erfuhr auf Besragen, daß ich der Versasser der Heissichrift über die Farbenerscheinungen im Angengrunde sei, die er gelesen und günstig rezensiert hatte, was ich nicht wußte. Er sorderte mich durch sie auf, ihn zu besuchen und sehrreiche anatomische Präparate bei ihm auzusehen. Ich solgte dieser Einladung und frente mich der Lobsprüche, die er meiner Schrift spendete. Sie thaten meinem jungen Antorherzen wohl; in Wien hatte man mein Büchlein keines Worts und vernutlich keines Blicks geswürdigt, denn was konnte aus dem Reich Gutes kommen? Die Prager waren doch bessere Menschen.

Die interessanteste der Prager Lehranstalten war für uns das neue Frrenhans, die Schöpfung des Primararztes Riedel, den man den Resormator des österreichischen Frrenwesens nennen dark. Er hat auch, 1851, die neue Frrenanstalt in Wien vollendet, zu deren Ban die Regierung bereits 600 000 fl. bewilligt hatte. — Riedel empfing uns sehr freundlich und erteilte einem Assistenten den Austrag, uns durch die weite Anstalt zu führen; wir verweilten vier ganze Stunden darin. — Desterreich verdankt Riedel die erste Einsührung eines psychiatrischen klinischen Unterrichts der Mediziner. Die Größe dieses Verdienstes weiß der am besten zu schähen, der mit den großen Vorurteilen zu kämpsen hatte, die selbst bei den Psychiatern dagegen bestanden. In Vaden

hat sich Chr. Roller um die Einführung einer geordneten Frrenpslege unwergängliche Verdienste erworben, die Landesheil= und Pslegeanstalt Illenan erbant und rühmlichst geleitet, die Einrichtung psychiatrischer Kliniken aber an den Universitäten Heidelberg und Freiburg zeitlebens bekämpst. Erst nach seinem Tode 1877 drangen die Fakultäten mit ihren Anträgen durch.

Einen viel besuchten und gerühmten Kurs über Perkussion und Auskultation erteilte Prosessor Hamernik auf seiner Abteilung für Brustekranke; ich mußte auf diesen Kurs verzichten, er war tener, kostete 16 fl., und mein Reisegeld ging zur Neige.

Statt dessen nahm ich mit Bronner einen ganz vorzüglichen Kurs über chirurgische Anatomie bei Prosessor v. Patruban im Carolinum, dem alten Universitätsgebände, worin einst Huß gelehrt hat, und das anatomische Institut sich befand.

Endlich gedente ich noch des ausgezeichneten pathologisch-anatomischen Kurses, den uns im allgemeinen Krankenhanse der bereits erwähnte Projektor Frang Dittrich erteilte. Geboren 1815 in Nixborf in Böhmen, war er ein Schuler Onrtls und Rofitanafns, wurde Mijistengargt bei seinem Frennde Jatid und dem Geburtshelfer und Franenarzte Niwijch von Rotteran: jest war er an die Stelle Planhys getreten, der als Projessor der gerichtlichen Medizin nach Wien verset worden war. Sein Rurs wurde von mehr als dreißig Merzten besucht. Die reichen klinischen Ersahrungen, die Dittrich gesammelt batte, wußte er vortresillich zu verwerten und sie machten jeinen Aurs doppelt lehrreich, obwohl er seinem Lehrer Rofitansty mit großem Bertranen and auf die Irrwege ber Krajen- und Blaftemlehre folgte. Die glänzenbste Entdeckung Dittrichs war die ber snyhilitischen Ratur gewisser Lebergeschwilste, die der Anatom Bochdalet und Oppolzer 1845 fälschlich für in Heilung begriffne Arebie gehalten hatten. Gie fiel in das Jahr 1849. Ein Jahr nachher berief ihn die baierische Regierung an die innere Alinik nach Erlangen, wo er der Fakultät zu rajchem Unischwung verhalf und sich großer Berehrung erfrente. Nach seinem Tobe 1859 bin ich sein Rachfolger geworden.

## Vereitelte Zukunftspläne.

In Wien hatte die pathologische Anatonie mich so angezogen, daß ich daran dachte, mich ihr gang zu widmen und dem Winke Raegeles solgend, die akademische Laufbahn einzuschlagen. Der frucht= bare Boden, auf bem das Stalpell so reiche Ernte gehalten hatte, versprach noch größere Ausbente, wenn es mit der Linse des Mifrostops burchforscht würde. Hatte ich boch bei Bischoff und Heule gesehen, was die Entwicklungsgeschichte und die Geweblehre diesem Werkzeng verdankten. Die mitrostopische Bearbeitung der pathologischen Anatomie schien mir eine der dringendsten und lohnendsten Aufgaben der medizinischen Wisseuschaft. In Wien war dafür wenig geschehen, noch kanm ein Aufang gemacht. Florian Heller hatte hier 1844 ein Archiv für pathologische Chemie und Mikrostopie gegründet, aber die Zeit= schrift ging schon 1847 ein, sie diente dem diagnostischen Bedürfnis der Nerzte mehr als der strengen Wissenschaft, ähnlich wie des Beidelberger Dozenten Hoefle "Chemie und Mikrostopie am Krankenbette." Anders stand es in Berlin, wo Schwann der mitrostopischen Forschung einen leitenben Gedanken gegeben und Johannes Müller in seiner Schrift über den feineren Ban der Geschwülste schon 1838 ein Vorbild auch auf diesem speciellen Gebiete medizinischer Untersuchung ge= schaffen hatte. Giner meiner alten Beidelberger Bekannten, der Boologe von Franging, war im Berbst von Trieft her, wo er mit Siebold und Ecker Seetiere untersucht hatte, nach Wien gekommen und hatte mir dringend geraten, nach Berlin zu gehen, und den ihm befreundeten Prosektor der Charité, Rudolf Birchow, aufzusuchen. Er bearbeite mit Geist und Ersolg die pathologische Anatomie im Sinne Müllers und Schwanns. Es schien mir aber, der äußeren Schwierigkeiten halber, zu unsicher, ob ich nach der Heimkehr es wirklich unternehmen könne, mich als Dozent in Heidelberg niederzulassen; ich mochte deshalb das mit meinem Freunde Bronner gesaßte Vorhaben, zunächst noch Prag zu besuchen, nicht ausgeben; gelang es mir, nach der Heimkunst jene Schwierigkeiten zu überwinden, so hosste ich unter Henles Aegide dort mein Ziel zu erreichen.

Brag trat mir ber verführerische Gebante, ber mich schon in Wien jo lebhaft beschäftigt hatte, wieder nahe. Im Lesezimmer der Merzte las ich die zwei Dezembernummern der Berliner medizinischen Zeitung 1846, worin Virchow den allgemeinen Teil von Rofitanglys Handbuch der pathologischen Anatomie fritisierte. Die Kritif war wie eine Bombe in das Lager der Wiener Schule niedergegahren. Birchow nannte das Buch gefährlich, einen Ueberfall der Klinik durch die Anatomie, die mit unerwiesenen, willfürlichen chemischen und physiologischen Sypothesen über die ihr gestedten Grenzen weit hinaus in bas Gebiet der Pathologie greife. Rofitansty habe zu den vielen spekulativen, haltlofen Syftemen ber Pathologie ein neues geliefert, bas feinem großen anatomischen Verdienst Gintrag thue. Gleich nachher siel mir bas 1. Bejt seines 1847 mit Reinhard heransgegebenen Archivs für pathologische Anatomie und Physiologie in die Hände. Die gundenden Worte seines Programms: "leber die Standpunkte ber miffenschaftlichen Medizin" ergriffen mich mächtig. Der junge Angtom ging bem fauten Efeptizismus und Mihilismus ber Wiener icharf gu Leibe. Er zeichnete mit sicherer Sand die Ziele und Wege, die der Medizin ihr zwiefacher Charafter als Naturwisseuschaft und thätige Runft in der pathologischen Forschung vorschreibt. Die Heilfunde sei feine Wiffenschaft, die man einzig um ihrer selbst willen pflegen dürfe, für sie gelte das Wort: scientia est potentia!\*) Sie dürfe nicht auf den Wolfen thronen, jondern muffe auf festen Beinen unter bem Bolfe wandeln und sorgen, ihm Leben und Gesundheit zu ichirmen. Der Ausban der pathologischen Anatomie geschehe nicht durch Aussinnen

<sup>\*)</sup> Wissenschaft ist Macht.

von luftigen Hypothesen und Systemen, sondern nur durch geduldige Arbeit am Secier= und Mikroskopiertisch, in chemischen und physio= logischen Werkstätten. Tüchtige, herrliche Worte, begleitet von der Morgengabe, die der junge anatomische Forscher der pathologischen Wissensche, den glänzenden Entdeckungen der Lenkaemie und Embolie, die zu den größten der Medizin gehören.

Unwiderstehlich zog es uns jett nach Berlin, aber der Tag unsrer Heimreise war bereits auf den 1. März sestgesetzt und meine versügbaren Mittel reichten nur eben noch bequem bis nach Hause. Mein Freund war besser daran. Großmütig schlug er mir vor, seinen elenden Mammon mit ihm zu teilen und mich nicht von ihm zu trennen. Sein Besitz reiche auf etliche Monate für uns beide, wir wollten nicht eher heimsehren, bis wir Virchows Bekanntschaft gemacht hätten.

Während ich noch schwankte, ob ich auf das Anerbieten einsgehen solle oder nicht, entlud sich das politische Gewitter, das schon lange im Westen gedroht hatte. Am 23. Februar hatte Guizot seine Entlassung von Louis Philippe verlangt und erhalten. Abends siel in Paris der verhängnisvolle Schuß aus der Menge, die sich vor dem Ministerium des Aeußeren gestant hatte, die bedrohte Wache erwiderte ihn mit einer Salve auß 50 Gewehren. Verwundete und Leichen bedeckten das Pflaster. Dieses Blutdad kostete dem König den Thron. Am 24. morgens legte er seine Krone nieder und entsloh nach England.

Am 25. ober 26. vormittags gingen wir unsern täglichen Weg in das Krankenhaus. Oppolzers erster Assistent kam uns frohlockend entgegen: "Gute Botschaft, meine Herrn! Louis Philippe ist gestürzt, die Republik proklamiert!" Wir gingen in unsre Wohnung zurück und rüsteten uns zur Abreise. Von Berlin war nicht mehr die Rede. Es trieb uns heim an den Rhein. Am letzten Februar reisten wir ab.



Achtes Buch.

Im badischen Heere 1848 und 1849.



Mit Morgenrot und Lerdjenschlag Brach an im Lenz ein Blütentag, Und als herniederstieg die Nacht, Verhagelt war die ganze Pracht.

# Die Heimreise von Prag im März 1848.

Der Postwagen brachte uns von Prag nach Aussig an der Elbe, das Dampsichiss von da nach Dresden. Wir verweilten hier zwei Tage und bewunderten die reichen Kunstschäße der sächsischen Königsstadt, sie war so ruhig, als säße Louis Philippe noch immer ganz sicher auf Frankreichs Throne.

Von Dresden suhren wir mit der Eisenbahn nach Leipzig, wo wir gleich nach der Ankunft vormittags einen unser Heidelberger Bestanuten aussuchten und zu Hause trasen, einen Rechtskandidaten Ramens Scharf aus dem sächsischen Boigtlande. Seine Freunde hielten große Stücke aus ihn; sein Charakter war sest und zuverlässig, an politischer Reise war er den meisten überlegen, er hatte ein bestimmtes Programm seines künstigen burgerlichen Verhaltens und stand entschieden auf dem Boden des konstitutionell monarchischen Sustems. Von einem republiskanischen Deutschland, wosur manche Pranselöpse schwärmten, wollte er nichts wissen, und versprach der eben zur Welt gekommenen französischen Republik keine Daner. An der Wand seines Zimmers hingen zwei Glockenschläger und mehrere Büchsen, er war ein gewandter Fechter und guter Schüße.

Wir fragten unsern Freund nach dem Stande der Politik in Leipzig; halb ernst, halb scherzhaft gab er zur Antwort: "Es kann täglich losgehen, vielleicht heute schon!" Wir meinten: "Da kommen wir ja gerade recht und können gleich mitmachen!" "Gut!" erwiderte er, "ich kann euch mit zwei vorzüglichen Büchsen dienen." — Wir sahen etwas verlegen drein, denn wir hatten uns nie auf dem Schieß-

stand genbt. Er lachte: "Ich merke wohl, wie es um ench steht, ihr seid von den Freiheitshelben, die nicht schießen können. Nun, da nehmt ihr eben, wenn es losgeht, die Glockenschläger und verteidigt damit die Barrikaden! - Na, Kinder," fuhr er nach einer kleinen Paufe fort, "seid mir nicht bose! Ich deute, unser König läßt es nicht zum änßersten kommen und bewilligt die bescheidenen Wünsche seiner treuen Leipziger. Aber es ist Zeit zum Frühschoppen, ohne ihn geht es in diesen bewegten Zeiten nicht ab. Ich will ench mit unfrem fächsischen Mirabean befannt machen, Robert Blum, unfrem Volks= tribunen, wir werden hören, mas für neuste Nachrichten von Dresden eingelanfen sind und was darauf weiter beschlossen wird." — Er führte und in ein Bierhaus, wo in einem Nebenzimmer ein Dutend junger Bürger und Studenten Robert Blum erwarteten. Bald barauf fam bieser eilig herein, sette sich zu nus nud teilte die Barole aus. Sie fautete friedlich, die Glockenschläger durften ruhig hängen bleiben. Das nugewöhnlich häßliche, aber ansdrucksvolle Geficht des großen Volksmanns und Patrioten ift mir unvergeflich geblieben. - Wir verweilten zwei Tage in Leipzig, nahmen Abschied von Scharf und hörten nie wieder von ihm. Er litt an Gallensteinen, vielleicht ift er biesem Leiden früh erlegen.

Unser Heinweg führte über Halle weiter nach Weimar, wo wir den Manen nuser größten Dichter und ihres edlen fürstlichen Frenndes den Tribut frommer Verehrung darbrachten. Von da eisten wir nach Eisenach und seierten am 8. März ein angenehmes Wiedersehen mit nusem Frennde Schwaniß, der hier in seiner Vaterstadt als "Stadtgerichts-Accessist" praktizierte, und auf die Wartburg begleitete und abends in eine Bürgerversammlung mitnahm. Sie wurde in dem großen Saale der "Erholung" abgehalten, worin drei Monate später das von 1500—1800 Musensöhnen beschickte Studenten-Parlament tagte, das ebenso fruchtlos über eine Versassung der deutschen Studentensichaft beriet, wie das Frankfurter in der Paulskirche über die deutsche Reichsversassung. Die Bürgerversammlung beschloß einstimmig, eine von den angesehensten Bürgern der Stadt bereits gutgeheißene und von Schwaniß verlesene Adresse an den Großherzog von Weimar zu schicken, worin ihm die Wünsche des Vorselegt wurden; es

waren dieselben Forderungen, die damals die gebildeten Bürger allentshalben in Deutschland an ihre Regierungen stellten: Preßsreiheit, Schwurgerichte, öffentliches Gerichtsversahren, deutsche Nationalverstretung und allgemeine Volksbewassung. Sie sind heute alle ersüllt, die letzte in Gestalt der allgemeinen Wehrpslicht. Daß es noch immer Lente giebt, die das Jahr 1848 in Bausch und Bogen verdammen, ist unbegreistich, aber die Menschen, die mit Einsicht Geschichte lesen, sind dünn gesät. — An diese allgemeinen politischen Wünsche wurden noch besondre wirtschaftliche des sachsensweimarschen Volkes geknüpst. Juletzt verliesen die bisher ruhigen Verhandlungen durch die Taktslosigkeit eines Teilnehmers stürmisch. Die Nacht war längst einges brochen, als wir im Eilwagen nach Frankfurt a. M. absuhren.

Am folgenden Morgen, bei häßlichem, regnerischem Wetter übersholten wir eine Rompagnie kurhessischen Fußvolks; die Leute sahen unlustig drein, sie marschierten nach Hanan. Bas hatten die freissunigen Hananer dem Aursürsten wieder für Aerger bereitet?

In Frankfurt musterten wir im Saale des Römers sinnend die lange Reihe der demischen Raiser von Karl dem Großen bis auf Franz II. Würden wir es erleben, daß eine starke Hand das Szepter des deutschen Reichs aufs neue ansnähme oder sollte Deutschland nach wie vor das Aschenbrödel der Nationen bleiben?

Die Main Neckarbahn war bereits am 1. August 1846 von Heidelberg vis Sachsenhausen dem Verkehr übergeben worden und wurde 1848 vis Frankfurt gesuhrt. Als wir auf ihr der Vergstraße entlang gen Heidelberg suhren, lag die geliebte Landschaft noch halb im Winterschlase. Ohne nus aufzuhalten, suhren wir weiter nach Wiesloch, ungeduldig, die Unsrigen wiederzusehen.



### Einfritt in das badildje Heer.

Bei der unsichern Weltlage traf das badische Kriegsministerium Vorkehrungen und forderte die Aerzte des Landes zum Eintritt ins Heer auf. Man erwartete allgemein große Kriege und befürchtete namentlich, daß Kaiser Nikolaus ein Deutschland mit freien Einrichtungen au den Grenzen des russischen Reichs nicht dulden werde; die Franzosen fürchtete man weniger und erblickte in ihnen eher künstige Verbündete gegen das drohende Kosakentum. Mein Vater riet mir dringend, mich zum Militärdienste zu melden, denn die erschütterte Ordung hatte für Handel und Kredit schlimme Folgen; er sah richtig voraus, daß die Privatpraxis in den nächsten Jahren wenig abwersen werde. Ich mußte den Gedanken, mich in Heidelberg niederzulassen, endgültig ansgeben und folgte dem Veispiel mehrerer meiner Studiengenossen, die sich bei dem Kriegsministerium bereits gemeldet hatten.

Da einige Wochen vergingen, bis ich eingernsen wurde, untersstützte ich so lange meinen Vater in seiner Praxis. Sie gab mir Geslegenheit, einige Fälle von Wurstvergiftung zu beobachten und samt dem Leichenbefund in der Zeitschrift der badischen Aerzte für Staatsarzueikunde zu beschreiben. Befanntlich hat Justinus Kerner, der Weinsberger Arzt und Dichter, diese in Südwestdeutschland nicht seltne Vergiftung zuerst beschrieben (1817—1821).

Die politische Bewegung war anhaltend im Steigen begriffen. Am 19. März besuchte ich die große Volksversammlung in Offenburg. Ans dem ganzen Großherzogtum, namentlich ans dem Oberlande, ftrömten Lente herbei, zwei bis dreitausend, in der Mehrzahl Land= leute in ihren malerischen Bolfstrachten; Die Versammlung glich einem ichonen Bolfsfeste. Alles schwelgte in wonniger Erwartung des Mannafegens, ben ber plöglich angebrochene Bolferfrühling über bas Baterland ausschütten werde. Die Reden atmeten Zuversicht und besonnene Mäßigung. Belder, ber bewährte Rämpfer für Volksfreiheit und Bundegreform, mahnte nicht zu vergessen, daß die dentsche Berfassungsfrage nicht in bem südwestlichen Binkel am Rhein entschieden werden fonne. Sogar Beder, der ungestume Führer ber Roten, hielt seine Freunde von überstürzten Antragen gurud. Bedenklich war nur am Schluffe die Ernennung eines Landesausschuffes neben dem gejeglichen Organe der Boltsvertretung, der zweiten Rammer, und die Infammensehung des Ausschusses aus 16 Mitgliedern der äußerften Linken unter Führung Beders, er follte die errungnen politischen Schätze hüten und mehren. Allenthalben im Lande begannen fich Bolfsvereine zu bilden und übten sich Freiwillige in den Waffen, die Bereine wurden dem Landesausschuffe unterftellt.

Schon acht Tage nach dieser ersten großen Boltsversammlung, am 26. März, wurde eine zweite in dem Schloßhof zn Seidelberg abgehalten, die vorzugsweise von Bewohnern der rechts- und links- rheinischen Psalz besucht wurde und einen andern, entschieden revolntionären Charakter trng. Die Partei des Advokaten v. Strnve, der zum sauatischen Jakobiner geworden war, schickte von Mannheim ihre tollsten Brandredner herüber. Zwischen den Reden knalkte Schuß anf Schuß, nm die Ankregung zu steigern zu den Pansen trat ein junger Mensch in schwarzem Samtrock und Heckerhut, eine rote, weithin leuchtende Binde um den Hals, auf die Tribüne, die vor dem Bandshans ausgerichtet war, blickte erust und wichtig auf das Volk hernieder, das den weiten Hofraum ganz ansüllte, und erregte die allgemeine Reugier, worauf es abgesehen war. Es ist Blind, hieß es, einer der Getreuen des Bürgers Strnve!

Wie in allen Städten und Städtchen des Laudes, übten sich auch in Wiesloch viele junge Lente freiwillig in den Wassen: Freund Bronner und ich traten in ihre Reihen, exerzierten abends mit der Muskete und juchten die Ordnung zu erhalten; in dem benachbarten Walldorf

hatte man Ausschreitungen gegen die Juden begangen, in Wiesloch sie bedroht, aber es gelang uns, sie hier zu schützen. Unser Drillmeister war ein gedienter alter Soldat, der zwar als Handwerker in dem Städtchen sein kümmerliches Brot verdiente, jedoch noch immer mit ganzer Seele Soldat war. Stolz auf sein Amt und den Titel Leitmann — so lautete verdentscht der wälsche Name Lientenant — hatte er keinerlei politisches Juteresse oder Verständnis. Im Sommer 1849 zog er überglücklich an der Spitze seines Fähnleins ins Feld wider das Reichseheer, das an der Vergstraße in Vaden einrückte, und ging blindlings auf den Feind los; eine hesssische Angel streckte ihn tot zur Erde.

Mit der politischen Erregung wuchs auch der persönliche Haß der Parteien gegen einauder, es fehlte nicht an unerquicklichen Vorgängen und schlimmen Zusammenstößen. Als ich in der zweiten Hälste des April zum Heerdienst einberufen wurde, solgte ich gerne der Weisung, mich ungesännt bei dem Obersten des 1. Infanterie-Regiments in Rastatt zu melden.

Nach meiner Anfunft suchte ich zunächst einen Befannten, einen Oberlientenant der Garnison auf, um mich über die mir so gänglich fremden Verhältnisse zu erkundigen, ich hatte ihn bei seinem Bruder, einem meiner Universitätsfreunde, kennen gelernt. Er empfing mich freundlich, nur benuruhigte ihn ein garter Flaum, der sich seit furzem, ziemlich verspätet, auf meiner Oberlippe hervorgewagt hatte; es waren die ersten Sproffen eines Schnurrbarts. "Mein lieber Dottor." warnte er mich, "ich sehe zu meinem Leidwesen auf Ihrer Lippe einen reglementwidrigen Schnurrbart und rate Ihnen wohlmeinend, laffen Sie bas Ding noch heute entfernen. Sie ersparen bem Berrn Oberft morgen, wenn Sie sich melben, einen verdrießlichen Anblick und sich selbst ben ersten Verweis. Ich zweisle nicht, Sie teilen meine Meinung. Schnurrbarte eignen fich schlecht für gebildete Civiliften, am schlechtesten aber für Militärpersonen." Was durfte ich dagegen einwenden? Das Reglement befahl und der Flanm verschwand, doch fonnte ich nicht unterlassen, dem Herrn Oberlieutenant vorherzusagen, in wenig Wochen würden die Schnurrbarte wie Bilge beim Regen in der gangen Armee emporschießen.

Ich blieb nur furze Zeit in der Bundesfestung und erhielt an-

jangs Mai Besehl, mich zu dem Bataillon Leiblein zu versügen, das ich am 21. Inni mit dem Bataillon Holtz vertauschen mußte; beide waren zu einer Brigade abkommandiert, die in den Aemtern Offensburg, Lahr und weiter hinauf die Grenze zu überwachen hatte. Der Heckerputsch ging gerade zu Ende und zuletzt, am 27. April, war die dentschsfranzösische Legion unter Bornstein und Herwegh bei Dossensheim im Schwarzwald auseinandergesprengt worden. Wir zogen krenz und gner durch das Rheinthal, kamen bis Stausen hinauf und stießen nirgends auf Bewassnete, nur auf volle Schüsseln und Weinslaschen; die Wunden, die ich zu heilen fand, hatten einzig Vachus und Venus geschlagen.

Bei einem vorübergehenden Ansenthalt in Dffenburg begegnete ich in dem damals so berühmten Gasthose zur Fortuna, wo der Bessitzer, Herr Pfaehler, uns freigebig bewirtete, dem Oberlieutenant, der mich bei meinem Eintritt in das Heer mit den reglementarischen Gespflogenheiten bekannt gemacht hatte. Mein Schnurrbart war seitdem in größerer Schönheit ausgeblüht, auch ihn schmückte jetzt eine etwas struppige Pflanzung noch junger, borstiger Haare.



# Die Heerfahrt nach Holftein im August 1848.

Im Sommer 1848 wurde der deutschen Armee, die unter General von Wrangel in Schleswig-Holstein stand, eine, ans Abteislungen des VIII. Bundesarmee-Korps zusammengesetzte Division unter dem Besehle des württembergischen Generallieutenants von Miller zugewiesen. Die badische Abteilung bildete eine Brigade unter dem Kommando des Obersten von Roeder in der Stärke von 5 Batailslonen, je eines von den 5 Jusanterie-Regimentern zu 950 Maun, und einer Fußbatterie. Das Batailson Holy, dem ich als Feldarzt angehörte, war eines der ansgewählten sinste. Viele junge Lente, darunter auch einige Universitätsfreunde, hatten als Freiwillige in der Brigade Aufnahme gefunden. Aus den geträumten Lorbeeren in den meerumschlunguen Herzogtümern ist nichts geworden, keinen einzigen "dansse Landssoldat" bekam die Brigade zu Gesicht.

Der Abmarsch unsres Bataillons erfolgte von Rastatt am 13. August. Bei Tagesandruch stand es marschbereit und wir hätten wohlgethan, sofort aufzubrechen, denn es war noch fühl und ein heißer Tag in Aussicht, aber man hatte der Rastatter Bürgerschaft zugesstanden, die scheidende Truppe mit einem Abschiedstrumk zu bewirten. Als wir endlich ausrückten, brannte die Sonne schon recht warm auf die angeheiterten Köpfe. Gegen Mittag begannen viele zu wanken, schließlich lagen die Leute zu Dutenden längs der Straße. Ich hatte vollauf Arbeit, schnürende Riemen zu lösen, Ermattete und Ohnmächtige zu beleben, doch ging es ohne Todesfall ab.

Unter den Freiwilligen des Bataillons befand sich ein Theologe,

ber die Hochschule absolviert, aber sein Examen noch nicht gemacht hatte; seine Beidelberger Freunde nannten ihn, um seines trenberzigen und etwas ruppigen Wefens willen, den Forster. Er hatte fich int Frühjahr bei seinen Eltern, braven Pfarrereleuten in der Rabe von Freiburg, auf das Examen vorbereitet, als ber Aufstand fosbrach, Beder über den Schwarzwald marschierte und die Aufständischen Freiburg verbarrikabierten. Da litt es ihn nicht zu Sause; statt mit Gottes Wort auf der Rangel zu Frieden und Gehorsam zu mahnen, ariff er zum Gewehr und fampite auf der Barritade wider den Feind, der die Stadt erstürmte. Es gelang ihm, unversehrt zu entkommen, und seine Teilnahme an dem Kampse blieb verborgen. Aber der Bulverdampf, das Zijchen der Rugeln, die Anfregungen des Gefechts hatten unfrem "Förster" wohl gefallen, und als die badische Brigade gegen die Danen geschickt wurde, meldete er sich in Raftatt als Freiwilliger, um jur das Baterland an der Nordmart des Reichs zu itreiten. 3ch jab ibn mühjam im beigen Sonnenbrand baber marichieren, den schweren Tichato auf dem Haupt, die Last des Tornisters auf dem Rücken, die Denstete auf der Schulter; ich lud ihn ein, auf dem "Bilafterkaften", der Ambulance, aufzusigen, denn ich beforgte, er werde, der Austreugung noch ungewohnt, wie jo viele andre, zusammensinken. Er wies mich jedoch bestimmt ab und marschierte weiter, bis wir die eriehnten Quartiere in dem Städtchen Mühlburg bei Rarlernhe bezogen. - Raum hatte ich meine dringenbsten Geschäfte erledigt, so eilte ich, ihn aufzusuchen. Ich fand ihn gesund und gut aufgehoben, trante aber meinen Angen nicht: es war eine Stunde vergangen, und doch steckte er noch in voller Rustung und saß, mit Tichato und Tornifter, das Gewehr in der Band, eruft vor fich hinblickend, auf dem Rande des Bettes, das ihm für die kommende Racht zugerichtet war. Ich erschraf: "Um Gotteswillen, Förster," rief ich ihm zu, "bat dich ein Sonnenstich um den Verstand gebracht? was fehlt bir?" - "Nichts fehlt mir, aber ich ruhe und rafte nicht, bis ich mich an die Montur und Armatur gewöhnt habe!" - Der wackere Förster hat die Fahrt nach Holstein glücklich mitgemacht und sich an Montur und Armatur gewöhnt. Er ist 1849 über das große Wasser gesegelt und hat in der neuen Welt eine neue Beimat gesunden, nicht

als Prediger und nicht als Soldat, sondern bei einem friedlich ehr= samen, bürgerlichen Gewerbe.

Wir verweilten in dem Städtchen Mühlburg bis zum 16. August. Am 15. besichtigte Großherzog Leopold die Brigade in Karlsruhe.

Leider war die Völlerei bei den Truppen eingerissen, sie wurden allenthalben zu reichlich mit Wein bewirtet, darunter litt die Maundszucht. Um 15. abends vergriff sich ein betrunkener Soldat auf dem Wege von Karlsruhe nach Mühlburg an einem Lieutenant thätlich, dieser zog den Degen und durchbohrte ihm die Lunge. Ich leistete dem Verwundeten den ersten Beistand.

Erst am 19. Angust erreichten wir nach vier kleinen Tage= märschen das große Dorf Seckenheim bei Mannheim. Auf dem Marsch erzählte mir ein Korporal namens Groß, ein schöner Mann und ge= wesener Schanspieler, er sei weit in Dentschland herumgekommen, auch schon in Holftein gewesen. Man habe dort das beste Fleisch der Welt. aber die üppige holsteiner Rüche verlange einen starken Magen. seine sei gottlob der Aufgabe gewachsen. — In Seckenheim nahm das Abschiedtrinken fein Ende. Um 20. wurde abends nach Mannheim abmarschiert, um zwei Uhr nachts das Bataillon auf drei Dampsichiffe verladen und den Rhein hinab nach Röln spediert. Einer der Ober= feldwebel gab Befehl, man folle ihn erft bei Chrenbreitstein ans dem Schlafe wecken, er wünsche die berühmte Festung zu jehen, was auch geschah; am besten gefiel ihm an der Festung, daß man Reben um sie pflanze. Wir landeten bei sinkender Racht in Köln, fuhren am 21. mit der Bahn durch Rheinland und Westfalen nach Bückeburg, am 22. nach Harburg und am 23. morgens früh zu Schiffe über bie Elbe nach Altona, wo der Brigadestab bereits Quartier bezogen hatte.

Nach unser Ankunft erhielten wir Besehl, uns nicht anders als in Paradeunisorm auf den Straßen von Altona und Hamburg zu zeigen. Generalarzt Griesselich, der das Sanitätswesen der Brigade leitete, erteilte mir persönlich nebst andern Weisungen auch die, recht bald ein großes Feldspital zu besichtigen, das in Altona nen eingesrichtet worden war. Nachdem ich die nötigen Geschäfte in meinem Duartier besorgt hatte, vertanschte ich meine Dienstmüße mit dem Paradehnt der badischen Militärärzte, suchte das Feldspital auf, mit

bessen Einrichtungen mich ein junger, hier angestellter Civilarzt aus Hannover bekannt machte, und leukte dann meine Schritte nach Hamsburg, um hier mein verspätetes Mittagsmahl einzunehmen. Der Kollege begleitete mich bis zur Vorstadt St. Pauli.

Mein ärztlicher Varabehnt war ein prächtiger Schiffbut, geziert mit einem mächtigen Busche flatternder Hahnensedern, mit goldenen Treffen und zwei riefigen, über einander weithin glänzenden Rofarden, der dentschen, schwarzrotgolden, und der badischen, goldrotgolden. Er war das Entzücken der Dorfjungen gewesen, wenn ich in der badischen Beimat genötigt war, mit ihm auf dem Saupte durch die Ortichaften zu reiten, sie liefen mir bewnndernd nach und riefen: "ein General, ein General!" Wie ich jest bescheiden zu Fuße gegen das Thor von St. Pauli hinichritt, das von der Hamburger Rommunalgarde bewacht war, hörte ich plöglich den Posten ans Leibesfraften die Wache beraus= rufen. Die ganze Mannichaft stürzte zu den Gewehren und nahm Stellung zum Salutieren. Ich blickte hinter mich, nur zu sehen, went bas Salntieren gelten jolle, aber mein Begleiter belehrte mich : "Es gilt Ihnen, Berr Kollege, ober doch Ihrem Bute! Es find in letter Beit jo viele hohe Offiziere und uniformierte Pringen burch Samburg gekommen, Ihr Hut wetteifert mit den ichonsten, die man bis jest gejehen hat. Halten Sie sich jum Gegengruße bereit! Bebenken Sie bie große Chre, die unfrem Stande widerfährt!" Wir ichritten vorüber, Die Bache prafentierte, ich grußte mit Burbe. — Wie einft in Ischl mein Barifer Alapphut, verhalf mir an diesem denkwürdigen Tage mein medizinischer Paradehnt zu unverdientem hohem Ansehen. Doch ichon am nächsten Tage waren die Herrn von der Rommunalgarde über die Bedentung meiner Uniform beffer unterrichtet. Als mich mein Weg biesmal an ber Hanptwache ber Stadt vorbeiführte, fah ber Posten von ferne den leuchtenden Schiffhut, rief die Bache beraus und es stürzte die gesamte Mannschaft zu den Gewehren. Schon harrte ich der Ehren des gestrigen Tags, da umsterte mich der Rommandant der Wache flüchtig und wies die Truppe in ihr Lokal gurnd, nur ber Posten schulterte. Diesmal war ich ber Getäuschte.

Nachdem mich mein Kollege in St. Pauli verlassen hatte, begegnete mir ein Soldat meines Bataillons, ein gemütlicher Schwarzwälder, er hielt mich an und fragte: "Wissen Sie schon, Berr Feldargt. was dem Herrn Generalarzt zugestoßen ist?" — Ich verneinte und er= fuhr, er sei vom Pferde gefallen. Diese Rachricht regte mich nicht auf, der Soldat erzählte sie so ruhig und der Unfall verwunderte mich nicht; die Militärärzte waren meist schlechte Reiter, der lange Friede hatte ihrer Reitkunst, falls sie je reiten gekonnt, Gintrag gethan. Auch Griefselich hatte es, wie ich später erfuhr, verlerut, und sich erft furz bevor er nach Holstein abging, ein Pferd gekauft. Darum erkundigte ich mich gelassen, ob der Generalarzt Schaden genommen habe. "Es muß wohl so sein," erwiderte er, "denn das Pferd ist auf dem Daminthorwall mit ihm durchgegangen, weil es vor den Windmühlen geschent hat; aus dem Sattel geschlendert, ist er mit ben Sporen im Steigbügel hängen geblieben und eine Strecke weit hingeschleift worden." - "Um Gotteswillen!" rief ich entsett, "wo ist er?" - "Ich habe mitgeholfen, ihn auf die Dammthorwache zu tragen, er war bewußtlos und blutete aus den Ohren."

Der Soldat führte mich zum Dammthor. Da lag der Unglücksliche. Vor wenigen Stunden hatte er noch mit gewohnter Frische, gesund und heiter, mit mir gesprochen, jetzt lag er blaß und unbesinuslich auf der Pritsche, ein verlorener Mann, mit zerschmettertem Schädel, das erste und einzige Opfer dieses ruhmlosen Heerzugs! Gleich nach mir traf der Stadschirurgus der freien Stadt Hamburg ein, er hieß, wenn ich mich recht erinnere, Fleischmann. Er stand mir getreulich bei, wir brachten den Vernuglückten in das nächstgelegene Hospital, eine Stiftung der Freimaurer. Bald darauf erschien der Kommans dierende unsere Vrigade mit seinem Stad. Ich erhielt Vesehl, bei Griesselich bis zum nächsten Tage zu wachen. Die Vesimmung kehrte ihm nicht wieder. Er verschied am 31. August.

Am 25. August verließ unser Bataillon Altona. Wir marschiersten in kleinen Tagesmärschen durch das westliche Holstein über Pinnesberg, Elmshorn und Itehoe in die Gegend der Pöschendorfer Heide, wo die Kompagnien, die Duartiere häusig wechselnd, viele kleine, meist sehr arme Ortschaften bezogen. Der Stab, dem ich angehörte, war immer gut aufgehoben, zuletzt, vom 3. bis 16. September, in Mehlbeck, wo wir, insfolge des Wassenstillstands von Malmoe, Besehl zum Rückmarsch erhielten.

Der größte Teil des holsteinischen Landes, das ich bei dieser Gelegensheit kennen lernte, ist von der Natur wenig gesegnet. Sitten und Lebenssweise der Bewohner wichen von denen Süddeutschlands bedeutend ab.

An einem der Marschtage kam ich abends zu einem wohlhabenden, patriotischen Bauern ins Duartier, sein Gehöste war sehr ansehnlich, ich erhielt eine große Stude zugewiesen und gleich nach der Ankunft wurde mir ein prächtiges Stück gesalzenes Schweinesleisch vorgesest. Es hatte eine zolldicke Lage Speck und auf dem Speck lag singerdick Zucker und Zimmet. Ich schnitt den Speck mit dem Zucker und Zimmet weg und ließ mir das Fleisch gut schwecken. Als ich zu schlasen wünschte, schob man eine Schiedthüre von einem Verschlag in der Wand zurück, wo-rin ein Bett mit einer riesigen Eiderdunen-Decke lag. Mit Grauen beschante ich die Gruft, nahm das Vett ohne die Decke herans auf den Boden und schlief vortressslich.

In Elmshorn, auf dem Rückmarsch, lud ein patrivtischer Hufsichmied den Stab zu Tische. Wir bekamen eine dicke Reissuppe, mit Ingwer verschwenderisch gewürzt, einen sastigen, mit Gewürznelken reich gespickten Rinderbraten, schönen Lattich mit Nahm und Zucker ohne Det und Essig angemacht und mit Scheiben von harten Giern belegt, dazu guten Rotwein.

llebel erging es mitunter den Kompagnien auf den armen Dörsfern und Gehöften der Heide. Die Naturalverpstegung der Truppen war noch nicht eingeführt und wir waren auf die Duartiergeber ausgewiesen. Besonders schlecht ging es geranme Zeit der dritten Kompagnie, der unser Korporal Groß angehörte, der schöne, ehemalige Schanspieler. Bei einem ärztlichen Besuche, den ich der Kompagnie abstattete, beklagte er sich bitter bei mir. Der vorher so bluhende Mann hatte eingesallene Wangen und einen ausgetriebenen Leib, er lag bei einer alten, armen Witwe auf Stroh im Duartier, sie pslegte ihn nach besten Krästen und seste ihm dreimal täglich Kartosselu in der Schale mit Buttermilch vor. Ich beklagte ihn: "Korporal! Sie hatten recht, als Sie mir auf dem Marsche nach Seckenheim prophezeiten, daß die holssteiner Küche einen guten Magen verlange, aber trösten Sie sich, es geht das Gerücht, wir sollen in die setten Marschen gelegt werden, wo es wieder Rinderbraten giebt und guten Wein!" Unsere Leute

konnten hier nicht einmal Schnaps auftreiben. Vielen Offizieren ging es gleichfalls schlecht. Ein Hauptmann unste das Schlafgemach mit der Familie des Quartiergebers teilen; Vater, Mutter, eine Tochter und der Hauptmann schliefen in derselben Stube in zwei getrenuten Wandverschlägen.

An einem schönen Septembertag war große Juspektion der Division v. Miller durch den Höchstkommandierenden der Armee, General v. Wrangel; die badische Brigade bildete den rechten Flügel der Aufstellung. Der berühmte General "Drauf", wie ihn seine Solbaten nannten, kam im Wagen angefahren, trug aber riefige Reiterstiefel, in denen er fast versank. 2013 er die Reihen umsternd durchschritt, mochten die großen Stiefel die Spottluft einiger leichtfinnigen Pfälzer gereizt haben, sie lächelten, der alte Sandegen aber vertrieb ihnen bas "Ihr lacht?" donnerte er sie an, "wartet, ihr Bürschchen, ich will euch das Lachen vertreiben. Ihr seid verwöhnt, bei euch zu Hanse hattet ihr Fleisch und Wein, hier, in Holstein, bekommt ihr noch Speck und Schnaps, ich werde ench nach Jütland schicken, dort follt ihr bei Wasser und Brot im Biwak liegen!" - Die Rede verbreitete Schrecken. Konnte das Fasten noch ärger werden, als auf ber Holsteiner Heide? — Blücklicherweise blieb es bei der Drohung. Es fam der Befehl, nach Baden heimzumarschieren, nur ein Bataillon, das Oberstlientenant v. Vorbeck kommandierte, unßte in den Herzog= tümern zurückbleiben und überwintern. Der Arzt dieses Bataillous, ein Dr. Wallerstein, der in Karlsruhe in Garnison stand, und Frau und Kinder, auch Privatpragis hatte, klagte mir bei einer zufälligen Be= gegnung, wie ungern er bleibe. Ich erbot mich, mit ihm zu tauschen, er wandte sich nach Karlsruhe, ehe aber die Genehmigung dazu ein= traf, war ich mit meinem Bataillon auf dem Marsche durch das König= reich Hannover, die Cholera war in der heimfehrenden Brigade aufgetreten und ich durfte mein Bataillon nicht verlaffen.

Wir hatten die schlimme Seuche in Hamburg aufgelesen, in dessen Vororten die Truppen einquartiert worden waren, ich lag am 19. und 20. September mit einem Teil unsres Bataillons in Horn. Den größten Teil des 19. brachte ich in Hamburg zu und besuchte mit Dr. Cohen das allgemeine Krankenhaus, sah vormittags 40 Cholerakranke und wohnte

nachmittags 6 Sektionen bei. Am 21. fuhr das Bataillou nach Harsburg, um hier zu übernachten; als ich mich eben gelegt hatte, holte man mich zu zwei plötlich von der Cholera besallenen Soldaten, bei denen ich die gauze Nacht bis zum Abmarsch des Bataillous am Morgen verweilte. Mein Lehrer Pseuser und viele Aerzte sahen damals in der Eindickung des Blutes, als Folge der riesigen Wasserverluste durch die Ansleerungen, die Ursache des tödlichen Verlauss im Choleraansall; er hatte uns deshalb, um das Blut dünner zu machen, Aderlässe emspsohlen. Ich besolgte den Rat, unerleichtert starben die beiden armen Burschen bald nach unserem Abmarsch. Es waren die einzigen Aberlässe, die ich bei der Cholera zeitlebens gemacht habe.

Bu Lüneburg hatten wir am 24. Ruhetag. Die Bürgerwehr feierte an diesem Tage das West ihrer Fahnenweihe und lud uns gn einem Ball ein. Auf dem weiteren Mariche über llelzen nach Sannover und in Hannover felbst, von wo uns die Bahn am 29. nach Röln brachte, melbeten sich uoch zwei Cholerafrante, die wir zurücklassen mußten. Auch Freund Förster schlevvte sich, unterstüßt von einem andern Freiwilligen, bei der Absahrt von Sannover frank an den Balmhof; er litt an Cholerine und bat mich ftehentlich, ihn nicht zurückzulaffen. Ich legte ihn auf Stroh in ben Gepadwagen und nahm ihn mit, er nahm Dpinm und genas. In Röln famen wir nachts 2 Uhr an. Unfre Leute mußten in einer übelriechenden Reitschule auf ichlechtem Stroh ohne Abendbrot zwei Stunden zubringen, bis Reveille geschlagen wurde und wir die Dampsichiffe gur Mahrt rheinauswärts besteigen konnten. Die badische Infanterie trug damals Mäntel aus weißen Schaffellen; als bas Bataillon in die Reitschule getrieben wurde, wie eine Schafherde in die Burbe, begannen die Lente gu bloten, worüber unfer guter alter Major außer fich geriet, aber was war dagegen zu machen?

Der letzte Mann, der an Brechruhr schwer erkrankte, meldete sich gerade bei der Absahrt auf dem Dampsichiss, wir mußten ihn mitnehmen und konnten ihn erst in Coblenz aus Land bringen, wo er in das Militärspital getragen wurde. Er genas nach einigen Tagen, aber sein Warter erkrankte und erlag der Senche in 20 Stunden. Bis dahin war kein Fall von Cholera in Coblenz vorgekommen.

Der Bafferstand war niedrig, die beiden Schiffe, die uns aufwärts trugen, kamen umr bis St. Goar und Goarshaufen. Der Stab übernachtete in Oberwesel. Um nächsten Tag marschierten wir nach Bingen, setzten hier über ben Rhein nach Rübesheim und nahmen Dnartier in Geisenheim, wo ich in der Familie eines Freundes einen angenehmen Tag verlebte. Dann ging es durch den Rheingan nach Mainz, von da mit der Bahn nach Frankfurt; ich verbrachte hier einige Stunden mit Scheffel; den 2. Oktober fuhren wir nach Beidelberg und den 3. über Karlernhe und Raftatt, an beiden Orten offiziell begrüßt, nach Ettenheim. Sier blieben wir acht Tage und marschierten dann nach Lörrach und Umgegend. Am 21. September waren Struve und Blind von der Schweiz ans nach Lörrach gekommen, hatten die Republik proflamiert, ihre bewaffneten Saufen aber waren bei Staufen zersprengt und sie selbst auf der Klucht gefangen genommen worden. Die Grenze wurde deshalb gegen erneute Einbrüche in den Rheinwinkel bei Bafel von einer badischen Brigade bewacht, zu der das Bataillon Holy stoßen sollte.

Der heiße Sommer hatte gnte Tranben gezeitigt. Schwer bestadene Wagen mit jungem Wein begegneten uns in Menge, als wir durch die obere Markgrafschaft nach Lörrach hinaufzogen. Vor jedem neuen Wagen erscholl der Ernß der vergnügten Soldaten: "Uchtung, Vataisson! präsentiert das Gewehr!"



### Der Winter 1848 49 in Törrady.

Am Oftober 1848 wurde ich vom Feldarzt zum Oberarzt befördert. Als solcher blieb ich den ganzen Winter im Bataillon Holtz, dessen Stad in Lörrach lag, einige Wochen im Dezember ansgenommen, wo das Bataillon in die Ortschaften am Mhein zwischen Grenzach und Wehr verlegt wurde.

In Lörrach war ich gut anigehoben. Ein bort aniässiger schweizer Fabrikbesiger, Rudolf Hoser, nahm den Abjutanten des Bataillons, Oberlientenant Specht, und mich in sein Haus, wir wurden wie Freunde der Familie gehalten und sind zeitlebens bestenndet geblieben. Ich stand mit den Offizieren in angenehmem Verkehr und schloß mit einigen von gleichem Alter danernde Freundschaft. Meine ärztliche Thätigkeit bestiedigte mich, sie beschränkte sich nicht mehr auf das trost-lose Einerlei des Bataillonsdienstes; der Rommandant der Brigade, Oberst von Rottberg, überwies mir das in Lörrach nen eingerichtete Feldspital zur Besorgung.

Zwar kam bald nachher ein Regimentsarzt zur Brigade, dem die Oberleitung des Feldspitals zustand, er ließ mich jedoch frei schalten und kam nur ab und zu, um nachzusehen. Er war ein guter, alter Herr, der in der laugen Friedenszeit allmählich gebrechlich und schwachsichtig geworden war, an einem Ange sah er nicht viel und am andern wenig mehr. Unr so lange ich abwesend war, machte er statt meiner die tägliche Bisite. Dabei bereitete ihm sein schwaches Gesicht ein ärgerliches Mißgeschick, wie mir der Feldscher, der den Kundgang mitmachte, nach meiner Kücklehr erzählte, als ich den Spitaldienst

wieder übernommen hatte. Die Geschichte wäre heute unmöglich, das mals lag kein Grund vor, sie zu bezweiseln. Der Regimentsarzt hatte einen Soldaten entlassen und das Bett, worin dieser gelegen, war das durch frei geworden. Diese Entlassung war dem alten Herrn entsfallen, obwohl er sie selbst versügt hatte, er trat an das leere Bett und stellte die gewohnte Frage: "Maier, wie geht es Ihm?" Da keine Antwort erfolgte, wurde er unwillig und rief in das Bett hinein: "Maier, geb' Er Antwort und streck' Er die Zunge herans!" Die Soldaten ringsum in den Betten freuten sich königlich. "Herr Regismentsarzt," erlandte sich der Feldscher zu erinnern, "der Mann ist entlassen!" "Das mußten Sie mir gleich sagen," murrte der Regimentssarzt und ging weiter.

Ich machte in jenem Winter nütliche Ersahrungen über vorsgeschützte Krankheiten. Jusolge der gelockerten Manneszucht nahmen die Ausschreitungen der Soldaten zu; teils um den wohlverdienten Strafen zu entgehen, teils um dem Dienste sich zu entziehen, täuschten sie Krankheiten vor. Ginen merkwürdigen Fall von simulierten Krämpfen will ich mitteilen.

Eines Abends holte mich eine Ordonnang aus einer Gesellschaft von Offizieren auf die Hauptwache und berichtete, man habe einen Soldaten eingebracht, ber betrunken, in einem Weinhaus großen Lärm gemacht und Unfug verübt habe, er liege jett in furchtbaren Arämpfen auf der Wache und dem Unteroffizier icheine der Zustand bedeutlich. Ginige ber jüngeren Difiziere begleiteten mich, das Schaufpiel, das sich uns darbot, war wirklich erstannlich. Der große, starke Mensch lag auscheinend bewußtlos auf dem Boden in heftigen Arampfen, mit verzerrtem Gesicht und blinzelnden Augen. Sein Leib flog, mit großer Kraft geschlendert, im Bogen auf und nieder, er schlug mit den Urmen um sich, bengte und streckte auch die Beine stoffweise mit ungewöhnlicher Kraft. Daß es sich nicht um Epilepsie handle, ließ sich sofort feststellen, die Bupillen reagierten gegen bas Licht, auch glichen die Krämpfe feiner der befannten Formen. Es ftand bei mir fest, der Mann simuliere, nur war mir die Rraft und Geschmeidigkeit seines Leibes in hohem Grade auffallend. Die Zuschauer, mit Ginschling ber Offiziere, waren voll Mitleids und fürchteten bas Schlimmfte.

Ich fannte den Soldaten, er war frank im Hojpital gelegen und mir In Danke vervillichtet, hatte fich dort auch gut aufgeführt und ichien mir tein bofer, unr ein leichtsinniger Menich. Zunächst bernhigte ich die Umstehenden, verhieß Beilung und befahl, mir eine Gießtaune falten Baffers vom Brinnen zu holen. Dann, erklärte ich mit lanter Stimme, würde ich bas Saupt bes Mannes im Strahl begießen, hoffentlich genfige diejes erprobte Verfahren, ihn herzustellen. Man brachte das Baffer, ich nahm die Ranne gur Hand, und wiederholte die Drohung, boch verfing sie nicht und ich hielt mich nicht für berechtigt, sie auszuführen und das eistalte Baffer über den schweißtriefenden Menschen mit bem starkflopfenden Bergen auszugießen. Sein Rausch war vifenbar nicht gang vergangen, feine Burechnungsfähigfeit gemindert und meine ärztliche Pflicht verbot mir, seine Gesundheit gu gefährden. Was aber thun? Ich wollte meine Diagnoje zweifellos ficher ftellen und verfiel im festen Bertranen, daß ber Dann mir bantbar ergeben fei, auf ein Mittel, das mich bos gefährdete, wenn meine Voranssehung mich betrog. Ich machte mir an feinen Fußen, er. lag auf dem Boden, zu ichaffen und stellte mich jo, daß er mich bei ben Bewegungen seiner Beine treffen mußte, er wich aber geschickt ein wenig aus und schoute mich. Jest meiner Sache völlig gewiß, befahl ich, ihn in das Arrestlokal zu bringen, auf Stroh zu legen, die Thure gu ichließen und erft morgens zu offnen, wenn ich wieder fame. Es geschah. Um Morgen hatte ber Soldat seinen Rausch ausgeschlafen. Er wollte mir weiß machen, daß er an dem fallenden Weh leide. Ich jagte ihm, er habe mich gestern abend geschont, als ich mich an seine Ruße stellte, dafür wolle ich ihn bente beim Rapport schonen und alles auf Ronto bes Weines ichieben; wenn er aber die Rrampf= tomödie wiederhole, jo würde ich mit der gangen Wahrheit berausrücken.

So weit war die Sache flar gestellt, aber es sehlte noch das Töpselchen auf dem i, das mir der Feldscher verschaffte: die unsgewöhnliche Muskelkraft und Gelenkigkeit verdankte der Simulant seinem Veruse, er war Seilkanzer.



### In Schleswig-Holftein 1849.

Ende März wurde das Bataillon nach Kandern und den umliegenden Orten verlegt. Am 14. April abends empfing ich den Befehl, unverzüglich nach Schleswig aufzubrechen, um den Dberarzt bes Bataillons v. Borbeck, Dr. Wallerstein, deffen ich oben gedacht, zu ersetzen und mich zunächst auf dem Kriegsministerium in Karlsruhe zu melben. Schon während bes Winters hatte ich, auf Anfrage seitens dieser Behörde meine in Holstein gegebene Erflärung, mit Ballerstein tauschen zu wollen, erneut, auch zweimal Befehl erhalten, nach den Herzogtümern abzureisen, aber jedesmal gleich nachher Gegenbefehl; einmal hatte ich schon zur Abfahrt bereit im Wagen gesessen. Mert= würdiger Weise hatte Wallerstein die Erlanbnis erhalten, nach Karlsruhe zurückzukehren, ehe Ersat für ihn eingetroffen war, obwohl der Krieg nach Ablauf des Waffenstillstandes sicher in Aussicht ftand. In der That empfing das Bataillon v. Porbeck schon am 6. April die Blut= taufe bei Ulderny im Sundewitt. Es hatte sich tapfer geschlagen und 30 und etliche Mann an Toten und Verwundeten gehabt.

Der Abschied von dem Bataillon Holtz zeigte mir, daß ich bei den Difizieren und der ganzen Mannschaft wohl gelitten war. Man brachte mir abends ein Ständchen, und mehrere Difiziere, mein alter Major selbst und sein Adjutant, begleiteten mich am andern Morgen an den Bahnhof in Schliengen.

Auf dem Kriegsministerium in Karlsruhe erhielt ich Paß und Geld für die Reise, auch die Erlaubnis, in Wiesloch Abschied von meinem Vater zu nehmen. Ich nahm mit Diener und Pferd denselben Weg

nach Holstein, wie im Jahre zuvor. Von Altona brachte mich die Bahn, die nordwärts bis Rendsburg führte, in diese Festung, wo ich ersuhr, daß das Bataillon v. Porbeck in der Umgegend von Eckernsförde stehe. Ich stieg zu Pferde und erreichte die kleine, durch das Seegesecht am 5. April plößlich berühmt gewordene Stadt, am Abend. Ein guter Gasthof nahm mich für die Nacht auf.

In Edernförde fah ich zum erstemmale bas Meer und borte jein klagendes Ranichen. Auf bem grünen Spiegel ber langgestreckten Bucht lag nahe der Stadt am nördlichen Ufer die eroberte Fregatte Gefion, weiter drangen in der Bucht das Wrack des Linienschiffs Christian VIII. Diese Schiffe hatten zu den schönften der dänischen Flotte gehört; begleitet von einem Dampfer, hatten sie Truppen in Edernförde landen follen, aber die Stadt wurde durch zwei Strandbat= terien mit holfteinischer Artillerie tapfer verteidigt. Die Schiffe beichpffen die Batterien und die Stadt vergebens, fie versuchten gur offnen Gee gurndgnjegeln, aber ein widriger Bind bielt fie fest, nur der Dampfer entfam, die beiden Kriegsschiffe mußten sich übel gugerichtet ergeben. Che es gelungen war, ihre Bejagung gang an bas Land zu ichaffen, brach auf Christian VIII. Fener aus und drang in Die Bulverkammer. Das riefige Schiff flog in die Luft und 200 Dänen mit ihm; der taufere Unteroffizier Prenger, von den holfteiner Ranonieren, der die Geschütze der Sudbatterie geschieft gerichtet hatte und auf das Schiff gekommen war, um die Dänen retten zu helfen, hatte das gleiche Schickfal; 1200 Gefangene wurden von ben beiden Schiffen gemacht.

Mit einem holsteinischen Militärarzte bestieg ich die Gesion. Noch immer klebte Blut an den Wänden und zahlreiche Löcher und zerssplittertes Gebälf zeigten die Wege, welche die holsteinischen Angeln durch den Schisseleib, die Masten und Raaen genommen hatten. Von den 48 Kanonen der Fregatte sah ich noch ein Dutend, die andern waren bereits nach Rendsburg gebracht. Wir tranken auf dem Verdecke dänischen Punsch und stießen an auf serveres Glück der deutschen Wassen.

Um Ufer lagen überall zerstrente Trümmer des Linienschiffs. Ich fand einen angeschwemmten, vom Salzwasser gebleichten, von der Sonne getrochneten Brief eines Matrosen Christian VIII.; mein der dänischen Sprache kundiger Kollege übersetzte mir ihn, der Brief

war kurz vor dem Treffen geschrieben. Der arme Bursche berichtete seiner bekümmerten Mutter, daß es ihm gut ergehe. Jetzt schlummerte er vermutlich im Seetang oder die Leiche war bereits heransgesischt und ruhte auf dem Friedhose. Die Leichen der in die Lust Gesprengten waren alle in den Seetang getrieben worden, an manchen Tagen wurden 6—8 heransgeholt. — Ich hob ein Stück Segelstange am User auf, ließ mir davon in der Stadt einen Briesbeschwerer machen und drei Kartätschenkugeln darauf besestigen, die das Linienschiss in die Stadt geschlendert hatte. Ich besitze das Andenken noch, meine einzige Trophäe ans jenem Kriege.

Der Stab des badischen Bataillons lag auf dem Gute Wolfshagen. Ich meldete mich nachmittags bei dem kommandierenden Oberstlieutenant v. Porbeck, einem Manne in den Vierzigen, von vornehmer Haltung. Schon am folgenden Tage erteilte er mir den willkommenen Anstrag, die Feldspitäler in Rendsburg, Schleswig, Flensburg und auf dem Rückweg in Eckernförde zu besuchen. Ich sollte mich nach unsern badischen kranken und verwundeten Soldaten umsehen und einen Bericht für das Kriegsministerium in Karlsruhe über das Ergebnis meiner Reise erstatten. Ein Lientenant nahm teil an der Fahrt, er hatte die Ansgabe, das ärarische Sigentum, das die Verstorbenen in den Spitälern hinterlassen hatten, zu sammeln.

Am nächsten Morgen reisten wir ab und legten den ganzen Weg auf requirierten Fuhrwerken zurück. Mein Begleiter war einer von den Lientenants, die man im vergangenen Jahre auf das Drängen der Radikalen aus Unteroffizieren zu Offizieren befördert hatte. Es waren tüchtige Lente darnuter, mein Begleiter aber war in der Lientes nantsellnisorm Feldwebel geblieben, ein "Commissientenant." Seine allgemeinen Kenntnisse gingen über die eines ehrsamen Schuhmachers jener Zeit nicht hinans, eine Unterhaltung mit ihm war numögslich, für die Anfgabe aber, nach den Monturs und Armaturskücken zu sehen, war er der rechte Mann. Alles andre ließ ihn gleichzgiltig, überall trieb er zur größten Eile, als ob uns der Feind auf den Hacken säße.

Unterhaltender als mein Begleiter war die breite, friegerisch belebte Heerstraße von Rendsburg nach Schleswig und Flensburg. Gleich unter

den Thoren Rendsburgs sperrte ein langer Artilleriepark den Weg. Un Munitions- und Proviantfolonnen mußten wir häufig langfam vorüberfahren. Soldaten fast aller Bundestontingente und Waffengattungen zogen bes Wegs, eine bunte Mufterfarte von Uniformen, fein Diffizier fannte fich barin ans. Biele ber begegnenden Solbaten famen ans den Sospitälern oder suchten sie auf. Es war ein Sin= und Ber= fluten von den Standorten der Truppen zu den Lazaretten und von Diesen gurnick gu jenen. Die meiften tamen ans ber Schmierseife ober gingen hinein, ber zehnte Teil unfres Bataillons erwies sich gewöhnlich bei den Wochenvisitationen reif für dieje Rur. Jenseits von Schleswig stießen wir auf dänische Befangene unter holfteinischer Bedeckung, fie tamen aus Jutland, wo die junge Urmee der Holfteiner mehrfach siegreich war, namentlich bei Rolbing am 23. April einen glänzenben Sieg erfocht. Darüber ging ein großer Jubel durchs Land, aber die Rehrseite der Medaille zeigte die vielen befimmerten Gesichter ber Bater, die in den Postwagen aus den Flensburger und jütischen Hofpitalern von ihren verwundeten oder ben Bunden erlegenen Sohnen heimfuhren.

Auch die Wirtshäuser, Arüge geheißen, die an der Landstraße lagen, boten Neues. Neben schlechten Schnäpsen und noch schlechterem Bier und Wein schenkten sie Meth aus. Ich habe ihn jedoch nicht gefostet, mich gelüstete nicht nach dem Tranke Walhallas.

Für Hospitäler und Pilege der Verwundeten und Aranken war ausgezeichnet gesorgt. Die großen Verdienste von Langenbeck und Stromener um den Sanitätsdienst in den Herzogtümern 1848 und 1849 und um die Ariegschirurgie überhaupt, sind unvergessen. — Ich sand in Rendsburg für Aranke und Verwundete sieben Hospitäler mit 700 Vetten und sur Lassanten eines mit 80 eingerichtet, in Schlesswig saßten sechs Hospitäler 600 Vetten, in Fleusburg zehn Hospitäler tausend. Außerdem hatte man in Hadersleben, Apenrade und Christiansseld welche hergestellt. Die Sachsen und Baiern, die am 13. April bei der Erstürmung der Duppeler Schanzen große Verluste erlitten hatten, behandelten ihre Verwundeten in eigens von ihnen eingerichsteten Häusern. Dazu kamen noch zwei kleine Hospitäler in Riel mit 160 Vetten und ein großes Lazarett in Altona mit tausend.

Die Verwundeten von Ulderup waren nach Fleusburg gebracht worden; vier waren ihren Wunden erlegen, zwei noch in Gefahr, die anderen guter Dinge und voll Sehnsucht nach ihren Kameraden im Bataillon.

Ich ging in Flensburg auf den schön gelegenen Friedhof; man hatte den gefalleuen Kriegern ein besonderes Viertel eingeräumt. Da lagen die Feinde versühnt im Tode beisammen. Auf allen Grabhügeln wehten kleine Fahnen, deutsche, schwarzerotegold, holsteinische, blane weißerot, prenßische, schwarzeweiß, und Danebrogs mit weißem Krenz auf rotem Grunde. Die Flensburger, zu zwei Fünfteln Deutsche, zu drei Fünfteln Dänen, waren unermödlich im Schmücken der Gräber mit Blumen, Schleisen und Kränzen. Ununterbrochen strömten Leidetragende aus und ein, in vielen Augen standen Thränen.

Mit großem Interesse besuchte ich in Eckernförde das "Invalidens lazarett", wo die dänischen Verwundeten der Gesion und Christian VIII. von dänischen Aerzten behandelt wurden. Es lagen noch gegen fünfzig darin. Die Wunden waren meist durch Holzsplitter verursacht und viele waren ganz schanerliche Riswunden der Weichteile und Splitterbrüche der Knochen. Die dänischen Aerzte schienen mir tüchtige Leute. — Anßer diesem Lazarett befanden sich in Eckernförde noch zwei Hospitäler für die deutschen Truppen, sie waren nur schwach belegt und von dem Tressen am 5. April sanden sich nur noch drei Verwundete vor, zwei holsteinische Kanoniere und ein fürstlich reußischer Füselier.

Nachdem ich diese Aufgabe gelöst, hatte ich keine Thätigkeit mehr, die mich befriedigte; ich beneidete meine Kollegen, die in den Hospitälern unter der Leitung ausgezeichneter Chirurgen reiche Ersfahrungen sammeln konnten. Das Bataillon zog, ohne Ausssicht, mit dem Feinde zusammen zu stoßen, faullenzend auf den setten Gütern an der Ostküste umher. Die einzige chirurgische Operation, die ich aussichtete, war die Amputation des Oberarms eines unsere Solsdaten, der mit seinem Gewehr auf unerlaubter Jagd durch eine Hocke geschlüpft war, einen sog. Knick, wobei die Ladung sosging und ihm den Knochen zerschnictterte. Wir waren einer Brigade unter dem Kommando des Herzogs Ernst von Koburg zugeteilt, die, aus thüringischen und süddeutschen Truppen buntscheckig zusammengesetzt,

die Aufgabe hatte, die Küste zwischen der Schlei und dem Kieler Hafen zu sichern. Die Dänen aber hüteten sich, nach ihrer furchtsbaren Niederlage bei Eckernsörde, nochmals hier eine Landung zu versuchen, somit konnten uns keine Lorbeeren blühen. Die Dänen begnügten sich mit der Beobachtung der Küste und der Sperrung von Handel und Verkehr mit ihren wenigen Kriegsschissen. Insgrimmig sahen wir ihr Linienschiss Stjold, die Fregatte Freia und den Dampser Hella vor dem Kieler Hasen und der Mündung der Schlei krenzen, und knirschten vor Empörung über die schimpsliche Ohnmacht Deutschlands zur See.

3war hatten die Holfteiner eine Flotille im Rieler Safen gebant und bemannt. Sie besagen sechs Ranonenboote und einen fleinen Schranbendampfer, ben Bouin. Sie faßten ben Plan, mit biefen Schiffen die Freia, die gerade vor dem Safen lag, zu überraschen und wegzunehmen, aber der Bejehlähaber des Unternehmens war seiner Unfgabe and Mangel an Mut ober Geschick nicht gewachsen. Wir waren gerade in Altbülf am Eingang des Rieler Safens beim Frühftud, als ich bentlich schießen borte; man lachte mich aus, als ich bies behauptete, aber ich behielt recht. Es folgte immer deutlicher Schuß auf Schuß und die gange Wejellichaft eilte burch bas Wehölz, bas ben Sof Altbülf vom Meere trenut, ans Ufer. Ich hatte jest Gelegenheit, vom Land ans einem Seegesechte auzuwohnen. Das Manövrieren ber Ranonenboote nahm sich gar hübsch ans, fuhrte aber zu feinem Riele. Es wurde viel Bulver von den Holfteinern vergendet, mahrend Die Danen nur selten ichoffen, als ob sie ben Keind verachteten, aber besier trafen. Gie schickten bem Bonin einen Schnft in die Schraube und zwangen ihn, nach Riel heimzufehren. Der Dampfer Befla holte jest noch den Stjold herbei. Es war ein schoner Aublick, als bas majestätische Linienschiff mit vollen Segeln heraufuhr. Die Ranonenboote fuhren in den Rieler Safen gurndt und betrübt ging ich nach Saufe.

Die Quartiere, die wir bezogen, lagen alle im dänischen Wohld: der Edelhof Wolfshagen, Knoop, von wo ich mehrmals Kiel besuchte, Altbülf, Angustenhof, Hohenlied, Windebn und Edernsörde. Der Herzog von Koburg wohnte in Gettorf und lud uns eines Abends zum Maiwein. Nur einmal marschierten wir über den dänischen Wohld

hinans nach Schwansen und Angeln. Vom Kirchturm in Kappeln sah man die dänischen Kriegsschisse; sie setzten nachts Boote aus und holten sich frische Milch vom Lande und die neuesten Nachrichten. Die anglischen Dörfer an der Küste waren dänisch gesinnt, die im Binnensande deutsch. Mein Duartiergeber in Kappeln war ein reicher Käsehändler und deutscher Patriot. Er hatte eine große schwarz-rot-goldene Fahne herausgehängt, worauf die Worte standen: "vivat! es sebe die Freiheit!" Er tischte mir eine gute Mahlzeit auf und zum Nachtisch sechsersei Käse in allen Farben. Den Kückweg nach Eckernsörde nahmen wir über Missunde, wo eine Brücke über die Schlei führte.

In der Nacht vom 5. auf den 6. Juli gelang den Dänen der Neberfall bei Fridericia und erlitt die holsteinische Armee jene furchts dare Niederlage, die das ganze Land in tiefe Traner stürzte. Die Armee war der Stolz der Holsteiner gewesen. Sie hatten die allsgemeine Wehrpslicht eingeführt; vor der Erhebung der Herzogtümer hatten dem Heere unr die Aermsten angehört, jest umfaßte es die ganze waffensähige Jugend; früher verachtet, von den Dänen kommandiert und geprügelt, stand es jest im Ansehen und hatte bei Kolding und Gudsoe die an Zahl überlegenen Feinde geschlagen. Darum suhr die schreckliche Kunde von Fridericia in Hütten und Schlösser nieder, wie ein vernichtender Wetterschlag; es gab in Holstein kann eine Famisie, die nicht in einem ihrer Angehörigen schmerzlich getroffen wurde.

Schlimmer noch war die Kunde, die bald nachher durch das Land ging: Preußen hatte am 12. Juli einen schmählichen Wassenstillsstand mit Dänemark abgeschlossen und zunächst Schleswig preiszegeben. Ein Jahr später kam Holstein an die Reihe, die Schamröte steigt uns Alten noch heute ins Gesicht, wenn wir der Geschichte jener schmachsvollen Jahre gedenken. Die schleswig holsteinische Frage war der Angelpunkt der deutschen Politik, an ihm septe Bismarck seinen Hebel mit Meisterschaft an und sprengte den jämmerlichen Bundestag aus den losen Fugen.



# Widerwärtigkeiten und Beimkehr.

Mm 11. Mai, einige Wochen, nachdem ich die Heimat verstassen, nahm die Menterei des badischen Heeres in Rastatt ihren Unstang, verbreitete sich von da wie eine ansteckende Seuche über alle Standorte im Großherzogtum und verhalf der Umsturzpartei zum Siege. Sie ergriss sastliche Truppenteile, der Großherzog und die meisten Offiziere verließen das Land. Der Trinmph der Revolution währte nicht lange, die Niederlage der Ausständischen bei Waghäusel am 21. Inni bereitete ihr ein Ende mit Schrecken.

Wie konnte es kommen, daß die badische Armee, wie auf einen Schlag, Pflicht und Eid vergaß, alle Mannszucht abwarf und mit Sack und Pack ins Umsturzlager überlief, nachdem sie doch noch im Jahr zuvor bei den Aufständen von Hecker und Struve sich völlig zuverlässig erwiesen hatte? Der Ursachen waren es mehrere und es verlohnt sich, sie genan zu kennen.

In Baden bestand die Konscription, die Wohlhabenden kounten sich vom Militardienste loskausen, sog. Einsteher traten sur sie ein. Die Einsührung der allgemeinen Wehrpslicht machte dem Einstands-wesen ein Ende; die badische Regierung schafste es ab, nachdem sie die deutschen Grundrechte anerkannt hatte, die vom Parlament in Franksurt ausgestellt und von der Reichsregierung verkündet worden waren. Visher waren es sast nur gediente Soldaten gewesen, die Einstandsverträge abgeschlossen hatten, die meisten Unterossiziere waren Einsteher, sie konnten, wenn sie aus dem Heere schieden, mit dem erwordenen Kapital bürgerliche Geschäfte gründen. Die Nenderung

schädigte die Unterofsiziere und erregte große Unzufriedenheit, die Resgierung versprach Entschädigung durch Löhnungszulagen, sänmte aber zu lange mit der Erfüllung ihres Versprechens.

Ein zweiter Grund lag gleichfalls in einer Verfügung der Reichs= regierung, der die badische nachkam, die Anshebungsziffer wurde von 1°0 auf 2°/0 erhöht. Dadurch kamen auf einmal zu viele Rekruten ins Heer, Leute, der Manneszucht ungewohnt und der Verführung leicht zugäng= lich. In vielen Köpfen gärte es von unverdanten Freiheits= und Gleichheitsideen, manche eben eingestellte Rekruten hatten sich schon an den Ausständen von 1848 beteiligt.

Schlimmer noch, als diese Verhältnisse, mußte das ewige Umsherziehen und Wechseln der Quartiere in dem aufgewühlten Lande den soldatischen Geist der Truppen schädigen. Da die allgemeine Wehrspslicht uoch nicht ausgleichend gewirft hatte, war die soziale Klust zwischen Vefehlenden und Untergebenen ohnehin weit größer als heute, jett gewannen die Offiziere die Fühlung mit ihren Leuten noch schwiesiger. Aussicht und Unterweisung der Maunschaft litten Not. Ueberall winkten in dem Weinlande die Wirtsschilder, lauerten gefährliche Versführer und predigten schlimme Lehren vom bedingten Soldatengehorsiam, der freien Wahl der Offiziere, verhießen goldne Verge als Lohn für den Abfall.

Das Schlimmste endlich verschuldete die Regierung, als sie, auf die Grundrechte hin, den Soldaten das Recht bewilligte, Versammslungen unter sich abzuhalten und über ihre Angelegenheiten frei zu besraten. Damit brach der Boden der Diszipsin ganz zusammen.

Dies waren die wirklichen Ursachen der badischen Soldatensmenterei, nicht aber, wie die Answiegler behanpteten, die harte Beshandlung der Untergebenen durch die Vorgesetzen. Das Offizierkorps war human, Ausnahmen waren selten. In den drei Bataillonen, denen ich angehört, schien es nur ein einziger Offizier, ein Kompagniesführer, darauf angelegt zu haben, das Ehrgesühl seiner Leute zu töten, allen andern Offizieren konnte nicht der leiseste Vorwurf gemacht werden.

Man kann sich benken, daß die Vorgänge in der Heimat große Bestürzung bei dem Bataillon in Holstein hervorriesen und viel besprochen wurden. Das Los der Augehörigen und Freunde zu Hause gab Grund genng zu Besürchtungen und Sorge. Auch war es flar, daß die unsinnige Erhebung ein schlimmes Ende nehmen und die Aussicht auf die Erfüllung der patriotischen Hossungen des Frühjahrs 1848 immer trüber werden unßte.

Bald nachdem der Großherzog das badische Land verlassen hatte, begab sich eine wunderliche Geschichte im Bataillon Porbeck, Die jogar in den Dentwürdigkeiten des Bergogs von Cachjen-Roburg (Bb. 1 S. 44) Aufnahme fand. Giner ber Hanvtlente, namens Schwart, war durch die Vorgänge daheim aus Rand und Band getommen, wozu es bei ihm freilich nicht viel brauchte. Er war ein braver Solbat und bei den Rameraden wohlgelitten, galt auch für einen guten Mathematiker und hatte in der Kriegsschule Unterricht erteilt, aber er war ein udrrischer Raus, ein konfuser und, wie mir schien, im Ropfe nicht gang richtiger Menich. Wie der Bergog ergählt, brachte ihm ber Hanvtmann die Bage, die ihm eben ausbezahlt worden war, mit der Erklärung, er nehme das Geld nicht an, weil es ihm nicht von ber badischen provisorischen Regierung ausbezahlt worden sei. Ginen Großberzog habe er nicht mehr, und von Preußen, das mit seinem Baterlande Krieg führe, wolle er nicht einen Groschen haben, er fei daher genötigt, ohne Bage gu bienen. — Es ift merkwürdig, daß der Bergog nicht erkannte, wessen Beistes Rind der Hauptmann war, mertwürdiger noch, daß Dberftlieutenant v. Porbed barüber im Dunkeln blieb, er tam eben, bei seinem fühlen, voruehmen Bejen, seinen Difizieren nicht nahe genug. Ein Demokrat, wie v. Porbeck meinte, war ber arme Schwart nicht. Erft wenige Tage vorher hatte er mich ins Vertranen gezogen: er wolle feine Entlaffung nehmen, nach Baben gehen und im Schwarzwald für den Großherzog einen Guerillas-Rrieg eutzunden!

Von dem Herzog ging Schwart in Begleitung von zwei befrenndeten Hauptlenten, die sich ihm auschlossen, um ihn zu beruhigen, zu dem Oberstlieutenant und meldete ihm, was er dem Herzog vorgetragen hatte. Es kam zu einer lebhasten Verhandlung, und weil es darüber Mittag wurde, speisten die drei Herren mit dem Stabe. Anßer ihnen nahmen der Abjutant des Bataillous, zwei bis drei andre Offiziere und ich an dem Mahle teil. Ich hatte keine Ahnung von dem Vorgefallenen und war erstaunt über die eigentümliche Tisch= unterhaltung, die unser Vorgesetzer mit Schwartz führte. Sie bewegte sich ganz auf politischem Gebiet, er nahm ihn, wie man zu sagen pflegt, ins Gebet, verwickelte ihn in lächerliche Widersprüche und brachte den aufgeregten Mann zu den unsinnigsten Behanptungen. Die Szene war peinlich und man mußte den Hauptmann bemitseiden.

Unerwartet richtete der Oberstlientenant das Wort an mich, ich hatte still unten an der Tasel gesessen, und ries: "Was ist Ihre Weinung, Herr Oberarzt? Sie sind wohl auch ein versteckter Demostrat!" Obgleich mich diese Anrede unangenehm berührte, erwiderte ich ganz ruhig: "Was ich bin, bin ich ossen, aber ich rede bei Tische nicht gerne über Politik." Er schwieg und hob gleich nachher die Tasel auf.

Es war mir unbegreiflich, was meinen Borgesetzen bagn vermocht hatte, mich über meine politische Gesinnung so auffallend und verlegend zu ingnirieren. Ich hatte in meinem ganzen Verhalten bazu feinen Grund gegeben, im Kreise der Difiziere zwar meine liberalen und patriotischen Gesinnungen nicht verlengnet, wenn es die Ehre gebot, sie freimntig zu bekennen, aber keinen Auftoß damit erregt und mit den Untergebenen nie politisiert. Mit dem Oberstlientenant selbst zu politisieren hatte ich bisher weder für schicklich uoch für notwendig erachtet; mißtrante er mir, so konnte er mich unter vier Angen vernehmen. Dies that er nicht, wohl aber hielt er mich von diesem Tag an für einen ausgesprochnen Demokraten, dem man nicht über den Weg trauen dürfe, und erging sich, wenn ich, wie es so oft vorkam, mit ihm speiste, gerne in scharfen politischen Bemerkungen, die ihre Spite mitnuter sehr bentlich gegen mich fehrten. Meine Stellnng wurde unangenehm, so daß ich beschloß, jobald wir nach Baben heimgekehrt wären, meinen Abschied einzureichen, um meine Freiheit wieder zu gewinnen.

Ich hatte in der Regel bei seinen Aenßerungen geschwiegen, aber einmal, es war in Windebn am Mittagstisch, ging er mir zu weit, ich konnte mein junges Blut nicht bemeistern. Er war an diesem Tage, vielleicht infolge unangenehmer Nachrichten von Hause, unge-

mein aufgeregt und verstieg sich zu dem Ausspruch, in seinen Augen sei jedermann, der sich in den Dienst einer Insurrektion begebe, ein Schnrke. Ich sah in dem Schurken eine Heraussorderung und bes merkte trocken: wenn diese Ansicht richtig wäre, so stände es schlimm um uns alle, da wir für die holsteinische Insurrektion kämpsten. Es solgte eine tiese Stille. Ich erwartete, sür meine Bemerkung in Arrest geschickt zu werden, und dies war auch die Meinung des Adjutanten, wie er mir nach Tische sagte, aber der Oberstlientenant verschob die Sache auf spätere Zeit, dis zur Rücksahrt des Bataillons nach der Heinat. Der Besehl dazu kam, nachdem der badische Aufstand mit der Uebergabe der Festung Rastatt an die Preußen am 23. Inliseinen Abschluß gesunden hatte.

Wir zogen in kleinen Märschen, die von vielen Rasttagen untersbrochen wurden, durch Holsiein zur Elbe, und in den ersten Tagen des Angust durch einen großen Teil von Hannover nach Prenßisch Minden. In Holstein kounte ich einen Ausstlug nach Plou und seinem schönen, schwermütigen See machen, von Verden aus, Bremen und seinen Ratskeller besuchen. Prenßisch Minden war damals noch Festung. Vor ihren Thoren machte das Bataillon halt. Zu unserm Erstannen kam nus hier ein badischer Hanptmann, v. Davans, entgegen. Er übersbrachte dem Oberstlientenant Besehle des Kriegsministers aus Karlssruhe, einer dieser Besehle betras den Hanptmann Schwart und mich. Wir hatten uns unverzüglich nach Hanse zu begeben und bei dem Kriegsministerium zu melden.

Es stand gerade ein Bahnzug uach Köln zur Absahrt bereit, wir branchten nur einzusteigen. Unterwegs auf der Bahn und auf dem Dampsichiss bei der Rheinsahrt von Köln nach Mannheim war, wie man sich denken kaun, der unerwartete Besehl zur schleunigsten Heimereise wiederholt Gegenstand unserer Unterhaltung. Was mochte der Obersteintenant über uns nach Hause berichtet haben? Wir waren uns keiner Schuld bewußt und der Hauptmann wurde nicht müde, mich zu versichern: "Sie können uns nichts anhaben und müssen uns für die Heimreise Ertradiäten bezahlen!"

Gleich nach der Ankunft in Karlsruhe meldeten wir uns beim Kriegsminister, General von Roggenbach. Der Hauptmann trat zuerst ein, kam bald vergnügt wieder herans und eilte auf mich zu: "Ich hab' es Ihnen ja gesagt, sie können uns nichts anhaben, ich hole mir jetzt meine Diäten!"

Hauptmann Schwart ist derselbe, dessen Johannes Proels in seinem "Dichten und Leben Scheffels" (S. 157—163) gedenkt, weil er dem Dichter unbegreisliche Widerwärtigkeiten bereitete, als dieser in der Stelle eines Nechtspraktikanten in Säckingen verweilte. Es war kurz nach der Revolution und man versteht seine auffallenden Handlungen 1849 in Schleswig und 1850 in Säckingen nur, wenn man weiß, daß der Hanptmann in der Irrenaustalt Islenau endete. Im Herbste 1855 machte ich dort psychiatrische Studien, tras meinen alten Ariegse kameraden Schwart und habe manchen Spaziergang mit ihm ausgessührt. Er war unheilbar krank, doch sand ich ihn kann konfuser, als im Sommer 1849 in Schleswig-Holstein.

Nach dem Hanptmann trat ich bei dem Minister ein. Er war ein Herr, der in allgemeinem Ausehen stand und dessen würdige Art meine Sympathie gewann. Er empfing mich mit den Worten: "Sie sind mir als ein Erzdemokrat bezeichnet." Ich fragte, ob man mir das leiseste Vergehen zur Last legen könne? Ich wolle meine politische Ueberzeugung nicht verheimlichen und betrachte die Ablehnung der Reichsversassung von Seiten Preußens für ein Unglück. Er hörte mich ruhig an und meinte, meine Ueberzeugung teilten ganz loyale Leute. Er wolle die Unterredung kurz machen. Er sei entschlossen gewesen, mir den Abschied zu geben, habe aber Erkundigungen einzgezogen, die so zu meinen Gunsten lanteten, daß er seinen Eutschluß ändere, ich könne somit weiter dienen. Ich dankte und bat um acht Tage Urlanb, den er mir ohne weiteres gewährte.

Die Frende des Wiederschens mit meiner Familie und meiner Brant war groß. Das Gerücht hatte die auffallend beschleunigte Heimkehr zu der Erzählung aufgebauscht, Schwart und ich seien wegen Aufruhrs in Schleswig verhaftet und in Ketten nach Nastatt in die Kasematten verbracht worden.

Rach abgelaufenem Urlaub erhielt ich zuerst den Befehl, mich in Kehl, und acht Tage später den, mich in Rastatt zum Dieuste zu melden. Hier, in Rastatt, wurde mir unvernutet klar, weshalb Oberstlientenant

v. Porbeck mir, nach dem Ausbruch der Revolution in Baden, mit einemmale so mißtrauisch und verletzend entgegengetreten war. Den Ausschluß erteilte mir in überraschender Weise ein kriegsgesangener Rollege, Dr. Welcker, ein Sohn des berühmten Rechtstehrers, Volks-manns und Bundestagsgesandten von 1848. Wir kannten uns von den Heidelberger Aliniken her, doch waren wir uns nicht näher gestreten. Er war in der aufständischen Armee Generalstadsarzt geworden und hatte mir eine besondere Anerkennung zu erweisen gedacht, indem er mir ein Patent als Regimentsarzt aussertigen ließ und dieses an das Kommando des Bataillons in Schleswig amtlich abschickte. Dasvon hatte ich keine Ahuung. Er hatte mir die schlimme Suppe eingesbrockt und wunderte sich noch, daß ich ihm den Dank basür schuldig blieb.



### In Rastatt.

Die Bundessestung Rastatt hatte eine gemischte Besatung von badischen und österreichischen Truppen; beim Beginn der Menterei zogen die Desterreicher ab, und die aufrührerischen Badener blieben Herren der Festung und der drei sie umgebenden Forts, die mit A, B und C bezeichnet waren. Fast sämtliche Offiziere verließen Rastatt und das Land, einige waren von den zuchtlosen Soldaten schändlich mißhandelt worden; an ihre Stelle traten von den Truppen gewählte Unterossiziere. Zum Gonverneur der Festung bestellte der Pole Mierossach, den die provisorische Regierung zum Heerführer der badischen Armee ernannt hatte, Vikolaus Tiedemann, einen Sohn des Anatomen, einen tapfern Offizier, aber unsteten und wirren Mann, der früher zuerst in badischen und dann in griechischen Diensten gestanden hatte. Nachdem die Ausständischen die Festung am 23. Inli den belagernden Preußen übergeben hatten, wurde Tiedemann vor das Standgericht gestellt und am 10. Angnst erschossen.

Die Anfständischen hatten sich auf Gnade und Ungnade ergeben. Sie umsten die Wassen ablegen und wurden in die Kasematten abgessührt, gegen 6000 Mann, Linie, Volkswehr und Freischaren, Legionen genannt, Abenteurer, die aus aller Herren Ländern zusammengeströmt waren. Mit ihnen wurden viele bürgerliche, der Teilnahme an dem Ansstand mit Recht oder Unrecht beschuldigte Personen gleichfalls in die Kasematten gebracht. Rastatt kehrte unter die Herschaft des Großsherzogs zurück, blieb jedoch von den Preußen besetzt, zahlreiche Offisiere und Unterossiziere der in Neugestaltung begriffenen badischen Armee versahen mit den preußischen gemeinsam den Festungsdienst.

Ein Augeuzenge, Professor Fickler am Ghmuasium in Rastatt, hat die Vorgänge bei der Menterei und die Ereignisse bis zur llebers gabe der Festung an die Preußen in einer Schrift: "In Rastatt 1849," (Rastatt, Hanemann, 1853) tren und gut geschildert. Ein andrer Zenge, Albert Foerderer, ein Rastatter von Geburt und damals Schüler des Ghmuasiums, später Pfarrer der katholischen Gemeinde in Lahr, hat auch die nach der Uebergabe ersolgten Begebenheiten in einem Heste: "Erinnerungen aus Rastatt 1849" (Lahr, Schömperlen, 1881) erzählt; Foerderer siel bekanntlich 1889 unter dem Mordstahl eines Stromers, eines Anarchisten.

Die Verpstegung der vielen Gefangenen machte in der ersten Beit große Schwierigkeit, fie litten Sunger, Durft und Froft. Der schlimmite Anjenthalt war in den ungesunden Rasematten des Forts C, doch wurde dies geräumt, jobald die Entlassung vieler unschuldig befunduen Gefangenen Raum ichaufte, die Zurudbleibenden wurden famtlich in dem minder ungejunden Fort A verwahrt. Den Bemühungen des prenfiichen Rommandanten der Geftung, Major v. Welpien, der unter rauber Schale ein menichenfreundliches Berg trug, gelang es, die schwierige Aufgabe zu bewaltigen. Auch die Gefangenen erkannten dantbar fein Berdienst an, beionders bann, als nach seinem Weggang ein Ruraffier Oberft seine Stelle einnahm und ohne sich, wie sein Borganger, selbit in den Rasematten umzusehen, scharfe und nicht immer zu billigende Verfügungen traf. Freilich muß man zugeben, daß die Gefangenen selbst dazu beitrugen, ihr Los zu verschlimmern. Manche nedten und höhnten ihre verhaßten Bachter, wo fie glanbten, es sicher wagen zu dürfen, diese haften suicht minder die Freischärler und autworteten, wenn es irgend geichehen konnte, mit wohlaezielten Edniffen.

Gleich nach der Nebergabe begannen die Gerichte ihr trauriges Amt. Die meist gravierten Gesaugnen kamen vor das Standgericht. Sämtliche Richter wurden dem prensischen Heere entnommen, je einer ans den sieben Raugstusen vom Gemeinen auswarts bis zum Major; badische Juristen sührten die Untersuchung; Anwalte wurden als Versteidiger zugekassen. Die Sinungen waren össentlich und wurden in einem großen Saale des markgräslichen Schlosses, das der Türken-

besieger Ludwig von Baden erbant hatte, abgehalten. Die Zutrittsfarten erhielt man auf der Kommandantur. Das Standgericht erfanute nur auf Tod durch Pulver und Blei oder auf Zuchthaus. Am
6. August wurden die ersten Todesurteile gefällt, am 20. Oktober das
letzte, im ganzen 19; auf Zuchthaus erkannte das Standgericht zuletzt am 26. Oktober; drei Monate war es somit in Thätigkeit. — Außer in Rastatt waren auch in Mannheim und Freiburg Standgerichte eingesetzt worden, und neben ihnen und noch lange nach ihnen waren allenthalben im Lande die ordentlichen Gerichte vollauf beschäftigt, das
verletzte Gesetz zu sühnen. Tausende büßten den Kausch der Revolution mit dem Verluste von Freiheit, Hab und Gut, oder wanderten in die Verbannung.

Raftatt au. Zuerst erhielt ich den Auftrag, täglich die Gefangenen im Fort C'zu besuchen, drei Tage nachher wurde mir ein großes Notslazarett im Fort A zur Aufnahme kranker Gefanguer übergeben. Es setze sich aus zwei ausehulichen, einstöckigen Gebänden zusammen, die nuter einem rechten Winkel nebeneinander standen; das Haus Nr. 2 lehnte au die Maner des Forts, die der Stadt zugekehrt war; von dem Abort seines oberen Stocks aus konnte man bequem auf diese, sehr breite Maner gelangen. Vor dem Lazarett stand ein Wachthaus für die preußische Manuschaft, die es unter dem Besehle eines Unterossisziers zu überwachen hatte. Um Entweichungen aus dem Van Nr. 2 über die Maner auf das Glacis herab und von da in die Stadt zu verhüten, stand ein besondrer Posten auf der Maner selbst.

Wie der Name es schon besagt, war das Notlazarett unr nots dürftig eingerichtet. Die beiden Häuser kounten gegen 200 Personen aufnehmen, ein Teil der Aufgenommenen mußte mit Strohsäcken und Wolldecken auf dem Studenboden vorlieb nehmen. Die Mehrzahl lag in Betten ohne Matraßen auf Strohsäcken und es sehlte an Weißseng. Die Kost war ausreichend, wenn auch nicht für Kranke zugesrichtet. Ungeachtet dieser Mißstände waren die Gefangenen, die aus den unterirdischen Käumen in das helle Licht der Lazarettzimmer kamen, glückselig. Uedrigens waren nur wenige ernstlich krank, aber alle hersuntergekommen durch das unordentliche Leben, das sie schon vor der

Gefangenschaft geführt hatten, durch das aufängliche Hungern und Dürsten nach der Uebergabe, das Liegen auf dem bloßen Erdboden der Rasematten, bis er mit Stroh belegt wurde — in den Forts A und Cl sehlte noch die Holzbekleidung —, endlich durch die nagenden Gewissens und Insektenbisse. Am hänfigsten litten sie an Turchsall und leichter Ruhr.

Mein Dienst war schwer und kann zu bewältigen. Nach 14 Tagen erhielt ich Aushisse; der längste Arzt des Großherzogtums, ein Dr. Frei, später Amtsarzt in Engen, wurde mir als zweiter Arzt beisgegeben. Ich wohnte und speiste in der Stadt, ging schon früh um 7 Uhr in das Lazarett, kam selten vor 2 Uhr zum Mittagessen, kehrte nach Tisch ins Lazarett zurück und hatte oft bis 8 oder 9 Uhr darin zu thun. Außer dem Hospitaldienst hatte ich hänsig krank Gemeldete in den Kasematten zu besuchen. Ging ich endlich spät todmüde zu Vette, so randten mir die Schwärme springender Insekten, die ich aus dem Fort heimbrachte, die ersehnte Nachtruhe.

Mutter Ratur muß auf die Erhaltung ber flinken fleinen Springer einen besonderen Wert legen, sonst batte fie die unbarmberzigen Qualer uicht mit einer fast unglanblichen Fruchtbarkeit bedacht. Rur wer verlassene Rasematten besucht hat, worin Menschen auf Stroh gelegen waren, vermag sich davon eine richtige Vorstellung zu machen. Dein Bater besuchte mich im Ottober: befreundete Offiziere führten ihn auf seinen Bunsch, die Ginrichtung einer modernen Jestung tennen zu fernen, in das Fort B, worin feine Befangenen lagen; mahrend ber Belage= rung aber hatten viele Familien ans ber Stadt in ben Rasematten Dieses Forts Unterknuft gesunden. Rachdem ihm die Berrn die Wälle und Bafteien gezeigt, bat er, auch die Rasematten sehen zu durfen, worauf fie einem Unteroffizier Befehl erteilten, ihn hineinzuführen. 3d) begleitete ihn, sie blieben wohlweislich im Sofe und rieten uns, recht raich wieder heranszukommen. Wir verweilten nur einige Miunten in den noch teilweise mit Stroh belegten Räumen und fehrten dann forgloß gurud. Ranm erblichten uns die Offiziere, fo riefen fie uns bringend gu, wir möchten sofort unfre Rleider mit fraftigen Schlägen bearbeiten, zwei dienstfertige Unteroffiziere sprangen berbei und schlingen mit den Sänden auf unfre Rocke und Beinfleider, die mit zahllosen brannen Insesten besät waren; wie Wolfen ständten sie davon.

Trot der schärsten Bewachung und der größten Lebensgesahr wagten die Gefangenen hänsig Fluchtversuche, und obwohl jede Beishilse mit standrechtlicher Behandlung bedroht war, förderten die Beswohner Rastatts doch, so viel sie vermochten, die Entweichungen. Zwar hatte die Bürgerschaft während der Revolution viel durch die Aufsständischen gelitten, aber die lange Dauer des Standrechts hatte Mitsleid mit ihrem harten Lose geweckt. Die aus den Forts in die Stadt Entkommenen wurden in den Häusern versteckt, auch wohl mit Aleidern und Passeischeinen verschen, um bei der ersten günstigen Gelegenheit unter fremden Namen durch die Thore der Festung zu gelangen. Den Unglücklichen aber, die auf der Flucht ergriffen wurden, erging es schlimm.

Ich selbst war zugegen, als in eines ber Hospitäler ber Stadt zwei junge Burschen eingebracht wurden, die am hellen Tage einen verwegenen Fluchtversuch unternommen hatten. Sie waren über die Wälle geklettert und über das freie Feld hin in der Richtung zum Rheine gelaufen, man hatte ihnen Reiter nachgeschickt und jest brachte man sie, durch Säbelhiebe schrecklich zugerichtet, nach ber Stadt zurnd. Dem einen war ber Schabel gespalten, er war gerabe gestorben, der andre hatte tiefe Bunden am Ropf und rechten Arme, denen er nach wenigen Stunden erlag. — Nicht ganz so schlecht erging es einem großen, starken Westyrenßen, der ehemals in der Armee gedient hatte. Er war in die Stadt entkommen, wo er nichts besseres zu thun wußte, als dem langentbehrten Schnaps reichlich zuzusprechen; trunkenen Mintes versuchte er ohne Passierschein durch das Thor der Festung zu schreiten, aber seine stramme Haltung und sein Dialeft machten ihn der Wache verdächtig; sie nahm ihn fest, er leistete Wider= stand, wurde mit scharfen Sieben arg bedacht und blutüberftrömt zu mir geführt; wie ein geduldiges Lamm ließ er fich jest die Bunden nähen und verbinden.

Ans meinem Lazarett entwichen drei Gefangene mit Geschick und Glück, ein badischer Dragoner und zwei Studenten.

Der Dragoner war schwer graviert und sollte am nächsten Morsgen vor das Standgericht kommen. Am Abend zuvor sah ich ihn im

Hose vor dem Lazarett bei dem Untersuchungsrichter, einem Herrn von S., stehen. Dieser hatte ihn zu einer letten Unterredung rusen lassen und gab ihm freundliche Worte; mich erinnerte die Unterhaltung an das Spiel der Națe mit der gesangnen Mans. Der Dragoner war ein hübscher Bursche von militärischer Haltung, er trug noch seinen Wassensch, der ihm gut stand. Das Liebesmühen des Herru Untersuchungssrichters schien ihn wenig zu rühren, er sah lächelnd vor sich nieder und schwieg. In der Racht entsam er, wie er es machte, ersuhr ich nicht.

Richt lange nachher gelang es den beiden Studenten zu entstiehen. Der eine war der nachmalige Publizist und Historiker Karl Hillebrand, der 1884 in Florenz starb, der andre ein ihm befreundeter junger Franzose, namens Roignon. Augeblich litten sie noch an einer mäßigen, in Heilung begriffenen Ruhr. Sie lagen in einem großen, start mit Kranken belegten Saale des oberen Stocks im Hause Ner. 2 auf einem großen Strohsack nahe der Thüre, von wo sie nur wenige Schritte zum Abort zu gehen hatten. Der Untervisizier, der die Aussischt in dem Ban 2 führte, ein Badener, sagte mir, daß die beiden Studenten nachts viel auf den Abort liesen und den Schlas ihrer Zimmergenossen störten. Zur Rede gestellt, entschuldigten sie ihr nuruhiges Treiben mit ihrem Leiden und versprachen, sich sernerhin möglichst leise zu verhalten. Der Unterossizier traute ihnen nicht und behanptete, sie trügen sich mit der Absicht, über die Mauer zu entstiehen.

Nach einer stürmischen Nacht begab ich mich, wie jeden Morgen, zu früher Stunde in das Fort. Unter dem Thore trai ich zwei ba dische Offiziere, sie hatten nachts Dienst in dem Fort gehabt und verließen es eben. Es waren fruhere Feldwebel, die 1848 zu Offizieren besördert worden waren. Sie hielten mich an und teilten mir als neuestes mit, daß in der letzen Nacht zwei meiner Gesangenen — es waren die beiden Studenten — entwichen seien. Sie bezengten mir ihre Teilnahme und meinten, die wiederholten Entweichungen ans mei nem Lazarett mußten wir äußerst unaugenehm sein. Diese Bemerkung ärgerte mich und ich war so unvorsichtig, ihnen zu erwidern, sie verzwechselten ihre militärische Ausgabe mit meiner ärztlichen. Es sei ihre Sache, die Gesangenen zu bewachen, meine, sie zu kurieren. Es würde mich nicht betruben, wenn meine Patienten samt und sonders in einer

Macht davonliesen, ich gäbe den Herrn die Versicherung, von Stund' an wären die armen Tenfel alle kuriert. — Die beiden gewesenen Feldwebel machten verblüsste Gesichter und empfahlen sich.

Im Lazarett bestätigte mir der Unterofsizier die Flucht der Stndenten. Er meinte, sie hätten in ihrem großen Strohsack ein Seil verborgen gehabt und sich damit über die Maner herabgelassen. Die dunkle, stürmische Nacht habe ihr Entkommen begünstigt. Bermutlich habe die Schildwache auf der Maner Schutz vor dem Wetter gesucht und sich in eine sichere Ecke zurückgezogen. Diesen Umstand hätten sie geschiekt benützt, es sei ja gewiß schon längst alles nötige für die Entweichung vorbereitet gewesen.

Dhne daß ich es ahnte, beschäftigte sich noch einer der im Laza= rett aufgenommenen Gefangenen mit Fluchtversuchen, die mir tener zu stehen gekommen wären, wenn man mich nicht rechtzeitig ge= warnt hatte. Wären sie entdeckt worden oder geglückt, jo wäre ich vermutlich selbst standrechtlich behandelt worden, denn man würde angenommen haben, daß ich sie begünstigt hätte. Der Gesangene war ein verkommener Student, den ich bei meinem Besuche in Freiburg 1842 auf der Rheinländerkneipe hatte kennen lernen. Er stammte aus guter Familie, war der Schwager eines angesehenen Herrn von altem Adel, die Rheinländer hatten ihn in das Korps aufgenommen, er stand aber wenig in Achtung und verkam. Die größte Schuld daran trug ein großes Kamilienstipendinm, das ihm die Mittel zu einem flotten Leben gewährte. Dieses Stipendinm hat nach ber Bestimmung bes Stifters einen doppelten Zweck: es foll beffen Rachkommen bas Studieren erleichtern und wenn es an berechtigten Bewerbern fehlte, für die natur= wissenschaftlichen Sammlungen der Freiburger Universität verwendet werden. Unser Student, ich nenne ihn M., nahm es mit dem Studium gründlich, er belegte zuerst einige Jahre lang sämtliche Collegien ber Jurisprudenz, dann der Medizin, zuletzt der Philosophie, hätte sich auch noch als Theologe instribiert, wenn dies angegangen wäre. Zu einem Examen brachte er es nicht. Die Revolution fam ihm gerade recht, er wurde Zivilkommiffar, erhob Kontributionen, geriet nach Raftatt und wurde in die Rasematten gebracht.

Eines Tags melbete M. sich frank und ließ sich zu mir in bas

Lazarett führen. Er war nicht frank, nur herabgekommen und erholte sich bald. Fast gleichzeitig mit ihm fam ein andrer verunglückter Student, den ich von Beidelberg ber fannte; Diefer mar politisch nicht graviert und mit der Boltswehr nach Raftatt gefommen. Beide baten mich, sie im Lazarett zu behalten, und ba ich Fouriere brauchte. ließ ich Betten für fie in meinem Ordinationszimmer im Ban 1 aufichlagen, jo daß sie getrennt von dem großen Sanfen ichlafen konnten, erwies ihnen auch andre Dienste. M jagte mir, daß er jedenfalls zu Buchthausstrafe verurteilt werde, aber er verlaffe fich auf seinen Schwager, burch beifen Berwendung hoffe er, zur Answanderung nach Amerika begnadigt zu werden. Da er sicher darauf rechne, so warte er die Zukunft ruhig ab, jouit konnte er jeden Tag, wann es ihm beliebe, entfommen. Er belog mich, benn er hatte bereits einen mißlungenen Versuch dazu gemacht, wollte ihn auch nächstens erneuern. Sein Plan war tlug erdacht und fußte darauf, wie ich meine Bifite eingerichtet hatte. Ich ging immer zuerst in das Dedinationszimmer und legte hier meine Dienstmuße, den Degen und einen langen Offiziersmantel ab. Dann besorgte ich die Kranken im Ban 1 und ba nach die im Ban 2. Wahrend ich nun in diesem Ban beschaftigt war, hatte er meine Dienstmute aufgesett, ben Degen angelegt, ben Mantel umgethan und war in dieser Bertleidung unaufgehalten an der Hospitalmache vorüber gegangen. Er hätte auch die Thormache des Forts unbeauftandet vaifiert, aber er jah zwei babische Diffiziere, die ihn fannten, in das Fort eintreten und gegen ihn beranfommen: da er fürchtete, von ihnen erfannt zu werden, fehrte er um und ging in bas Lagarett gurud.

Diese Tinge hatte mir ein Gesangener verraten, Bürgermeister Sallinger von Rastatt, den man wegen Beteiligung am Ansstand in die Kasematten gesteckt hatte; das Oberhosgericht sprach ihn später als schuldtos frei; er ist als Bürgermeister seiner Vaterstadt in den achtziger Jahren gestorben. Er war leidend ins Lazarett gekommen und ich hatte ihm und einigen andern anständigen Lenten ein besondres Zimmer eingeränmt, auch sonstige Erleichterungen verschasst. Sallinger beriet sich mit seinen Zimmergenossen, ob sie mir das Geheimnis ihres Mitgesangenen, hinter das sie gekommen waren, verraten dürsten:

sie beschlossen, es mir unter der Bedingung mitzuteilen, daß ich gegen M. davon schwiege. Sie waren einstimmig der Aussicht, daß sie mir nicht Rücksicht schuldeten, als ihrem Schicksalsgefährten, dessen übeln Lennund sie überdies kannten. Von diesem Tag an ließ ich den Mantel in der Stadt, und setzte, wenn ich in die zweite Abteilung ging, die Dienstmütze auf, schnallte auch den Degen um.

M. wurde wirklich, wie er voransgeschen hatte, zu Zuchthausstrase verurteilt und bald nachher, wie man damals sagte, "nach Amerika begnadigt." Es vergingen dreizehn Jahre; ich war Professor in Erlangen geworden, als ich von Freiburg i. Br. einen Brief von ihm erhielt solgenden Juhalts: "Lieber Freund, ich bin aus Amerika zurückgekehrt, aber die badische Regierung will nichts für mich thun. Ich nuß mich deshalb au meine Freunde wenden. Schicke mir umgehend hundert Gulden!" Anf Antwort wartete er selbstverskändlich vergebens.

Von Erlangen 1863 nach Freiburg berufen, wurde ich zwei Jahre später Proreftor ber Universität. Gines Rachmittags, nach ber Sprechstunde, trat M. bei mir ein. Ich erkannte ihn fofort, fragte aber fühl nach Ramen und Begehr. Er trug mir nunmehr ein Gesuch vor und bat um meine Bermittlung als Prorektor. Er habe, wie ich wisse, Anspruch auf das B.sche Familienstipendinm und wolle aufs neue studieren, die Stiftungskommission aber verweigere es ihm. Er begreife dies um so weniger, als er der Universität ein wertvolles Geschenk für die zoologische Sammlung gemacht habe. Ich versagte ihm meine Hilfe. Er hat sie vermutlich auch nicht erwartet, es war ihm um etwas Andres zu thun. Er holte ein Bändchen "Erinnerungen ans der Revolution 1849" aus der Tasche und bat mich, es ihm abzunehmen. Ich zahlte ihm den verlangten Gulden, worauf er ging. Abends blätterte ich in dem tranrigen Machwerk. Er rühmte darin sein edles Herz. Es wäre ihm in Rastatt leicht gewesen, aus der Festung zu entweichen, aber er habe es nicht gethan, um einen ungenannten Wohlthäter nicht in Schaden zu bringen. Am nächsten Tag begegnete ich dem Austos der zoologischen Sammlung, Professor Fischer, und erkundigte mich, was für ein wertvolles Geschenk M. ihr gemacht habe. Er lachte, es bestand in dem Balg eines gang gemeinen Stordis.

## Weitere Erlebnisse in Rastatt.

Menschen der verschiedensten Art, von seinster Bildung und gröbster Roheit, Idealisten und gemeine Lumpen, Biedermänner und Halnnken hatte das Jahr 1849 in den Rasematten Rastatts zusammen geführt. Die meisten beflagten und verwnuschten ihr Schicksal, einige nahmen es mit Leichtsiun oder stumpier Ergebung hin. Einen merlswirdigen Gegensat boten zwei Bauernknechte.

Der eine war ein ftartgebauter Mensch aus der Rheinpfalz, den jeine aufständischen Landsleute gezwungen hatten, mit ins Geld zu giehen, er war nach Raftatt geraten und wußte nicht wie. Als ich eines Tags in die Rasematten des Forts A gerusen wurde, fand ich den Unglisch= lichen auf Etroh an der Band liegend, in voller Berzweiflung; er fluchte der Revolution und den Freischärlern, die ihn zeitlebens ins Elend gebracht hatten. Der arme Merl war auf dem fenchten Boben der Rasematten labm an den Beinen geworden; seine Mitgefangnen mieden ihn ichen. - Der andre Buriche, and ber Gegend von Buchen im badifchen Baufand, ein ichwächlicher, blaffer Menich, fah ans wie ein Knabe, obwohl er mindestens 14 Jahre zahlte; er war mit der Bollswehr nach Raftatt gefommen. Seit einigen Tagen befand er sich wegen Unwohlseins im Lazarett, doch war er bereits wieder hergestellt, als eines Morgens die Ordonnang ans ber Stadt mit ber Liste der Leute fam, die aus der Gejangenichaft entlassen wurden und frei heimkehren durften. Darunter befand auch er sich. Ich ließ ihn zu mir ins Ordinationszimmer holen und verkindete ihm jein Glück, aber, statt in Inbel auszubrechen, wie die meisten Gutlassenen, jah er stumm und traurig drein. Als ich ihn nunmehr aufsorderte, der Ordonnauz sich auzuschließen, um das Fort zu verlassen, bat er mich schüchtern, ihn lieber in die Kasematten zurück zu schießen. Ich traute meinen Ohren nicht, und die Umstehenden waren außer sich über den einfältigen Meuschen. Er danerte mich und ich fragte ihn, warnm er nicht vorziehe, zu den Seinigen heimzutehren? Da stellte es sich heraus, daß er teine besaß, weder Estern noch Geschwister, noch irgend welche Verwandte. Er war seit frühster Kindheit Waise, mittelsos unter dem Vieh der Bauern ausgewachsen, hatte nie ein siebreiches Wort und nie satt zu essen bekommen. In den Kasematten waren ihm die Mitgesaugenen freundlich begegnet, der arme Bursche war endlich satt geworden, darum wäre er lieber geblieben. Er besaß keinen Heller Reisegeld, ich gab ihm etwas Münze mit auf den Weg, betrübt schritt er hinter dem Unterossizier aus der Thüre.

Einen allezeit guten Humor bewahrte "ein lustiger Musikante" vom Main, Philipp Renter von Wertheim, obwohl das Damoflesschwert des Standrechts über ihm hing. Weniger der Freisinn, als der Leichtsinn hatte ihn zu den Aufständischen geführt. Er war Rameralpraktikant in Donaueschingen gewesen. Wie Fickler erzählt, war er als ansgezeichneter Musiker am Hofe bes Fürsten von Fürstenberg, einem großen Musikfreunde, geschätzt und als ein stets aufgeräumter Gesellschafter in den Merisen der fleinen Residenzstadt gerne gesehen gewesen. Mit dem Ausbruch der Revolution fam er als Kriegskommissär zum Heer und zulet als Proviantmeister nach Rastatt. Rurg vor der llebergabe der Festung hatte er sich eine grobe Ungebühr zu Schulden fommen laffen, die ihn das Leben fosten kounte. In dem Militärspital hatte es an Weißzeng gesehlt, stark angeheitert requirierte er es in dem Hause des geflüchteten Baufiers Meyer und bedrohte Fran Meyer mit gewaltsamem Borgehen. Wegen einer leichten Ruhr befand er sich jett, nahezu hergestellt, im Lazarett. Mis ich ihn zum erstenmal bei der Morgenvisite sah, war er gerade beschäftigt, in nachlässiger Toilette mit einem großen Fliegenwedel bie lästigen Stubengafte an den Wänden zu verfolgen, und rief, zum Ergöten seiner Stubenkameraden, grimmig: "Tod den Tyrannen! Tyrannenblut muß fließen!"

Ein hochgewachsener Menich in den Dreißigen, trug Renter langes, dunkles Handthaar, die Züge seines länglich geschnittenen Gessichtes atmeten sorglose Jovialität. Er war wirklich noch nicht ganz wiedergenesen und rückte, nachdem ich ihn einige Tage behandelt, vor den Zimmergenossen mit der Bitte gegen mich heraus, ich möchte ihm nächstens, wenn der Untersuchungsrichter sich bei mir nach seiner Gesinndheit erkundige, bezeugen, daß er noch nicht kräftig genng sei, vor dem Standgerichte zu erscheinen. Er wisse, seine Akten für das Standgericht seien nahezu abgeschlosien, er wünsche aber, daß der Termin zu seiner Aburteilung noch etwa 14 Tage hinausgeschoben werde, se länger desto besser. Die Richter müßten doch endlich des Erschießens müde werden, er hosse dann eher mit dem Leben davon zu kommen. Das Zuchtshans sei zwar kein "Pässier", aber besser, als der Tod im Wallgraben. In der That gelang es, den Untersuchungsrichter zu überzengen, daß Kenter sin das Standgericht nech nicht hinreichend hergestellt sei.

Am 15. Oktober teilte mir mein Patient mit, daß er am nächsten Bormittag vor die Richter gesuhrt werde. Er daufte mir sur alle er-wiesene Gite und war voll Zuversicht, es laufe sich auch in Bruchsal leben und er hosse auf baldige Begnadigung nach Amerika.

Bisher hatte ich weder Beit noch Unit gehabt, den Sigungen des Standgerichts auguwohnen, diesmal aber trieb es mich, bingugeben. Id) wollte den luftigen Musikanten die Rolle eines Tragifere ivielen jeben. In der That war es ein merkwürdiges Schaufpiel, dem ich auwohnte, Philipp Renter verdiente Bemunderung. Bescheiben, ein bleicher, leidender, mitteidswerter Mann jag er, leicht vorn ubergebengt. auf der Anklagebant. Er tonnte feine Angft nicht gang verbergen, obwohl er sich alle Mube gab, die Miene des Gerechten und Ingenbhaften, den das Unglick verfolgt, zu bewahren; er laufchte aufmerksam auf die Worte des Anllagers, der Bengen und des Berteidigers, feines entging ihm. Die Aussagen ber Bengen warien mitunter Streiflichter auf die Amtsführung des herrn Proviantmeisters. die eine allgemeine Heiterkeit entieffelten, aber er blieb ruhig und gelaffen. Erft als gulest ber fritische Zeitpunkt gefommen war, wo Bantier Mener an Stelle seiner Fran ausjagte, trat jeine innere Erregning und angitliche Spanning unverfennbar zu Tage, aber bald

atmete er erleichtert auf, der Zenge wollte ihn offenbar nicht verderben, seine Mitteilungen lauteten weniger belastend, als er hatte fürchten müssen.

Buleht ergriff Renter selbst das Wort zu seiner Verteidigung. Er stotterte, wie der große Demosthenes, und der Sprachsehler geriet ihm zum Vorteil, er machte ihn mitleidswerter. Aber das Stottern verlor sich, als der Redner ins Fener geriet, die gebengte Gestalt streckte sich mehr und mehr in die Höhe. Fast achtunggebietend stand er vor den Richtern, ein pflichtgetrener, edler Proviantmeister, der für seine kranken, nackten Soldaten Leids und Bettwäsche suchte, und sich im Uebereiser zwar zu hißigen Schritten hinreißen ließ, aber ein Ränder und Erpresser war er nicht. Erschöpft sank er auf seinen Stuhl nieder. Man war versucht, ihm Beisall zu klatschen. — Die Richter diktierten ihm 10 Jahre Zuchthaus. Er verdüßte unr einen Teil dieser Strase wirklich, man verwendete sich für ihn, und jenseits des Weeres erfrente sein schönes Spiel nicht lange nachher die Bewohner des nenen Weltkeils.

Ein andrer Standrechtskandidat in den Räumen des Notlazaretts war ein Sachse, Namens Peters. Er lag, von mäßiger Anhr befallen, Tag und Nacht zu Bette, sah elend aus und tief gedrückt. Was er begangen hatte, ersuhr ich erst später. Er war Litterat und hatte sich bei dem Ausfall nach Niederbühl und dem Auzünden dieses vor den Thoren Rastatts gelegenen Dörschens so hervorgethan, daß ihm das Todesurteil gewiß war. Eines Tags sand ich bei der Morgenvisite sein Bett seer. Zwei Soldaten waren gekommen und hatten ihn, ohne zuvor bei mir auzusragen, herausgeholt und in die Stadt vor den Untersuchungsrichter geführt. Dieses Vorgehen empörte mich, ich machte augenblicklich eine Eingabe, beschwerte mich und erhielt von da an zugestanden, daß man meine Kranken nicht mehr, ohne vorher mein Gutachten einverlangt zu haben, in die Stadt holte. Man richtete jest im Lazarett selbst ein Verhörzimmer ein.

Am folgenden Morgen wünschte Peters mich unter vier Augen zu sprechen. Ich schling ihm die Bitte mit dem Bemerken ab, ich gewähre keine geheimen Unterredungen, werde aber, meinen ärztlichen Pflichten getren, für ihn thun, was ich könne.

Nachdem die Sache dieses schwer Gravierten schließlich spruch=

reif geworden war, tieß mich eines abends der Untersuchungsrichter, Berr von E., in das Berhörzimmer bitten. Er jag an einem langen, mit Aften belegten Tijde, mir zugekehrt, neben ihm ein Schreiber, hinter ihm stand in der Ede des Zimmers Beters. Der Richter stellte mir die Frage, ob "Berr Peters" nunmehr jo weit hergestellt sei, daß er vor dem Bericht ericheinen könne. Der arme Menich in ber Cite warf mir flebende Blicke zu und rang die Dande. Ich verstand ihn und erklärte, Berr Beters befinde fich wesentlich beffer, seine Rrafte aber ließen noch viel zu wünschen übrig. Ich fürchte, daß seine Schwäche vor dem Berichte gu Ohnmachten führe, auch jei es nicht ausgeschloffen, daß sein kanm beseitigtes Leiden unangenehme Szenen verantaffe. Meine Worte waren für den Standrechtsfandidaten wie Dftergeläute, er begleitete fie mit eifrigem Bunicken und Winten. Der Richter lächelte und ichloß die Sitzung. Ich bin überzengt, mein Gutachten tam auch ihm erwünscht Wir waren ichon tief im Oftober, das Standgericht hatte ber "blutigen Gremvel" gerade geung statuiert und wurde bald nachher aufgelöst. - Peters entging so dem Tode. Er fam nicht mehr vor das Standgericht und verbufte jeine Strafe im Inchthause.

Lange Jahre nachher, ich war in Straßburg Professor, las ich in der Zeitung den Tod des Schriststellers Peters in Leipzig. Er habe, wurde dazu bemerkt, 1849 politisch schwer belastet, in den Rastatter Rasematten gelegen und sei nur durch einen menschensrenndlichen badischen Militärarzt dem Tode durch Pulver und Blei entgangen. Es war die Wahrheit, aber ich vermute, daß der Herr Untersuchungsrichter auch einigen Anteil an diesem Verdienste hatte.

Ein prensischer Lientenant, v. Bernigan aus Möln, flößte mir von den Aranken im Lazarette die größte Teilnahme ein. Er hatte zulest zu Mühlhansen in Thiringen in Garnison gestanden. Einer seiner gewesenen Nameraden war zu dem Rastatter Ariegsgericht kom= mandiert, ich suchte ihn im Interesse meines Aranken auf und hörte, daß er bis zu seinem Abgang vom Regiment geachtet und beliebt ge= wesen sei. Er hatte, von der politischen Bewegung hingerissen, seinen Abschied genommen und sich der provisorischen Regierung in Baden zur Versägung gestellt. Sie hatte ihm die Führung eines Bataissons

übertragen, an deffen Spite er gegen die Bundestruppen an der Bergftraße focht. Die Buchtlofigfeit feiner Solbaten veraulaßte ihn, ben Befehl niederzulegen. Er fühlte sich frant, blieb unbegreiflicherweise in Beidelberg, obwohl die Brengen einrückten; von der Große feines Bergehens gegen die Militärgesetze icheint der Unglückliche feinen Begriff gehabt zu haben. Man brachte ihn nach Raftatt in die Kasematten, von wo er in das Lazarett fam. Das Standgericht hatte ihn bereits am 25. August zum Tode vernrteilt, seinen Spruch jedoch nach Berlin zur Bestätigung geschickt, obwohl das Gesetz bestimmte, daß die standrechtlichen Urteile innerhalb der ersten 24 Stunden vollstreckt werden müßten. Erst acht Wochen nachher wurde das Urteil vollzogen. Ich hatte dem liebens= und bedauernswerten Manne das einzige mit nur einem Bette versehene Zimmer, worüber bas Lazarett verfügte, eingeräumt. Alle die Seelenqualen, die Victor Hugo in: "Les derniers jours d'un condamné" mit Meisterschaft geschildert hat, sah ich den Unglücklichen erdulden. Alls ich am 20. Oftober morgens in das Ordinationszimmer trat, überbrachte man mir den letten Brug des Berurteilten, am Abend spät war die Bestätigung des Richterspruchs von Berlin eingetroffen; vor Tagesgrauen hatte man ihm das Urteil verlesen, festen Schrittes war er zum Tobe gegangen.

Man wird es begreiflich sinden, daß ich des Rastatter Anfenthalts und des Militärdienstes überhaupt von Woche zu Woche müder wurde. Auch wurde infolge der wachsenden Strenge des Festungs-Kommandanten der Lazarettdienst immer mangenehmer und zuletzt lebensgefährlich.

Manche Erleichterungen, die Major v. Weltzien gewissen Gesfangenen zugestanden hatte, entzog ihnen sein Nachfolger. Dem Bürgers meister Sallinger z. B, der am Magen litt, wurde die Erlanbuis gesnommen, seine Kost von Hause zu beziehen.

Als ich eines Morgens zur Visite kam, klagten mir die Kranken, sie hätten die ganze Nacht ohne Wasser zubringen und Durst leiden müssen, die prenßische Wache hätte am Abend niemand mehr aus dem Hause gelassen, um Wasser zu holen. Ich suchte den wachhabenden Unteroffizier auf, um Auskunft zu verlangen. Er saß in der Stude auf der Bank, ranchte, blieb sitzen und starrte mich unverschämt au.

Für diesen Menschen war jeder Badner, ob er Epauletten trug oder nicht, ein Freischärler. Zuerst forderte ich ihn auf, sich augenblicklich vor mir zu erheben, widrigenfalls ich meinen Spanletten Achtung versichaffen würde. Jest erhob er sich und erteilte mir in geziemender Haltung den verlangten Bescheid. Um jede Entweichung zu verhüren, war itrenger Beschl ergaugen, daß mit einbrechender Dunkelheit niemand mehr aus dem Lazarett herausdürse. Der Kommandant hatte es nicht für nötig erachtet, den Aerzten Auzeige davon machen zu lassen. Man behalf sich von jest an damit, daß man vor Sounennutergang hinzeichende Mengen Bassers ins Lazarett schaffte.

Gin unglaublicher Beiehl erichien an dem Tage, wo ich meinen Dienst in Raftatt audern Banden übergab. Ich war Mitte Oftober um Entlaffung aus der Armee eingefommen und erhielt zu Ende bes Monats zunächst einen Urland. Oberarzt Ned war mein Rachfolger in dem Notlagarett. Wir gingen abends, nachdem ich ihn darin nmhergeführt, zusammen in ein Speisebans, wo wir mit zwei babiichen Diffizieren gusammentrafen Gie erzählten uns von einem eben erichienenen Befehle des Rommandauten, wonach fich von um au in dem Lazarette niemand mehr an den Genftern zeigen dürfe, widrigenfalls Die Wache icharf hinein ichießen werde. Es ieien Verhohnungen der Bachtmannichaft vorgefommen, bem minfie ein Ende gemacht werden. Uns Merzten war feine Mitteilung des Ulas zugegangen, der Rommandant hielt derlei Rudfichten fur unnotig. Die Offiziere fragten, was wir darauf thun wurden? Ich hatte mit ber Sache nichts mehr ju schaffen und die Erlanbnis, schon am andern Morgen Raftatt gu verlassen. Reck, offenbar sehr überrascht und nicht gleich zu ruhiger lleberlegung fähig, erflärte mit elegischem Beroismus: "Sterb' ich, jo sterb' ich im Dienste!" Wir zuckten die Achseln und meinten, ce ware flüger, gegen den Befehl jofort Vorstellungen einzulegen. Nech ichien am andern Morgen dieje Unterhaltung vergeisen zu haben. Er unste die Mandeln eines Kranten untersuchen, setzte ihn des beiseren Lichts halber ans Fenster und schickte sich eben au, ihm die Zunge mit dem Spatel niederzudrücken, als ihm eine Angel am Dhr vorbeipfiff und in die Zimmerdecke einschlug. Jest eilte er zum Rommandanten und erwirkte Rücknahme des Befehls.

Als ich mich in Karlsruhe bei dem Generalstabsarzte Meier abs meldete, erzählte mir der alte Herr sehr erregt, er habe am letzten Sonntag in Rastatt bei der Parade einen unangenehmen Auftritt mit dem Herrn Festungskommandanten gehabt. Dieser habe die badischen Militärärzte beschnildigt, sie unterstützten das Entweichen der Gesangenen. Was ich darüber wisse? Meine Antwort lautete: mir sei davon nichts bekannt, er möge aber den Herrn Kommandanten bitten, die badischen Militärärzte nicht geradezn für vogelsrei zu erklären.

Am 27. Dezember erhielt ich den erbetenen Abschied, nachdem ich vorher, am 16. Dezember, die Großherzoglich badische Felddienste medaille für trenen Dienst im Krieg erhalten hatte.



Pleuntes Buch.

In Kandern.



Wollt Ihr werben beim Glüd um Gunft, Lernet die edle Schmiedekunft, Schwinget den Hammer mit großem Fleiß, Formet das Gisen, so lang es heiß, Und verbrennt Ihr die Finger dabei, Machet nicht gleich ein groß Geschrei!

### Randern.

Bald nachdem ich die Armee verlassen hatte, speiste ich eines Tags an der Tafel des Badischen Hofs in Baden-Baden und fam einem bieberen Chevaar gegenüber zu figen, bas aus Holland ben Rhein heraufgesahren war, um sich ein wenig in der Welt umzusehen. Einige Schüffeln, die der Rellner auftrug, waren ben guten Leuten fremd und der Gatte that fein Moglichstes, Die teuere Chehalfte über die Natur der unbefannten Gerichte zu belehren. "Was sind bas für Fijche?" fragte er, als ihm Forellen gereicht wurden. "Forellen, mein Berr!" Er fand sie aut und erflärte der Gattin: "Die Forelle ift ein Fisch, den wir in Holland nicht fennen, aber es ist boch ein auter Fifch!" - Es tamen Artischocken. "Bas ift bas für ein Gemufe?" - "Es find Artischocken." - Mit Messer und Gabel machte er sich daran, die angeren stacheligen Blättchen zu gerteilen, brachte wirklich ein Stud bavon in den Mund und zerstach fich die Zunge. Darauf leate er die Gabel nieder und belehrte die Gattin, die abwartend zu= geschant hatte: "Artischocken sind ein italienisches Gemüse, nicht angenehm, aber interessant zu essen."

Die Szene gemahnte mich an meine militärischen Erfahrungen. Ich hatte Stacheln im Heerdienst gesunden, doch Interessantes erlebt. Dhue mich zu grämen, hatte ich den Degen abgelegt, meinen Schiffshut verwahrte ich als kostbare Reliquie einer glänzenden Vergangensheit in sicherem Schrein, und bewegte mich wieder in bürgerlichem Geswand, das mich weniger schön, aber bequemer kleidete.

In der Schlei und der Eider hatte ich oft sehnsüchtig der herr=

452 Ranbern.

lichen Landschaft in der badischen Heimat oben bei Basel gedacht, wo der Rheinstrom nach dem Norden sich wendet und Wiese und Kander, die munteren Töchter des Schwarzwalds, sich mit ihm vermählen. Der gesegnete Winkel umschließt die Nemter Lörrach, Schopsheim und Müllsheim, den südlichsten Teil der altbadischen oberen Markgrafschaft, das Heimatland Hebels, verklärt von dem Schimmer der Poesie. Ein Volk alemannischen Stammes, regen und betriebsamen Geistes, bewohnt die schönen Ganen.

Ein Jahr war gerade verflossen, seit ich mich in dem Städtschen Kandern von dem Bataillon Holtz, mit dem ich innig verbunden gewesen, verabschiedet hatte, um nach den nordischen Marken aufznsbrechen. Inzwischen war einer der beiden Aerzte, die in Kandern praktiziert hatten, weggezogen, man gedachte meiner und forderte mich auf, die Stelle des Abgegangenen einzunehmen. In den ersten Tagen des März folgte ich dem willkommenen Kuse. Es gelang mir rasch, Vertranen und Praxis zu erwerben. Mit rührender Geduld hatte meine Brant des Bräntigams, des sahrenden Doktors, geharrt, jetzt war der seste Boden gesunden, woranf ich den eigenen Herd errichten konnte. Im Angust wollte ich mein geliebtes Weib heimführen, da starb plötzlich mein Vater, wir mußten die Hochzeit verschieben, die der Herbst ins Land zog.

Auf das brausende Epos der Revolution mit dem tragischen Absichluß hinter den Mauern Rastatts folgte ein friedliches Idust häußlichen Glücks. Meine ärztliche Thätigkeit gewährte mir volle Befriebigung und ein mehr als ausreichendes Einkommen. Ein erstgebornes Töchterchen, natürlich ein Bunderkind, lachte den glückseligen Eltern im zweiten Jahre des Kanderer Aufenthalts, aus der Wiege entgegen. Kein Bunder ist größer, kein Schauspiel entzückender, als die Entwicklung einer Meuschenseele.

Eine Sache war freilich schlimm bestellt in Kandern. Die gessellschaftlichen Verhältnisse waren grenlich zerrüttet, die Vürgerschaft tief gespalten, selbst in dem Schoße der Familien hauste die Zwietracht. In den kleinen Gemeinden des Großherzogtums hatte die Revolution den bürgerlichen und hänslichen Frieden noch tiefer untergraben, als in den großen. In den Landstädten wohnten die Lente zu nahe beis

Randern. 453

jammen, die steten Berührungen wurden zur danernden Reibung, die politische Geguerschaft zur Todseindschaft. Die nächsten Verwandten haßten sich oft am grimmigsten. Seit der Aufstand niedergeschlagen war, hatte sich die Stellung der Parteien von Grund aus verändert. Die oben gewesen, lagen jest unten, besiegt, schwer getroffen, unzählige Hochverratsprozesse gingen den unbarmherzigen Gang des Gesetzes.

Ein surchtbarer Abend ist mir unvergeßlich. Einer der angessehensten Männer, das Haupt der unterlegenen Partei, der Bürgersmeister der Stadt, war, des Hochverrats angeklagt, in die Schweiz entstohen. Die mit den Kindern zurückgebliebene Gattin, eine treffsliche Frau, hatte mich zum Arzte genommen. Der Entstohene, schwer leidend, kehrte zurück. Nach einigen Tagen kamen die Gendarmen, das Hospericht hatte sein Urteil gesprochen, er sollte aus den Armen von Frau und Kindern in das Zuchthaus abgeholt werden. Ich wurde hinzugerusen und mußte die bittere Verzweislung der Familie mit durchsmachen, der Mann, der das höchste Ehrenamt der Gemeinde begleitet hatte, wurde jetzt schimpslich in das Zuchthaus abgeführt!

Die ersten Jahre nach der Revolution waren im gauzen Lande schrecklich. Allmählich glätteten sich die Wogen. Unter dem milden Szepter des Fürsten, dem hente ganz Dentschland Liebe und Verehrung zollt, kamen wieder bessere Tage, es wurde vergeben und vergessen. Auch dem Hochverräter von 1849 ist noch ein schöner Lebensabend geworden, seinen Mitbürgern ward es vergönnt, ihn nochmals an die Spipe ihres Gemeinwesens zu stellen.

Ungefähr zu berselben Zeit, wie ich, war ein junger Geistlicher, Hermann Strübe aus Schopsheim, als Vikar nach Kandern gekommen, ein tluger, klarer Rops, ein warmes, heitres Herz, ohne die Voreinsgenommenheit vieler seiner Amtsbrüder; ein ausgezeichneter Kanzelsreduer und trefslicher Prediger christlicher Liebe und Versöhnung. Seiner Jugend ungeachtet schenkten ihm bald beide Parteien Vertrauen. Die düstere Stimmung im Städtchen hellte sich auf, das gesellschaftliche Leben gestaltete sich srenndlicher. Mir wurde der gleichaltrige Mann ein treuer Freund und ist einer der wenigen aus der Jugend, die mir der Schnitter, der uns alle mäht, übrig gelassen hat.

#### Land und Leute.

Pinter Kandern erhebt sich in üppigem Waldschunck einer der schwarzwaldberge, der Hochblanen. Ans dem quellenreichen Urgestein seiner süblichen Abhänge entspringt der Kanderbach und eist in starkem Gefälle von Marzell und Vogelbach herab nach Kandern. Er tritt hier in das Hügestland, das dem Schwarzwalde vorgelagert an den Rhein sich erstreckt, und mündet bei Gimeldingen in dessen Flut. Unweit davon, eine Meile nordwärts, steigt an dem Rheinsstrom steil empor der Isteiner Klotz, ein Korassenstock ans der Zeit der Jurabildung. Zu den Burgtrümmern seiner Höhe führt ein romanstischer Fußpfad, teilweise eingehanen in die Felswand, oben reicht der Blick weithin über das Rheinthal zu den Vogesen des Oberelsaß und der Inrakette der Schweiz.

Milder, als auf den Schwarzwaldbergen, wehen die Lüfte auf den Vorlandhügeln. Prächtige Außbänme zieren die Wege zwischen den sanberen Dörfern, Weizen und Wein trägt der fruchtbare Boden.

Meine Prazis umfaßte das Gebiet vom Hochblanen bis zum Isteiner Alog. Zu Fuß, zu Pferd und im leichten Wagen besuchte ich die zahlreichen Ortschaften. Liebliche Laudschaftsbilder entzückten mich in den Thälern, großartige Panoramen auf den Höhen. Zwei der schönsten Aussichtspunkte winken ganz in der Nähe des Städtcheus: das vielgepriesene Bürgeln, weit vorspringend am Blanen mit der alten Propstei der gefürsteten Abtei St. Blasien, und der Turm der Unine Sausenburg, der einsam hervorragt aus der dichtbewaldeten grünen Bergwand.

In besonderer Erinnerung blieb mir ein Ritt, den ich in meinem Berufe nach Endenburg ausführte, einem hochgelegenen Dorfchen im Mute Schopiheim. Gin Gewitter war niedergegangen, in foftlicher Luft nahm ich meinen Weg burch ben Wald zur Scheibeck hinauf, wo Veneral von Gagern am 20. April 1848 den Tod gefunden hatte. Dort biegt die Straße nach Endenburg ab. Wo fie aus dem Walde tritt, öffnet sich eine weite Aussicht südwärts gegen die Schweiz. Plöglich, wie durch Baubermacht, lag in frijtallener Rlarheit die gange Rette ber Schweizer Hochalven vor mir; sie erschieuen jo nahe, als könnte man Steine auf die Schneefelder werfen. Ueberraicht hielt ich mein Pferd an und blickte bewundernd nach der nahe gerückten Gerne. Am Wegrain faß ein alter, in ichwerer Arbeit ergrauter Bauer und betrachtete, in Andacht versunken, das herrliche Bild. Unerwartet wandte er sich an mich; das Herz war ihm anfgegangen, er mußte seine Befühle ausiprechen. "D! wie groß und ichon," redete er mich an, "find die Werte der Schöpfung!" "Ja!" wiederholte ich seine Worte, "sie find groß und ichon!" grüßte und ritt nachdeutend weiter. - Es wird behanptet, der Sinn für landichaftliche Schönheit fei das Erzengnis unjerer modernen, hochieinen Bildung, die Worte des armen Banerleins beweisen, daß die neuzeitliche Kultur ihn nicht erzeugt, soudern nur geichärft haben fann.

Die Bewohner des Hochblanen hießen in Randern die "Wälder" (Schwarzwalder) zum Unterschiede von denen des Hügellandes zwischen Randern und dem Mheine. Obwohl sie eines Stammes und eines Bestenntnisses, des evangelischen, sind, und die Weiber die gleichen Flügelshauben und "Kürtücher" (Brusttücher) tragen, waren sie doch damalsungleich in Gesittung, der Wälder stand ties unter dem Markgrässer der Vorhugel. Wie dies seither geworden ist, vermag ich nicht zu sagen. Die anifallende Verschiedenheit mochte ihren Grund teils in der größeren Abgeschlossenheit der Gebirgsorte, teils und mehr noch in deren ranherem Klima haben. Der Wald und die Viehzucht brachten dem Wälder die Mittel zum Unterhalt des Lebens, die sonnigen Hänge der Vorhügel spendeten den Bewohnern des Tieslandes Weizen und Wein. Lebensweise und Lebensgenuß gestalteten sich für sene anders, als sür diese.

Schon die verschiedene Art, wie die Leute dort und hier wohnten und ihre Wohnranme beleuchteten, mußte bei der langen Daner ber Winternächte und des Winters überhaupt einen verschiedenen Einfluß auf die Gesittung üben. Die Dörfer bes Sügellandes hatten nur ziegelgebeckte Sanser aus Stein ober Fachwerk mit lichten, getinchten Stuben, worin bas Talglicht und die Dellampe Gingang gefunden hatten; das Betroleum diente damals noch nicht zur Belenchtung. Das ruhige Licht gestattete den Familien an den Winterabenden höhere geistige Unterhattung durch Lesen von Druckschriften. Anders in den Bergen. Hier herrschte noch das flackernde Licht der billigen, start rußenden Lichtspäne, die der Wälber selbst aus dem Holze seiner Fichten und Tannen an ber Schnigbant ichnigte. Vom Ruge geschwärzt, glangten die Wände der Stuben in den geschindelten, strobbedeckten Bütten. Das unruhige Licht taugte nicht zum Lesen. Brach ber frühe Abend herein, so sammelte sich die Familie in der dunkeln Stube und bald flammte der entzündete Holzspan. Der Bauer streckte sich gahnend auf die warme Bank am riefigen Rachelofen, Fran und Tochter, beim Hofbauern auch die Magd, spannen den selbstgezogenen Bauf und Flachs, die Sohne unterhielten die Flamme der Spane, gingen ab und zu, besorgten den Stall und zogen aus zum Licht- ober Kiltgang.

Den Landmann treibt auch im Winter die Sorge um das Vieh frühe vom Lager, es heischt sein Futter lange bevor die Sonne sich erhebt. Für den Doktor, den sein Beruf erst spät abends das Bett hatte aufsuchen lassen, kam namentlich der Wälder allzu frühe von den Bergen herab, um ein Rezept, vielleicht den Doktor selbst zu holen. Schon um 4 Uhr läutete er nicht selten an der Hansglocke. Mit diätetischem Rat und milder Arzuei war ihm nicht gedient, er verlangte starke Tränke in großen "Gutteren" (Flaschen), oder Latwergen und Pulever, die tüchtig "obsi" und "nidsi" wirkten, d. h. nach oben und unten "trieben", auch Aberlässe, Schröpsköpfe, Blutegel, die das dicke, schwarze Blut aus den Abern nähmen. Inter "Brenz" (Brauntwein) zur Stärkung der "Lebensgeister" war ihm stets besonders willkommen.

Bei dem Wälder stand die "heilsame Dreckapotheke" des gelehr= ten Paullini von 1696, oder richtiger der Unrat, den er empfahl, noch in großem Anschen. Ein Dorfschmied im Gebirge verordnete einem Aranken mit Darmverschlingung und Miserere nach dem Grundsatze Hahnemanns: "similia similibus" (Aehnliches durch Aehnliches), eine Abkochung von Roßäpseln (stereus equinum), aber nicht in homöospathischer, sondern in allopathischer Gabe, gläserweise zu nehmen! Und der schanderhafte Trank wurde getrunken.

Derlei Robeiten tamen im Tieflande nicht mehr vor. Das Volk besaß gutes Urteil und war verständiger Belehrung und biätetischen Berordnungen zugänglich. Aus bem ärztlichen Berater wurde leicht ein geschätzter Bangfreund. Man mußte fich aber in ber gaftfreien, rebengejegneten Markgrafichaft hüten, bei jedem Besuche das vorgesette Arüglein zu leeren. Ranm war man ins Haus getreten, jo wurden in der Regel Randerer Bregelu, ein gefüllter Beintrug nud Glafer aufgetischt. Die Brepelchen, fleine, funfprige Laugenbregelchen, find heute in gang Dentschland als Freiburger bekaunt und beliebt; das Gebäck ist eine Randerer Erfindung und war bamals fanm über bas Gebiet der oberen Marfgrafichaft hinaus befannt. Später famen fie, durch einen ipetnlativen Freiburger Backer, allgemach bis nach Norddeutschland, sie werden jedoch weit stärker gesalzen, als früher, und dienen in den Bierwirtschaften hauptsächlich bazu, den Gaumen der Bafte durftig gu ftimmen und zum Trinten zu reizen. — Beim erften Besuche eines Rraufen durfte ich ben Willtommtrunt nicht abschlagen, es wäre mir, namentlich bei minder wohlhabenden Leuten, die uur fiber faneren Bein geboten, als Beleidigung angesehen worden; hatte ich aber Beicheid gethau, so bat ich, mir bei den folgenden Besuchen nur dann Wein vorzusetzen, wenn id seiner zu meiner Erfrischung bedürfe. So vermied ich eine in ber Martgrafichaft und ben Beinläudern überhanpt gefährliche Rlippe für Merzte.

Bon den Rebsorten, die dort gepflanzt werden, sind es hauptsjächlich die verschiedenen Arten der "Gutedel", deren Tranben den Wein liesern, der als "Markgräfler" geschätzt ist. Seine Blume ist mild und schwach, sein Gehalt an Alkohol gering, er erhitzt wenig, ist mäßig genossen ein augenehm erheiterndes, ungesährliches Getränke, auch sehr haltbar. Bei den reichen Bauern lagerte noch "Nometenswein" von 1811, als Merkwirdigkeit wurde sogar da und dort noch hundertsähriger Wein in Flaschen bewahrt. Die alten Markgrästers

weine bekommen jedoch einen Firnifgeschmack, der ihren Wohlgeschmack beeinträchtigt.

Ms ich in der Markgrafschaft praktizierte, mag dort in den Reborten mehr Wein als Wasser getrunken worden sein. Der Wein war der eigentliche Hanstrnuf. In vielen Bauernhäufern erhielten schon die jüngsten Kinder bei Tische Wein, sobald sie das Alter erreicht hatten, um mitzuspeisen. Je nach ihrem Alter erhielten sie bie gefüllten Weinglafer in abgeftufter Größe vorgefest. Der Wein galt für ein Stärfungsmittel, sogar die Bebammen huldigten diesem irrigen und gefährlichen Glanben. Sie ließen die Franen, um die Geburt gn erleichtern, ein Glas um das andere trinken, ich sah unr Nachteil da= von, es erschwerte und verzögerte den natürlichen Hergang. - Es gab einzelne Leute, die täglich 4, 5 und mehr Rlaschen Wein traufen. In fast allgemeinem Gebrauche war das "Ninitrinken" (Rennuhrtrinken) beim zweiten Frühftiick, wobei man aber nicht anger acht lassen barf, daß die Lente meist schon von 5 Uhr an gearbeitet und das erfte Frühstück, die "Morgensuppe", gleich nach dem Unfstehen genommen hatten; zu ihrem Bein speiften sie Brot, Rase, Speck, Fleisch. Unglanblich bürfte die Schoppengahl flingen, die ben Schnittern während ber Ernte zugestanden wurde, 12, 16 und mehr für den Tag, aber der Ernte= wein war ein Getränke, weniger erregend als durftloschend, sein Behalt an Alfohol gering, an Saure groß, der Wasserverlust bei der heißen Arbeit vom Anfgang bis zum Riebergang ber Sonne riefig. Da galt in Wahrheit ber Spruch des Robensteiners:

"Man fpricht vom vielen Trinken ftets, Doch nicht vom großen Durfte."

Ungeachtet dieses reichlichen Weingennsses waren wirkliche Trunkensbolde und Säuser doch nicht hänfig. Ein Räuschchen ab und zu galt für erlandt. Gleich am ersten Tag nach meiner Aufunft in Kandern sah ich aus den Fenstern des Gasthoss zur Krone, wo ich abgestiegen war, ein altes Bänerlein in rosigster Lanne zickzacksörmig seinen Weg aus dem Städtchen nehmen. Als ich über den seltsamen Gang des Alten den Kopf schüttelte, bedeutete mich der ernste und sehr solide Kronens

wirt, der and, schon in vorgerückten Jahren stand, ich solle dem Bäuerstein sein "Rüschli" zu gute halten, wir seien eben im Markgräflerstande, wo ein solches Vorkommnis der Achtbarkeit auch des ältesten Mitmenschen keinen Eintrag thue.

Schweren Formen von Altoholismus bin ich in der Markgraf= schaft bei Bersonen, die nur Landwein und feine gebraunten Baffer tranfen, nicht begegnet, öfter leichteren Formen des Delirium alkoholicum, wenn sie von fieberhaften und raich die Kräfte herabsegenden afuten Krantheiten befallen wurden, Bueumonie 3. B. und Ruhr. Dpinm leistete in jolchen Fällen mitunter nichts, bas Delirium ichwand am ersten, wenn der ausgesetzte oder bedeutend eingeschränfte Beingenng wieder gestattet wurde. Die starferen Beine ans ben auten Rahren famen nur bei den Reichen und aud bei Diefen nur bei bejonderen Belegenheiten auf den Tifch. Gie galten für gefähr= lich und wurden beshalb nicht als gewöhnlicher Saustrant gugelaffen. Der Bauer, ber fich im Wirtshans einen Schoppen Wein (4 Deziliter) gu 8 bis 10 Rrengern bestellte, galt fur einen Berschwender, sein leibliches und wirtschaftliches Berderben wurde sicher prophezeit, auch der reiche Bauer jollte den Schoppen gu 6 Kreugern trinfen und der fleine Mann sich mit Bagenwein, b. h. dem Schoppen zu 4 Rreuzern, begnügen.

Eine nachahmenswerte Einrichtung für alle Weinlande war in der Markgrafschaft die des "Schimmelireitens". Unter dem Schimmeli verstand man kein Rößlein aus dem Stall, sondern einen weißen, bauchigen Thonkrug, der auf dem Anrichtetische allezeit bereit stand, um in den Keller "geritten" zu werden. Ramen Gäste, so ging der Hanscherr oder der Sohn hinab, um ihn am Fasse zu süllen und den Trank srisch sür den Gast herauf zu holen. Dieses Schimmeli war ein Heisigtum der Familie und ihr Stolz, es wurde sorglich gehütet und stammte oft schon von den Großeltern oder Urgroßeltern, meist von Vater und Nintter. Man sah den Namen der Stister und ihren Hochzeitstag darauf eingetragen, umkränzt von einem Rosenzweig oder von Vergißmeinnicht. Ich sah noch Krüge aus dem vergangenen Jahrshundert. Sie waren gefüllt tausendmal aus dem Reller heraufgestragen und geleert worden und stets unversehrt geblieben, oder hatten

boch nur am Schnabel etwas Schaben erlitten. Das Schimmeli sollte in ehrbarer Besonnenheit seinen Weg auf und nieder nehmen, dem Gaste Erfrischung und Erheiterung spenden, aber nicht der Trunksucht dienen, darin lag seine Bedeutung.

So begreift es sich benn auch, daß es in der Markgrasschaft nicht an alten Leuten sehlte, deren weinfrohe Philosophie an die des weisen Hasis erinnerte, Zecher im Silberhaare, deren goldene Sprüche als geschigelte Worte von Mund zu Munde gingen. Wenn ich durch die fröhliche Markgrasschaft ritt, ließ es mir keine Ruhe, ich mußte die Sprüche in Verse kleiden. So entstanden die drei nachsolgenden Lieder, die freilich für das Kommersbuch wassersvoher Abstinenzler nicht gedichtet sind.

# Alte Secher.

### 1. Im Berfteche.

Im Keller, in tranlicher Ede, Umlagert von Fässern dicht, Da fand ich ein fühles Verstecke, Da sieht man den Alten wohl nicht; Es sind nun hinüber geschieden All meine Gefährten im Frieden, Ach, wenn mich nur keiner verrät, Daß ich mich noch auf Erden verspät', Ich glanb', daß der Herr mich vergessen thät.

Der liebste Gespiele des Lebens, Er starb mir erst gestern dahin, Ich warnte den Inten vergebens Vor Wasser und vor Medizin; Kanm hat er vom Weine gelassen, So mußt' er beim Wasser erblassen, Ach, wenn mich nur der nicht verrät, Daß ich mich noch auf Erden verspät', Ich gland', daß der Herr mich vergessen thät.

Seit fiebenunbachtzig Jahren Bin ich bem Rheinwein holb,

Ich konnte nichts sich'res erfahren Bom himmlischen Rebengold, Drum fürcht' ich, es möchte mein Magen Dort oben ben Wein nicht vertragen,

Ach, wenn mich nur feiner verrät, Daß ich mich noch auf Erben verspät', Ich glanb', daß der Herr mich vergessen that.

Mich dancht, meine weingrune Seele Taugt nicht in den himmel hinein, Dort muffen wir ganz ohne Fehle, Beißleuchtend wie Lammwolle sein, Dort läntert man uns erst im Jeuer, Ja wär's nur Mustat und Totaner! Alch, wenn mich nur feiner verrät, Daß ich mich noch auf Erden verspät', Ich glanb', daß der herr mich vergessen thät.

Und sind' ich die Frennde auch alle
Im himmlischen Frendensal,
Mir grant vor der vornehmen Halle,
Dem güldnen Gemach und Pokal;
Ich lobe, ein schlichter Geselle,
Beim Glas mir im skeller die Quelle;
Uch, wenn mich nur keiner verrät,
Daß ich mich noch auf Erden verspät',
Ich glaub', daß der Herr mich vergessen thät.

### 2. Die Gefahr.

Mein Arzt begann zu Fran und Kindern Und warnte meiner Freunde Schar: Ihr mußt ein großes Unglud hindern, Des Alten Augen droht Gefahr;

Den Keller müßt ihr ihm verschließen! — Rein, nein, das laß ich nicht geschehn, Es soll nicht um der Fenster willen Das ganze Hans in Trümmer gehn.

Ich miffe gern die truben Lichter Und die gemeine Erdenwelt,

Wenn unr ber Bein dem alten Dichter Die sieben himmel froh erhellt.

Den Keller wollt ihr mir verschließen? Nein, nein, das laß ich nicht geschehn, Es soll nicht um der Fenster willen Das ganze Haus in Trümmer gehn.

Wollt ihr den Fisch der Flut berauben, Den Salamander seiner Glut? Mir ist der goldne Sast der Trauben Mein Augenlicht, mein Lebensblut.

Den Keller wollt ihr mir verschließen? Nein, nein, das laß ich nicht geschehn, Es soll nicht um der Fenster willen Das ganze Hans in Trümmer gehn.

Wenn einst mein lettes Lied gesungen, Das lette Stücksaß ansgeleert, Des letten Bechers Klang verklungen, Anf meinem Grab von Freunden wert,

Dann mögt ihr mir den Keller schließen, Dann soll es unverwehrt geschehn, Doch jett soll um der Tenster willen Das Haus noch nicht in Trümmer gehn.

## 3. Der Chorgefang.

Ein alter Zecher jaß und fang Im Rebgeländ am Tisch, Bei Zitherspiel und Gläserklang, Die Herbstluft wehte frisch; Bon Söhnen und von Enkeln scholl Der Chorgesang gar schön und voll: Chor: O lieber Later, sing uns doch Das neue Lied vom Kellerloch.

Ich bin ein burstig Kellerloch, Gewölbt aus Ziegelstein, Darein brang niemals Wasser noch, Doch manch ein Gimer Wein; Dringt Waffer in ben Keller ein, Bird's um bas haus geschehen sein. Chor: O lag es draus, bu altes haus, Der Mensch ist keine Baffermans.

Ich bin am Bach ber Weidenstumpf Noch grün und wurzelnaß, Ein munter Haupt auf morschem Rumpf Erhalt ich mir am Faß, Und sit ich einst nicht mehr am Faß, So reif' ich mit dem letten Paß. Chor: O lieber Vater, bleib am Faß Noch lange grün und wurzelnaß.

Ich bin ein alter Kaltusdorn, Gar tahl und runzeltraus, Doch blüht mir an der Nase vorn Gin roter Blumenstrauß; Erblaßt mir einst mein roter Strauß, Dann ist es mit dem Kaltus aus.

(hor: D Vater, Vater, blühe du Mit deinem Strauße immerzu!

So jaß und sang ber gute Greis,
Sein Glas balb leer, balb voll,
Judes der Kinder Ange heiß
Von Rührung überquoll;
Sie tranken tief bis in die Nacht,
Dann ward der Greis ins Bett gebracht.
Chor: O schlase füß, du guter Greis,
Der uns so schoon zu singen weiß.



# Landpraxis und Landärzte.

Die Landprazis stellt größere Anforderungen an die Araft und Kunst der Aerzte, als die Stadtprazis. Sie verlangt namentlich in den Bergen starke, abgehärtete Menschen, die großen Strapazen bei Tag und Nacht und jedem Wechsel der Witterung gewachsen sind. In allen Fächern der Medizin soll der Landarzt gut gesattelt sein, mit gleicher Geschicklichkeit die innere, wie die änßere Medizin und die Geburtshilse ausüben. In dringenden Fällen, auch der verwickeltsten Art, deckt ihn niemand mit schützendem Schild, auf eigene Verant-wortung muß er entschlossen handeln, wie der Soldat auf einsamem Posten in Feindesland. Es hat mir als Aliniker Anzen gebracht, durch diese Schule gegangen zu sein, sie sehrte das Wesentliche und Notwendige von dem Unwesentlichen und Unnötigen unterscheiden, mit einsachen Dingen auszukommen und praktisch Erprobtes nicht für theo-retisch Empschlenes, Ungewisses hinzugeben.

Drei Senchen, die Ruhr, der Darmtyphus und der Keuchhusten, suchten in den Jahren 1850—1853 Kandern und die Umgegend heim. Meine Erfahrungen über die Verbreitungsweise der beiden ersten Senchen von einem Ort zum andern habe ich damals in den "Miteteilungen des badischen ärztlichen Vereins", herausgegeben von Robert Volz, veröffentlicht. Sehr bösartig verlief der Keuchhusten in den Schwarzwälder Hütten zur Winterszeit, weit schlimmer, als in den Hänsern der tiefer gelegenen Dörfer; Schuld daran trug wohl die arößere Schwierigkeit, jene zu ventilieren.

Bo ich mich burch Settionen belehren tonnte, führte ich sie unbe-

dingt aus. Bei der aufgeklärten Bevölkerung des Hügellandes stieß ich nie auf Widerstaud, nicht selten wurden sie ausdrücklich von den Hinterbliesbenen verlangt. Für mich dienten sie zur Kontrolle meiner Diagnose und Therapie, der Pfuscher in seiner selbstzusriedenen Unwissenheit besdarf ihrer nicht; den Angehörigen brachten sie häufig tröstliche Besuhigung, wohl auch die Mahung, rechtzeitig geeignete Vorkehrungen gegen die Wiederkehr gleichen Leidens in der Familie zu treffen.

Da man wußte, welchen Wert ich auf Geftionen legte, forberte mich eines Tages der Gemeindediener eines fleinen, nahe am Rhein gelegenen Dorfes auf, ich möchte feine Tochter, die an einer chroni= iden tuberkulojen Bauchsellentzundung litt und bei abgezehrtem Leibe einen riefig geschwollenen Band, hatte, sezieren, sobald fie, wie ja vorauszusehen sei, ihren Leiden erlegen sein würde. Die gauze Be= meinde sei nengierig, zu erfahren, was in dem großen Bauche des Madchens stede. Dbwohl auch ich die Krante für verloren hielt, verwies ich ihm seine Rede: man durfe nie von der Settion sprechen, ehe der Krante gestorben sei! Sie war ein Madchen von 16 Jahren und genas, obwohl fie in einer eleuden hutte lag, schlecht verpflegt wurde und außer Leberthran fann ein Arzueimittel nahm. Diefer Fall von spontaner Heilung der, meist todlich verlaufenden Arankheit war der erste, den ich sah; ich habe später ähnliche "Naturheilungen" be= obachtet: die Rrantheit heilte ohne jede Behandlung mit Medifamenten, Hndrotheravie oder chirurgischen Eingriffen; als unumgänglich notwendig erwies fich nur ruhiges Liegen und paffende Ernährung. Wie wohl augebracht meine Borficht gegenüber dem Bemeindediener war, hat der unerwartet günftige Verlauf der Araufheit gelehrt. Welche Fülle von Spott hatte fich über den fektionsluftigen jungen Doktor ergoffen, wenn er begierig zugesagt hatte, ben Bunich ber Gemeinde zu erfüllen!

Im 4. Hefte des Archivs für phusiologische Heilfunde von 1852 habe ich zwei interessante, in Kandern gemachte Beobachtungen jener akuten vielsachen Knochenentzündung verössentlicht, die erst zwei Jahre später durch die Epoche machende Abhandlung von Chassaisgnac als akute Dsteomyclitis allgemein bekannt wurde: einen Fall mit Ausgang in Genesung, den andern mit tödlichem Verlause und Sektionsbesond.

In den Dörfern des Hochblauen ist es mir nur einmal gelungen. die Erlanbnis zur Vornahme einer Leichenöffnung zu erhalten. geschah unter Umständen, die ich schildern will, da sie für Ort und Leute charakteristisch sind. Der Dorfschreiner von Bogelbach zeigte mir persönlich an, daß seine Frau gestorben sei. Ich hatte sie nur ein= mal besucht, eine hitzige Krankheit hatte sie in wenigen Tagen weggerafft; es lag mir viel daran, die Richtigkeit meiner Diagnose: Darmtuphus, an der Leiche zu kontrollieren. Der Schreiner war in jungen Jahren in der Fremde gewesen und deshalb etwas weniger in Borurteilen befangen, als die andern Vogelbacher, aber alles Bureben nütte nichts. Bergeblich setzte ich ihm guten Bein vor, rühmte seine Beltkenntnis und große Ginsicht, er blieb meinen Vorstellungen unzugänglich, bis ich endlich seine ichwache Seite entdeckte. Ich versprach, ihm das Honorar für meinen ärztlichen Besuch zu erlassen, worauf er einwilligte. Um folgenden Morgen ritt ich nach seinem Dorfe hinauf. Mis ich seinem Sause nahe kam, erhoben zwei erwachsene Töchter, die auf mich gelanert hatten, ein großes Geschrei, untlugerweise hatte er ihnen unsere Berabredung mitgeteilt. Er selbst war schwankend geworden, doch hielt er schließlich seine Zusage und führte mich ins Hans. In der Wohnstube jag ein alter Schwarzwälder, ein hausie= render Zunderhändler, bei einem Gläschen Schnaps. Die Töchter hatten ihm ergählt, was mich herführe, und unwillig rief er dem Schreiner zu: "He, Schriner, Ihr werdet doch bigott Euri Frau nit ufschnide lo (aufschneiben laffen)? Das dürfet Ihr ber Seligen nit 3'leid thun?" Der Schreiner aber blieb fest. Wir gingen ins Rebenzimmer, wo sich meine Diagnose richtig erfand. Als ich aber mit dem Schreiner wieder herauskam und das Haus verließ, rief uns der alte Zunderhändler giftig nach: "Schriner, Ener Doktor ist e junge (ein junger), er will an Eurer Fran lehre (fernen), die alte Dottere bruche d'Lut nit ufg'ichnide (branchen die Lente nicht anfzuschneiden)!" Mit diesem Pfeil im Busen ritt ich nach Sause.

In den drei Aemtern Lörrach, Schopfheim und Müllheim praktizierte genan ein Dutzend Aerzte. Der augesehenste und einer der besten des Landes war Physikus Dr. Zeller in Lörrach. Ich hatte

seine Befanntschaft schon als Militärarzt im Winter 1848 49 gemacht, er war mir gewogen und ich mußte ihm, nachdem ich mich in Kandern niedergelassen hatte, noch einige Monate vor seinem, am 18. Desember 1851 erfolgten Tode, die Brust untersuchen, über den Zustand seiner Lungen genan berichten, auch versprechen, wenn die Zeit dazu gekommen, als trener Kollege seinen Leib sorglich zu obduzieren, was ich redlich aussührte. Er litt schon seit langen Jahren an Tuberstulose der Lungen, kompliziert mit Erweiterung der Bronchien. Sein Nachfolger wurde Dr. Sanerbeck, vorher langsähriger Badearzt in Rippoldsan, ein angenehmer, strebsamer und ehrenwerter Kollege.

Beller starb, kanm älter als 50jährig, unverehelicht; seine große Gewissenhaftigkeit hatte ihn abgehalten, an sein unsicheres Los das eines Weibes zu binden. In seinem letten Willen vermachte er sast sein ganzes, in seinem Beruse erworbenes Vermögen zu wohlthätigen Zwecken und hat sich dadurch im badischen Lande ein gesegnetes Ans deuten geschassen. Ein Prittel, über 17,000 sl., diente zur Stiftung einer Unterstützungskasse sür bedürstige Witwen und Waisen badischer Aerzte, ein zweites vermachte er der Anstalt zur Rettung sittlich verwahrloster Kinder, das lette dem Spital in Lörrach, seinem Geburtsort Beidelsheim und der Landesirrenanstalt Illenan.

Ein ausgezeichneter Arzt, ein Mann von Geist und Herz und angenehmen Formen, ersreute sich Zeller allgemeiner Beliebtheit. Bon den wißigen Neußerungen Zellers verdient eine, die in Lörrach großes Bergnügen bereitete, ausbewahrt zu werden. Ein kleiner Postbeamter litt an einer unheilbaren Krankheit, die sich seiner Behörde zu sehr in die Länge zog. Ungeduldig verlangte sie von ihm, als Physikus, eine bestimmte Angabe über den endlichen Berlauf der Krankheit. Zeller bedauerte im höslichsten Kurialstil, daß die Medizin keine so präzisen Absahrtsstunden habe, wie die großherzoglichsbadische Post.

Neben Zeller und dem geistreichen Dr. Kaiser praktizierte in Lörrach als dritter Rollege noch ein großes Driginal, Dr. Brodhag. Da die hentige, nivellierende Zeit so seltsame, scharf ausgeprägte Persönslichkeiten nicht mehr hervorbringt, will ich seiner kurz gedenken. Er glich einem alten Husarenmajor, trug einen martialischen Schnurrbart und war ein strammer Reiter. Das Publikum holte ihn vornehmlich in

gang verzweiselten Fällen. Wenn keiner seiner Rollegen mehr magte, mit Brechmitteln und Aberlässen einzngreisen, wagte es sicher noch ber Doftor Brodhag. Ging bann ber Tod an bem Aranten vorüber, wie bies vorkam, so war sein Anf auf lange hin wieder gesichert. In der Medizin, wie in der Politik hielt er nichts von halben Mitteln. Bei einer Volksversammlung in den Revolutionsjahren schwang er auf der Rednerbühne eine Sense, die nach seiner Angabe zur Rriegswaffe umgeschmiedet worden war, und schwnr, so wahr er Brodhag heiße, dem Menschen, dem sie durch den Leib fahre, helse kein Doktor mehr. "Gott straf' mich," schrie er, "wollt ihr die Freiheit erringen, so greift zur Senfe!" Rach dem Anfstand zur Rechenschaft gezogen, wurde er zu längerer Saft verurteilt. Wieder frei geworden, fehrte Brodhag zu seiner Battin heim, mit der er in finderloser Che lebte. Während seiner Befangenichaft war Meister Schmalhans im Hause eingezogen und bas Bublifum, das früher so häufig seinen Rat geholt, hatte sich verlaufen. Wochenlang tam niemand, finfter brütete er vor fich bin. Endlich erscheint ein Baner vom Lande, die Frau empfängt ihn, heißt ihn warten und bringt ihrem Manne die frohe Botschaft. Dieser aber befiehlt kurg angebunden, der Baner folle warten. Die Fran, an blinden Gehorsam gewöhnt, hält den Mann mit allerlei Ausflüchten im Wartezimmer hin. Zulett wird der Baner ungeduldig, sie faßt sich ein Berg und meldet es dem strengen Gebieter mit flehenden Worten: "Lieber Brobhag, der Bauer drängt und der Metger hat eben die Rechnung geschickt und verlangt Bezahlung!" — "Laß das Pferd satteln!" herrscht er sie an. Bernhigt verkündet sie dem Banern: "Der Doktor läßt eben sattelu, somit wird er gleich zur Hand sein." - Das Pferd ist bald gesattelt, der Doktor geht die Treppe in den Hof hinab und steigt auf. Der Baner eilt ihm nach und verlangt Bescheid. "Berfluchte Kanaillen!" ruft er ihm zu, "habt ihr Bauern den Brodhag fo lange auf ench warten lassen, so sollt ihr jett and auf den Brodhag warten." Damit reitet er davon. — Es währte nicht lange und der tolle Doktor er= freute sich wieder seiner alten Rundschaft.

Wunderbare Kuren wurden von einem alten, klugen Arzte in Schlieugen erzählt, der von beiden Ufern des Oberrheins, aus dem Elfaß und Baden, einen anßerordeutlichen Zulanf hatte. Er sollte einem

Bauern in Haltingen einen franken Magen herausgeschnitten und durch einen Kalbsmagen ersetzt haben. Seitdem verschmähe der Geheilte die "Schüfeli" (Vorderschinken), sein früheres Leibessen, und halte sich nur an grünes Gemüse.

Diese merkwürdige Geschichte, die mancher ehrliche Wälder glauben mochte, war vermutlich von dem Kanderer Brezelibeck ersonnen worden, der um scherzhafte Einfälle nie verlegen war. Einem Banern aus dem nahen Hammerstein an der Straße nach Basel, einem albernen Mensichen und großen Pfnscher in der Tierarzneikunde, spielte er eines abends nbel mit. Der Quachsalber saß im Weinhaus und prahlte vor den Gästen mit seinen glänzenden Kuren. Der Bäcker erhielt davon Kunde, eilte in die Weinstube und fragte den Quachsalber: "Wißt Ihr schon, was dem Apotheker sür eine unsetige Verwechslung mit Enern Rezepten passiert ist? Ihr habt hente zwei Rezepte verschrieben, eins sür einen Kanarienvogel und eins sür eine Kuh. Wan hat die Arzneien verswechselt, dem Kanarienvogel hat es, Gott sei Dank, nicht geschadet, aber die Ruh ist trepiert."

Man sieht, der lannige Geist Hebels lebte noch fort in der Markgrafschaft.



## Auf dem Pegalus.

Die Jahre vergingen in Kandern rasch, ich fühlte mich glücklich in meinem Berufe, meiner Häuslichkeit und meiner Freiheit. Wenn mir die Praxis Zeit ließ, sehlte es mir weder an guten Büchern noch an klugen und heiteren Menschen zur Unterhaltung, und die Gegend selbst bot nicht blos landschaftlich, sondern auch für den Natursorscher viel des Schönen und Interessanten. In Kandern, Lörrach und Basel wohnten Freunde und Bekannte in großer Zahl, mit denen ich manche angenehme Stunde in ernstem und heiterem Verkehr zubrachte; von Zeit zu Zeit erfreuten mich auch alte Universitätsfreunde mit ihrem Besuche.

Iluter diesen alten Bekannten befand sich Ludwig Eichrodt, dessen ich bereits wiederholt gedachte (S. 166 und 172), damals Rechtsspraktisant in Achern und bald darauf in Durlach. Er hatte sich schou 1848 durch ein Gedicht in den Münchener sliegenden Blättern, die Wanderlust: "Nach Italien, nach Italien," als Humorist und Meister in lustigem Reimen und Dichten bekannt gemacht und war geradezu unerschöpflich im Verseichmieden. Er schickte und brachte mir seine poetischen Erzengnisse und nahm andre dagegen von mir in Empfang, die ich schon seit den Heidelberger Studienjahren auf Lager oder auch erst in Kandern geschmiedet hatte. Diese Vierzeitungs-Poesie hat er später, ohne mich erst zu fragen, teils im Lahrer Kommersbuch, teils bei seinen eigenen Gedichten untergebracht. Einer dieser Scherze ist die Geschichte von dem verlorenen Sohn in Mesopotamien, ein Wiedershall der Wanderlust Eichrodts im Gewand einer Romanze; er mag sie aus diesem Grunde als sein eigenes Kind angesehen haben, obwohl

er nur wenige, und nicht gerade glückliche, Aenderungen daran vorgenommen hat.

Bei biesen mutwilligen Sprüngen ließ es mein Pegasns nicht bewenden. Es lüstete ihn nach reinerer Luft und höheren Megionen. Unter den blübenden Obitbaumen, in den duftenden Repsfeldern des Hügellandes, in den Tannenforsten des Blauen umgankelten mich phantaftische Gestalten und bnute Bilder, ich konnte dem Drange nicht wider= stehen, sie in Versen jestzuhalten. 3ch verfaßte eine Augahl Gedichte, die ich später vergaß und verlegte, bis sie mir der Zufall vor einigen Jahren wieder in die Sand spielte. Nene kamen feine mehr hingn, nachdem ich die Wälber und Matten Rauderns mit den Laboratorien und Hoivitalern der Universitäten vertauscht hatte. Alls ich sie wieder fah, freute ich mich berglich der wiedergefundenen Rinder. Ich putte sie ein wenig herans, ließ sie für meine Frennde als "poetische Ingendfünden" des Dr. Pribafins drucken und widmete fie dem Genoffen meiner Randrer Tage, der mir damals als Stadtvikar die Abjolution bafür erteilt batte, Beren Bermann Strübe, bente Rreisichnirat in Beidelberg. 211s gewissenhafter Antobiograph werde ich einige davon befennen.

# Ans den poetischen Ingendsünden des Dr. Gribasins.

## 1. Der Naturforfdier.

Es gluht und iprüht der goldne Reps Durchs Land den wurz'gen Duft, Gin Apfelblütenregen Hallt nieder an den Wegen, Bon Liederu ichallt die Luft

Im Wonnemond mit Brillenglas Durchfireift voll Sammlergier Gin Foricher Flur und Felder, Die Wiejen und die Wälber Nach Kräutern und Getier.

Er steigt hinan ins Rebgebirg, Da ruht ein Eidechslein Auf weichem Noos am Steine Im warmen Sonnenscheine Und blinzet saul darein.

Gin braun Gesicht, ein schlauker Leib, Ihr Kleid ist golbengrün, Das niedliche Persönlein Trägt auf dem Haupt ein Krönlein Ilnd blickt ihu an so kühn.

Er ruft: "Gi! welch ein seltner Fund! D nie beschrieb'ne Art! Wie leuchten und wie blitzen Am Haupt die goldnen Spigen Der Krone wunderzart!"

"Ad! wärst du mein! Wie fang' ich's an?" — Er naht mit leichtem Fuß, Er faßt sie an der Kehle Und wirst mit roher Seele Sie in den Spiritus.

D weh, du grundgelehrtes Hans, Was hast du da gemacht? Wie wirst du es beklagen, Wenn dir die Kinder sagen, Wen du da umgebracht!

Wie hast du boch bein Glück verscherzt, Wie warst du boch so blind, Gin Kuß auf Mund und Wangen, Dich hätt' in Lieb' umfangen Das schönste Königskind.

## 2. Die gute hant.

Ich hatt' einen Freund, eine gute Haut, Der hatt' einen Kuecht, einen Freund, eine Brant. Auf diese drei hat die gute hant Bie auf brei Felsen getrost gebaut.

Ginft fam der Tenfel um Mitternacht llud hat ihm einen Krifiall gebracht.

Das war ein Kriftall, der glänzte flar Und zwang die Lente, zu reben wahr.

Da rief er ben Knecht: Bift bu ehrlich und tren? — Uch, Meister, ich siehle bir Hafer und hen.

Und bat ben Freund: D beichte mir lant! -- Du Gimpel, mich fuget und bergt beine Brant.

Er flehte gur Braut: Mein Gott, in es mahr? - Ei freilich, mein Lieber, schon fast ein Sahr.

Da idhrie gar zornig die gute haut Und Prant.

Dann nahm er gur hand den argen Stein Und ichlendert' ibn weit ins Meer hinein.

Gin Jahr verfirich. Die gnte Sant Satte wieder den Rnecht, den Freund, Die Brant.

#### 3. Die Eule.

Ginfam, tief im dunkeln Forft, Zwischen Stacheleich' und Ginfter, Sag, um Sterben ftill bereit, Gine Gule, alt und finfier.

Kam ein branner Ebelfalt Angeflogen bei der Aranten, Ihr zu spenden gnten Troft Mit Unfterblichkeitsgedanken: Frene dich, aus dunkler Nacht Zu der Sonne aufzufahren, Wo die Falken hell im Licht Kreisen mit den Königsaaren.

Auch ein frommes Tänbchen kam, Um der Feindin zu vergeben: Wenn du erst gestorben bist, Dann beginnt ein bess'res Leben.

Ju der Unschuld Lichtgewand Darist du mit den Turteltauben Zärtlich gurren, schnäbeln auch, Im Gezweig der Roselauben.

Selbst ein Gsel stand bereit, Sie mit seinem Trost zn quälen, Denn bei unserm Herzeleid Dürsen nie die Gsel sehlen.

Sprach: Geduld! es wird der Hirt Für der Erde Last und Qualen Deinen Lohn dir dort mit Hen Und mit Disteln ausbezahlen.

Sterbend rief die Eule aus: Ad), ich will's euch redlich fagen, In stocksimstrem Paradies Wöcht' ich fette Mänse jagen.

#### 4. Der Mann im Mond.

Der bleiche Mann im bleichen Mond, Das ist ein Gott, der einsam wohnt, Bon jeder lieben Scele fern, Auf einem wüsten, toten Stern.

Da throut der Gott im Dämmerlicht Und freut sich nicht und härmt sich nicht, Und ist nicht jung und wird nicht alt, Bleibt ewig stumm und ewig kalt. Doch einmal fam's ihm in den Sinn: Er möchte nach der Erde hin, Zu sehen, ob die Erde sei Anch eine Welt voll Buftenei.

Das Wanbern fiel ihm gar nicht leicht, Und als er unfern Stern erreicht, Sah man ben Mond jest ohne Mann, Doch focht das niemand weiter an.

Die Erde prangte grad im Mai Und war voll Dnit und Melodei, Doch wie es blübte, wie es fang, Er merkte Blute nicht und Klang.

Und wo er ging, auf Berg und Thal, Ward Land und Gras von Froste sahl, Der Fluß gefrer vor seinem Blick, Dann sieg er in den Mond zurück.

Und wieder thront er finmin und bleich In seinem oden, falten Reich Und weiß unn, daß die Erde sei Anch eine Welt von Wirtenei.

#### 5. Die Bäume.

#### Die Linde.

Ein gruner Dom, jo rag' ich in die Luft, Un Land und Bluten reich und voll von Duft, Die Bienen jummen drin und singen fromm das Lob Tes Meisters, dessen Sand die Blütenzweige wob;

Still ruht der Monigseim in garter Relche Schacht, Der tansend Seelen satt und frohlich singen macht, Und frohlich sing' ich selbst dies Lied von meinem Leben, Das andre zu erfren'n mir gnädig ward gegeben.

#### Die Tanne.

Ich trag' mein Haupt in icharfer Radeln Schnig, Mir bancht vergänglich Laub nur eitler Bug;

Id) mach' ein streng Gesicht, wenn längst ber Lenz erwacht, Doch grün' ich frisch und stark, wenn Schnee und Eis erkracht,

Dann rüttl' ich mein Gezweig in lust'gem Uebermut Und schüttle meinen Schnee dem Jäger auf den Hut; Er nimmt mich mit nach Hans zum frohen Weihnachtsfeste Und seinen Kindern bring' ich willig jest das Beste.

#### Die Giche

So lang ich lebe, scheint mein Wirken klein, Die herbe Frucht lädt nicht zum Kosten ein, Erst wenn die Art mich fällt, wird klar, was ich geihan, Wozu ich Jahr um Jahr legt' Ring an Ninge an.

Dann ist mein festes Holz ein starker Schirm und Wall! Ich fliege mit dem Sturm, trotz Flut und Wogenprall, Und bring' in sichern Port die Güter ferner Zonen, Den kühnen Wagenut mit Golde reich zu lohnen.

#### Die Pappel.

Ich weiß nicht, was ich bin und was ich soll, Doch halt' ich mich recht stolz und würdevoll; Jum Himmel schoß ich auf und steh' wie ein Solbat Ju Reih' und Glied am Weg, kerzengerad!

Was fümmert mich das Volk, das Schatten begehrt, Dazu ift doch der Pappelbaum zu ebel und zu wert, Der Amtmann lobt mich sehr: "was kann man Schön'res sehen, Als solche schnurgerade Pappelalleen?"

#### Der verdorrte Baum.

Ich hatte guten Grund und Sonnenlicht Und trug nur fahles Lanb und blühte nicht; Ich hatte Regenguß und trieb doch keine Frucht, Drum hat in seinem Zorn der Herr mich versucht,

Mir dorrt das Mark im Stamm, mir dorren Zweig und Aft, In meinem Wipfel singt kein liederfroher Gast, Mich schent und flicht der Mensch, nur einer ist gekommen, Der hat mit frevler Hand das Leben sich genommen.

#### 6. Mofes.

Bu Rebos Gipfel ftieg er hinau, Mofes, ber Alte, auf muden Gugen, Das Land ber Berheißung, Kanaan, Bevor er finrbe, fromm zu begrüßen.

Schon sinket die Sonne, ihr icheidendes Gold Berkläret das Antlin des Propheten, Wie die Woge, die sachte zum Strand anrollt, Beginnt er mit ruhiger Stimme zu beten:

Ich danke dir, Herr, meiner Bater Land Ließest du gnädig mein Ange schauen, Bevor mir decket des Engels Hand Mit Schatten des Todes die schweren Branen.

Bermodert ift lange das alte Geschlecht, Das zu des Pharao Füßen geseisen, Es konnten die feigen, die ftörrigen stuecht' Die Lovie Negnptenlands nicht vergessen.

Drum 30g ich ein neues Bolt heran Bon fireitbaren Mannern mit Schwertern und Spießen, Sie schlugen die Fürnen von Midian Und Og von Baian, den ftarten Riefen.

Du bift unfer Gott, dem Ruhm gebuhrt, Du ließest zu Grozem dein Bolf mich bereiten, Ich hab' es bis an den Jordan geführt, Joina unif es nun weiter leiten.

Ich zog's in der Wüste zum Rampse heran Und hab' mit dem ersten Blut es gerötet, Der Josua aber ist der Mann, Der Kanaans dreißig Könige totet.

#### 7. Barlillai.

"Barsillai, mein Lieber," sprach David beim Scheiben, "Du ließest in Scharlach und Seide mich kleiden, Du hast mich gespeist und gebettet weich, Als ich flüchtig durchirrte mein abtrünnig Reich.

"Die Fürsten und Edeln in meinen Staaten, Sie haben an Absalon mich verraten, Bergalten mit Aufruhr mir Ehren und Gold, Du dauktest mir nichts und bliebst mir hold.

"Du hast mir in Trübsal zur Seite gesessen, Das soll meine Seele dir nimmer vergessen! Wie kann ich dir lohnen? wie führ' ich es aus? Komm mit mir nach Zion und teile mein Haus!"

Drauf jener: "Wein König, es soll dich nicht fräuten, Du möchtest mit Gnade mich fürstlich bedeuten, Doch siehe, wie Silber ergläuzet mein Haar, Im Nacken lastet das achtzigste Jahr.

"Drum willst du die Trene nach Wunsche mir sohnen, So lasse mich ferner auch ruhig wohnen Und sterben da, wo mir Weib und Kind Und Vater und Mutter begraben sind.

"Bas joll in Zion im Königshause Mein stumpfer Gaumen bei beinem Schmause? Gin anderes Bett, ein anderes Brot, Wein Herr und König, das wäre mein Tod.

"Meine mübe Seele in stillem Sinnen, D, lasse die goldenen Fäben sie spinnen Bom grauen Flachs ber Vergangenheit Hier, wo ich verbracht die Jugendzeit.

"Ja, laß unter meinen alten Bäumen Bon meinen Jugendgespielen mich tränmen, Sie sind schon lange hinweg gerafft, Die Bäume prangen in voller Kraft. "Ich möchte zu Saufe in Frieden fierben, Doch fieh hier ben Chimeham, meinen Erben, Den jungen Gesellen, er sehnt fich hinaus, Nimm diesen ftatt meiner hinauf in dein Saus.

"Es dürstet den Anaben nach Thaten und Ehre, Bei deinen Helden, in deinem Heere, Bor deinen Angen, in deiner Hnt, Da wird er trefftich, da wird er gut!

"Er zieht jest mit frendigem Herzen von hinnen, Doch werden die Jahre der Ingend verrinnen, Der Abend wird kommen, dann nimmt er den Stab Und wandert zu Barüstais Grab."



## Gelähmt.

Dachdem ich mich drei Jahre, bis zum Februar 1853, in Kandern stets wohl befunden, hielt ich mich allen Austrengungen der Praxis für gewachsen, doch ich wurde jest eines andern belehrt. Der Winter war bis dahin auffallend milde verlaufen, die Rosenstöcke in den Garten trieben noch im Dezember und Januar Blüten, erst im Februar fam Schneefall und Eis. Den ganzen Winter hindurch war der Kraufenstand groß gewesen, jest wuchs er zu einer solchen Böhe, daß ich die Praxis fanm bewältigen konnte. Es verfloß kann eine Nacht, wo ich nicht durch die Hausglocke aus dem Bette getrieben wurde, um zu ordinieren oder Rranke, bald in der Stadt, bald auf den Dörfern zu besuchen, ich konnte nur selten mehr zur rechten Zeit speisen, aß auch nicht genug, endlich kleidete ich mich, um nicht in meinen Bewegungen, namentlich beim Reiten in den Bergen, behindert zu sein, viel zu leicht. Wenn ich den Wagen benützte, umfte ich mir selbst ben Kutscher machen. Mein Pferd, Reit- und Wagenpferd zugleich, reichte mir zuletzt nicht mehr aus, ich mußte noch ein zweites haben.

Albert Bizins, der Berner Pfarrer, der unter dem Namen Jeremias Gotthelf die besten Bauernromane schried, die ich kenne, hat in der meistershaft aus der Wirklichkeit gegriffenen Geschichte: "Wie Anna Jowaeger haushaltet und wie es ihr mit dem Doktern erging", die Strapazen der Gebirgspraxis getren geschildert. Ich darf dies behaupten, denn ich habe sie aus eigener Erfahrung zur Genüge kennen gelernt. Anch ein Körper von Stahl länft da Gefahr zu erliegen und von Stahl war der meinige nicht. Zwei meiner späteren Freiburger Alssiste, tüchtige,

pflichttrene junge Männer, sind nach kurzer Prazis in den Bergen, der eine da, wo ich gewirkt, Opfer ihres Berufs geworden.

Um einen Begriff von den Anforderungen einer solchen Praxis zu geben, erzähle ich die Geschichte der schweren Erkrankung, die mich Ende Februar besiel.

Auf den dringenden Brief eines Kollegen, des Physikus Schweikshard von Schopsheim, den ich besonders schätzte, begab ich mich zu einer Konsultation nach dem hochgelegenen, von Kandern nur auf schlechten und häusig steilen Wegen erreichbaren Dorse Tegernau im Amte Schopsheim. Ich ritt vor Sonnenausgang von Hause weg und kam erst spät abends in der Dunkelheit wieder. An vielen Stellen war Glatteis, ich unüte vom Pserd absteigen und es am Zügel vorsichtig sühren, der Schnee drang mir durch die Stiesel. Auf dem Heimweg hatte ich die Empsindung an den Fußsohlen, als ob ich auf ranhem Filz ginge, es war ein Gefühl von Vertanbung der Haut, dessen ernste Bedeutung ich verkannte.

Raum hatte ich mich mnde zu Bette gelegt, jo fam ein Bauer aus Egringen, einem Dorfe, dem Rheine zu gelegen, um mich zu feiner Fran zu holen, die an einem eingeklemmten Schenkelbruche litt. Er hatte mich ichon in ber Nacht zuvor aus dem Bette geläutet, um mich mitzunchmen, aber ich kounte die Ronfultation mit Dr. Schweifhard nicht rückgangig machen und hatte ihn beshalb an andere Aerzte verwiesen. Diesen war die Einrichtung nicht gefungen, er kam jest wieder, es blieb mir nichts übrig, als mit ihm zu fahren und zu versuchen, was meine Aunst vermöchte. In der That, es gelang mir, die Arme von ihren Qualen zu befreien, aber erft, nachdem ich sie in ein warmes Bab hatte bringen laffen. Darüber war die Racht vergangen; es hatte Zeit gefostet, bis eine Babewanne im Dorfe aufgetrieben und das Baijer im Baichkeijel beiß gemacht worden war. Der helle Morgen war angebrochen, als ich beimkam. An Rube war nicht zu benken, ich hatte den gangen Tag zu thun und hoffte den versaumten Schlaf in der nächsten Racht nachzuholen, teider sah ich mich getäuscht.

Eben hatte ich mich nuter die Decke gestreckt, als die unbarms herzige Nachtglocke wieder läntete. Ein Bote rief mich zu dem Kinde eines besreundeten Pfarrers in dem Dorse Hertingen, es sollte an 482 Belähmt.

Croup leiden, doch handelte es sich, wie ich bald feststellte, nur um einen einfachen, heftigen Ratarrh der oberen Luftwege. Ich hatte für alle Fälle ein Brechmittel aus der Apotheke mitgenommen und blieb bei dem Rinde, dis es gewirkt hatte.

So war es wieder Tag geworden, als ich nach Hause kam, und neue Arbeit wartete auf mich. Es schneite start und ich unßte gleich nach Tische zu Schlitten nach dem abgelegenen Hofe Mangenhardt fahren. Der Weg war stellenweise verschneit und nicht genan ein= zuhalten, auf dem Deimweg fiel der Schlitten um, ich versauf mit dem halben Leib in tiefen Schnee. Bis auf die Hant eisig durchnäßt tam ich nach Hause, konnte aber nicht sogleich bas Bett aufsuchen. Endlich legte ich mich, wurde jedoch nicht warm und war erft gegen Mitternacht ein wenig eingeschlafen, als mich plötlich Stiche in ber Bruft links unten und hinten weckten. Ich fürchtete eine Bruftfellent= gündung, atmete aber ohne Schwierigkeit. Schlaflos und fiebernd verbrachte ich die Racht und wollte am Morgen gerade wieder einschlum= mern, als der Bader des Städtchens erichien, mich zu erinnern, daß ich versprochen hatte, an diesem Morgen ein Mädchen, das bei ihm Wohnung genommen, an einer Hasenscharte zu operieren. Sie war schon als Rind einmal overiert worden, ohne Erfolg, und erwartete ihn von mir, weil ich einem Ruaben ihres Dorfs den entstellenden Fehler beseitigt hatte. Go stand ich denn auf, wie elend ich mich auch fühlte, und ging aus Werk. Die Overation gelang, das Mädchen erlangte ein hübsches Gesicht, fand bald einen Mann und wanderte mit ihm nach Nordamerika.

In meine Wohnung zurückgekehrt, mußte ich noch einige "Wälder" abfertigen, ehe ich endlich die ersehnte Bettruhe fand. Meine Kranksheit war jetzt leicht zu diagnostizieren. Ich fühlte eine große Schwäche in beiden Beinen, konnte kaum mehr stehen, sie waren gelähmt, die Füße tank, es stellten sich Wadenkrämpse ein und gänzliche Lähmung der Blase; ossenbar litt ich an einer Entzündung des Nückenmarks oder seiner Hänte im untersten Teile des Wirbelkanals. Sine schreckliche Aussicht eröffnete sich mir. Entweder stieg die Entzündung vom Lendensmark zum Halsmark auswärts, lähmte mir die Arme und zuletzt die Atmungsorgane, so daß ich ersticken mußte, oder sie machte tieser unten

Gelähmt. 483

halt, hintertieß eine Lähmung der unteren Körperhälfte und machte mich wahrscheinlich zur Aussibung meines Berufs danernd unfähig.

Meine Lage war fehr schlimm. Bor allen Dingen bedurfte ich dirurgischer Silfe. Leider hatte der Kollege, der neben mir im Orte praftizierte, wie ich aus seinem eigenen Munde wußte, noch niemals den Katheter eingeführt und diese so häufige und wichtige, nicht selten auch ichwierige Operation dem Baber überlassen, dessen Geschicklich= feit ich nicht recht trante. Da fiel mir zu meinem Glücke ein, daß einer meiner Baster Freunde, Dr. Theodor Schneiber, ber bis vor furgem Affiftent ber dirurgischen Klinik gewesen war, seine Stelle aufgegeben hatte, um in wenigen Wochen nach Amerika zu reisen. Er verweilte gerade zu Besuch bei seinem Dheim, bem Pfarrer Schneider in Feldberg bei Müllheim. Ich ichicte ihm einen Boten, konnte aber die Unkunft meines Freundes nicht abwarten, meine Qual wurde unerträglich, gegen mittag mußte ich mich boch bem Baber anvertrauen Obwohl er zum Ziele fam, folgte dem Eingriff eine Entzindung. Abends tam mein Frennd. Mit aufopfernder hingebung verweilte er einige Wochen bei mir und besorgte mich und meine Kranten; niemand hat mich in meinem gangen Leben jo zu Danke verpflichtet, wie er. Mein Freund und Samariter lebt heute, von der ärztlichen Thätigkeit zurückgezogen, in Dornach bei Bajel.

Unsere anatomische Kenntnis der Rückenmarksfrankheiten stand damals noch auf schwachen Füßen. Ich stellte mir vor, daß es sich um eine Meningitis lumbaris rhenmatischen Ursprungs handle, um einen wässtigen trüben Erguß in und zwischen die Hänte des untersten Abschnitts des Rückenmarks und seiner Nervenstränge, von ähnlicher Beschassenheit, wie die Flüssigischeit, die in den Gelenken beim aknten Rhenmatismus gesunden wird. Weine Krankheit sür rhenmatisch anzuschen, berechtigten mich die voransgegangenen Umstände und die Abewesenheit von andern bekannten Ursachen, namentlich von Insektionen. Dazrans schöpste ich einigen Trost, da ich schon einmal eine schwere rhenmatische Krankheit glücklich überstanden hatte; noch mehr Hoffung saßte ich, als die Entzündung in den nächsten Tagen nicht höher stieg.

Gleich am ersten Tage nahm ich ein Wiener Tränkchen, um ben Abfluß des venösen Blutes aus dem Wirbelkanal in die Bauchhöhle

zu erleichtern, und versuchte dann, an den folgenden Tagen, durch warme Bäder die gestörte Hautthätigkeit wieder herzustellen. Wein Zustand blieb unverändert, ich litt viel an Schmerzen und Krämpfen in den Beinen, mit Unterstüßung konnte ich mühsam stehen, jedoch nicht gehen.

Gegen Ende der ersten Woche verleiteten mich Sorge und Ungeduld zu einer eingreifenden Rur, die ich bei einem andern Kranken nicht gewagt hätte; sie fußte hanptsächlich auf meinem Vertrauen zu den so oft an mir erprobten Heilwirkungen des Brechweinsteins. Dieses Mittel wirkte bei mir schon in der kleinen Gabe eines Gran (0,06 gm) sicher, rief ungemein reichliche Ausscheidungen hervor, riefige Ergüsse, die, wie ich hoffte, zur Auffangung der ansgeschwitzten Flüffigkeit im Wirbelkanale führen würden. So nahm ich denn dreimal in einer Woche, je über den andern Tag, die Dosis von einem Gran nüchtern und lebte an diesen Tagen nur von Wassersuppen. Die Wirkung auf die Ansicheidungen war stets die gleiche mächtige, und von der Stunde an, wo die dritte Dosis gewirkt hatte, war die Amwendung des Katheters nicht mehr nötig und schwanden die Krämpfe und Schmerzen, während die Lähmung der Beine sich weit langsamer verlor. Ich fonnte erst Mitte April das Bett verlassen und zu Aufang Mai mich aus dem Hanje magen. Biele Jahre hat es gedauert, bis ich mich von der Lähmung ganz erholte.

Während ich im April noch das Bett hütete, Freund Schneider war abgereist, trug sich ein Zwischenfall zu, der mir unvergestlich bleibt. Ein Baner, der nicht wußte, daß ich erfraukt war, wollte mich zu seinem Kinde holen. Er stand in den Vierzigen und bot ein prächetiges Vild männlicher Kraft. Ich wies ihn an meinen Kanderer Kolelegen. Als er auf starken Beinen das Zimmer verließ, seufzte ich: "Th, daß ich meinen lahmen Leichnam gegen den kerugesunden Leib dieses Banern umtanschen dürste!" — Acht Tage nachher besuchte mich mein Kollege und ich erfundigte mich nach dem Kinde. "Das Kind," erwiderte er, "ist rasch genesen, aber der Baner tot." Entsetz rief ich: "unmöglich!" Dennoch war es so, der scheinbar kerngesunde Mann war plößlich gestorben. Seit diesem Erlebnis habe ich keinen Menschen mehr um seine blühende Gesundheit beneidet.

## Weiland Gottlieb Biedermaier.

Pährend meiner Wiedergenesung ergriff mich im Monat Mai eine nuwiderstehliche Sehnsucht, Altheidelberg zu sehen. Obwohl ich mich noch schwach auf den Beinen fühlte, unternahm ich die Fahrt. Unterwegs stieg ich in Karlsruhe aus, um Heinrich Goll, der im Jahre zuvor mein Gast in Kandern gewesen, einen Gegenbesuch zu machen; er wohnte bei seinen Eltern, die mich freundlich ausnahmen. Die Reise aber bis Karlsruhe hatte mich so angegriffen, daß ich nach lurzem, eintägigem Ansenthalt, aus Furcht vor einem Kücksall, nach Kandern zurücksehrte, ohne Heidelberg gesehen zu haben.

Golls Bater, Borstand des Hanptsteneramts, besaß in seiner kleisuen Bibliothek ein Buch, das er hoch hielt, die Gedichte eines Dorssichntmeisters Samuel Friedrich Santer aus Flehingen im Kraichgan, nahe der württembergischen Greuze. Santer hatte in seinem 75. Lebenssiahre, 1845, seine gesammelten Gedichte bei Creuzbaner und Hasper in Karlsruhe "in Kommission gegeben" und sins Jahre nachher das Zeit liche gesegnet. Ich sand das Buch zusällig, es stand in der "gnten Stube". Vater Goll war so gütig, mir es nach Kandern mitzugeben, wo ich es acht Tage behielt und mit unbeschreiblichem Vergnügen durchlas.

In den Gedichten entdedte ich einen bisher ungehobenen Schat einer eigenartigen Boesie von ungewöhnlich komischer Arast. Die Gedichte waren meist ganz ernst gemeint und nicht auf Erregung der Lachmuskeln berechnet, aber gerade weil sie diese unbeabsichtigte Wirtung hatten, wirkten sie dopvelt lustig und darin lag der Humor.

Der Dichter war ein altväterischer Dorischulmeister gewesen und

zeitlebens frei geblieben von sentimentalen, weltschmerzlichen und poli= tischen Amvandlungen. Dadurch unterschied er sich wesentlich von andern Boeten, die, der wechselnden Zeitströmung huldigend, gleichfalls unbeabsichtigte komische Wirkungen erzielten. Er war ganz und gar naturwüchsig und harmlos. Seine poetische Aber glich ben friedlichen Bächlein seiner stillen Kraichganer Heimat, über die er kanm je hinauskam. Seine Muse fannte nur die Frenden und Leiden seines Dorfes, hier hatte er mit den andern Jungen die Zwetschgen geschüttelt und die Wallnüsse von den Bäumen gebengelt, hier als Schulmeister die Ingend in der Kurcht Gottes und des Herrn Amtmanns erzogen, hier hatten ihm die Bevattersleute seine Apollonia "gekuppelt", die Gute, die 33 Jahre ge= tren mit ihm gehaust und ihm sieben Kinder beschert hatte. Ihr Tod hatte ihn zum betrübten Witwer gemacht. "Traurig ift es einsam leben!" fang ber Verlaffene, "einsam schlafen, nichts baneben!" Eignes und fremdes Leid bewegten sein Berg und das "Zeitungsblättle" hielt ihn mit den großen Weltereignissen auf dem Laufenden. "Leipzigs acht= zehnten Oktober schrieb er in das Zeitbuch mit Zinnober." Teilnehmend besang er den großen Brand in Kürnbach, "Diesem Marktfleck zweier Staaten, abgeteilt bei Seffen und bei Baden." Rührend flehte er zum himmel: "es steht ein Wetter grad über der Erd, wenn's unr ins Württembergische fährt!" Und innigen Dank spendete sein warmes Gemüt dem Pfarrverweser Fesenbeck, der sich die Liebe der Flehinger verdient hatte:

> "Fesenbeck, bei beinem Scheiben Werben unfre Angen naß, — Alle wollen bich begleiten, Sieh bie große Menschenmass'! Rie noch war die Liebe größer (Begen einen Pfarrverweser."

Zu meinem Erstannen fand ich mitten unter diesen drolligen Gestichten drei mir befannte, die zu Volkkliedern geworden waren, auch in Gedichtsammlungen Aufnahme gefunden hatten und für Erzengnisse des Wandsbecker Boten Clandins galten, an dessen Dichtungsweise sie erinsnerten. Zwei davon hatte ich als Student singen hören, das "Karstossellied" und das "Lied vom Dorfschulmeisterlein." In jenem verstündet er das Lob eines Wohlthäters der Menschheit:

"Herbei, herbei zu meinem Sang, Haus, Joergel, Michel, Stoffel, Und singt mit mir das Ehrenlied Dem Stifter ber Kartoffel."

Fast mochte man glauben, es habe Diejes Lied ben Bildhauer Friede= rich in Strafburg angeregt, ben englischen Seehelben Drafe in Stein ansenhanen und der Nachbarstadt Diffenburg zu schenken, wo er in Abmiralstracht vor dem Rathause steht und von den Banern, die zu Markte fahren, der Kartoffelmann genannt wird, weil ein Kranz von Rartoffelfnollen zu den Füßen des Admirals angebracht ist. In dem Liede vom armen Dorfichulmeifierlein: "Willst wissen du, mein lieber Chrift, wer bas geplagtite Männlein ift?" wird ber Poet vom unbewußten Sumoriften jum bewußten Schelm, bleibt aber immer der gleiche, gutmutige biedere Alte, dem die Ratur Gift und Stachel versagt hat. - Das dritte Gedicht nahm sich unter ben andern ans, wie eine reizende Rornblume im Rubenfeld, es war der "Bachtelruf": "horch, wie schallts brangen so lieblich hervor!" Db bas prachtige Lied gang auf Sauters Boden gewachsen ift, scheint mir nicht ficher, denn im erften Bande von des Anaben Bunderhorn Geidelberg und Frankfurt 1806, E. 159 findet fich bereits ein Gedicht "Bachtelwacht", das einem fliegenden Blatt entlehnt ift und mit dem Rufe anhebt: "Bort, wie die Wachtel im Grunen ichon ichlagt: lobet Gott! lobet Gott!" Immerhin ist bas Lied Sauters enischieden ichoner und singbarer, Die Idee bagn aber icheint er bem fliegenden Blatt entlichnt zu haben.

Mein nuerwarteter Jund gab Aulaß zur Einfuhrung des Dichters Biedermaier in den deutschen humoristischen Musenhain. Nach Raudern zurückgekehrt, schuitt ich sossort dessen drollige Figur aus der Santerichen Sammlung heraus, stellte eine Auzahl der Gedichte unverandert, andere abgeandert, sowie einige, nen von mir in Santers Geiste versäßte, zusammen und überschickte "das große Werk weniger Tage," wie ich mich ausdrückte, nebst einer Vorrede, welche die Biedermaierpoesie scharf charakterisierte, meinem Freunde Sichrodt, der damals in Turlach wohnte. Ich sorderte ihn zur Mitarbeit auf mit der Bemerkung: "Obschon du den Santer nicht übertressen kannst, so dürste dir's doch gelingen, ihn zu erreichen." Ich legte Santers Gedichte bei und bat, sie dem alten Goll zurückzugeben. Daran reihte sich ein Brieswechsel. Sichrodt schickte mir zahlreiche Gedichte, die bis auf wesuige nicht in die Nategorie der echten Biedermaierpoesse gehörten. Wir kamen deshalb überein, sie einem singierten, von der Politik bereits augekränkelten und mit Schiller und Goethe besreundeten Buchsbinder Trenherz unterzuschieben. Eine dritte Nategorie solcher komischer Gedichte, die durch witzige, mit Glück nachgeahmte Naivetät absichtslich Heiterkeit zu erzielen trachteten, unterschieden wir als Schartenmeiersche; unter dem Namen Schartenmeier hat bekanntlich der Aesthestifer Fr. Th. Vischer als Student das köstliche Bänkelsäugerlied vom Helfer Brehm seinen Freunden vorgetragen.

Wer sich für die Geschichte der Biedermaier-Schöpfung interessiert, findet sie anssührlich erzählt in der Biographie Eichrodts von Kennel\*), der sie aktenmäßig nach meinen, aus Sichrodts Nachlaß mitgeteilten Briesen dargestellt hat. Das Buch Viedermaier im 2. Vande von Sichrodts gesammelten Dichtungen stammt bis auf wenige Gedichte, die Sichrodt zurecht gemacht oder verfaßt hat, aus Sauters Sammlung oder von mir, die Vorrede ist wörtlich dieselbe, die ich ihm von Kandern schickte. Auch die Vorrede zu den Gedichten des Buchbinders Treuherz habe ich geschrieben, die Gedichte aber hat alle, bis auf die politischen Trioslette, die von mir herrühren, Sichrodt versaßt.

In der Vorrede zu den Viedermaier Gedichten hatte ich bemerkt, daß sich auch bei den größten Dichtern Biedermaiersche Gemeinplätze fänden. Die Herausgeber der Fliegenden Blätter, denen Gichrodt unsere Scherze überschickte, machten sich auf diesen Bink hin den Spaß, dem Santer-Viedermaier ein echted prüchlein von Goethe aus der Abteilung, Parabolisch": "Gins wie's andre," unterzuschieben, ohne daß es beaustandet wurde.

Ausdrücklich sei noch bemerkt, daß ich in einer Note zu dem Vorwort auf Sauter als den echten und eigentlichen Biedermaier hinwieß, um keines Plagiats geziehen zu werden. Seit ich jedoch Gedichte nach seinem Vorgang und Vorbild verübte, hat mich die Muse gemieden.

<sup>\*)</sup> Kennel, Ludwig Eichrodt, ein Dichterleben, Lahr, Schauenburg, 1895. S. 75-83.

Sobald ich hoffen durfte, meine Gesundheit wieder zu erlangen, entschloß ich mich, die Landpraxis aufzugeben, weil ich ihr nicht mehr gewachsen war, und kam auf den alten Gedanken zurück, die akademische Laukbahn einzuschlagen. Ich hatte ihn aufgegeben, weil mir die Mittel dazu kehlten, jest hatte ich sie mir in der Praxis erworben, sie konnten siir 2—3 Jahre hinreichen. Mein Plan war, mich im Sommer durch Zeebäder vollig herzustellen und im Herbste nach Würzburg zu gehen, um hier nochmals zu studieren und zu promovieren. Dann erst wollte ich mich in Heidelberg niederlassen und habilitieren.

Zur Badefur wählte ich die Küste der Normandie. Auf dem Wege dahin besuchte ich in Paris Karl Schaible, der dort in Bersbaumung lebte, aber gerade im Begrisse war, Frankreich mit England zu vertauschen. Er entschloß sich, mit mir an die See zu gehen, wir verweilten mehrere Wochen zusammen in dem kleinen Dorse Sanvie bei Have, machten auch Ausstluge nach Tronville, das gerade bei der vornehmen Welt in Ansnahme kam, nach Etretat und Honstenr. Die Bäder kräftigten mich, ohne mich gänzlich herzustellen.

Rach Wirzburg zog mich Virchow. Seit dem Herbste 1849 lebte er nicht mehr in Versin. Die prenssische Regierung hatte ihm seiner demokratischen Gesiumung wegen im Frühjahr 1849 die Prosektur weggenommen und das Dozieren nur aus besonderer Gnade bis auf weiteres gestatiet. Dies hatte ihn bestummt, einem Ruse der baierischen Regierung nach Würzburg zu solgen, wo er die medizinische Jugend mächtig auzog und mit erstannlicher Fruchtbarkeit fortsuhr, die Heils

wissenschaft durch wichtige Entdeckungen und Ideen zu fördern. Preußen und Baiern hatten die Rollen vertauscht; einst hatte Preußen den Baiern Schönlein, unbefümmert um die Anklage auf Hochverrat, die ihm in Würzburg gedroht, nach Berlin geholt, jest berief Baiern ebenso unbekümmert den erklärten Demokraten Virchow von Berlin nach Würzburg.

Ich blieb zwei Semester in Würzburg, hörte, nochmals immatrituliert, Vorlesungen und Kurse bei Birchow, Roelliker und Scherer, arbeitete im Winter täglich mehrere Stunden im Prapariersaal und im Sommer im chemischen Laboratorium. Mit Beinrich Müller, dem frühe verstorbenen, um die Erforschung des mitrostopischen Bans der Sehhant jo verdienten Anatomen, ernenerte ich die schon in Heidelberg gemachte Befanntschaft, und mit Nitolans Friedreich, dem nachmaligen Heidelberger Rlinifer, der gerade Dozent geworden war, ichloß ich Freundschaft. Der Zufall machte mich gleich am ersten Tage zu seinem Tischnachbarn im Gasthofe zum Schwanen. Er war noch unverheiratet und ich hatte meine Fran bei ihren Eltern zurnct= gelassen, erst an Ostern fam sie nach. Friedreich und ich richteten einen Mittagtisch um 5 Uhr für uns ein, um ben Tag besser verwerten zu können, George Harley, später Professor und Physician am London University Hospital, der Berfasser einer geschätten Monographie der Leberfrantheiten, und mehrere ältere Studenten der Medi= zin schlossen fich uns an. Gegen Ende des Commerjemesters promovierte ich, wobei mir Friedreich opponierte.

Um eine in der Praxis schmerzlich empfundene Lücke meines ärztlichen Wissens auszufüllen, ging ich von Würzburg nach der badischen Landes-Freenheilanstalt Illenan, wo ich den größten Teil des Herbstes mit psychiatrischen Studien verbrachte. Neben dem Direktor Roller und den Alerzten Hergt und Fischer waren hier als Hilfsärzte Gudden, tranzigen Andenkens, und Kast angestellt. Gudden beschäftigte sich eisrig mit mitrostopischen Untersuchungen, zeigte mir seine lehrreichen Präparate, namentlich über Hautparasiten, und setzte mir seinen Plan auseinander, die physiologischen Verrichtungen der Geshirnteile durch ihre operative Ausschaltung bei neugeborenen, am Leben zu erhaltenden Tieren, aufzuklären. Auch Kast war ein gescheiter Kopf

von selbständigem Urteil. Aus dem steten Verkehr mit diesen jungen Aerzten und aus den Krankenvisiten mit den ersahrenen älteren zog ich großen Gewinn.

Erst zu Beginn des Winters siedelte ich mit Frau und Kindern nach Heidelberg über; zu dem ersten Töchterchen war noch in Kandern, turz nachdem ich das Krankenlager verlassen hatte, ein zweites gestommen. Im sotgenden Jahre habilitierte ich mich. Bon meinen alten Lehrern sand ich nur noch Chetins und Delsis; an Henles Stelle lehrte Fr. Urnold Anatomie und Physiotogie, statt Pseuser leitete Hasse die innere Klinik, Geburtshelser war Lange.

Ich vermochte erft fpater gang zu ermeffen, welch ein Wagnis ich nuternommen hatte, als ich mitten aus der Landpraxis herans mich entichloß, mit noch siechem Rörver und beschränften äußeren Mitteln die akademische Laufbahn einzuschlagen. Der Versuch ist über Erwarten gelungen und die Arantheit hat mir statt Berberben Glück gebracht; ware ich anch länger gejnnd und Landarzt geblieben, fo ware ich boch zweiselsohne frube den Strapagen erlegen, aber die Unsführung meines Wagniffes ift mir nicht leicht geworden. Ranm war ich in Beibelberg eingezogen, jo sah ich mich beinahe gezwungen, gur Praxis zurudgutehren. Uns nutlugem Mitleid hatte ich in Randern beim Weggehen meinem Sanswirte, einem gutmitigen, aber ichwachen Menschen mit großer Familie, ber in Gant geraten war, ben Einzug meiner Ausstände, gegen einen Anteil an der Ginnahme, übergeben; er hatte den Einzug zwar beforgt, aber das Beld für fich und seine Gamilie verbrancht. Schlimmer noch war es, daß meine Gejundheit Jahre lang schwach und schwankend blieb; das Gespenft einer rudfälligen Lahmung erichrecte mich von Beit zu Beit, vermutlich wäre ich den Sorgen und Mühen unterlegen, hatte mir nicht die trene Gefahrtin, beren Tapferfeit ich einst richtig erlannt, nets unverzagten und heiteren Ginnes ermunternd gur Geite gestanben.

Zeit der überstandenen Lähmung war meine Haut, wie nie zus vor, gegen Temperatureinstnisse empsindlich geworden; sie war es auch nach den Seebädern geblieben, obwohl ich in den nachsten Jahren methodisch in der kalten Jahrenzeit sane Wannenbader und in der warmen, kalte Flußbäder gebranchte: einige Verinche mit der kalten

Brause bekamen mir schlecht. Auch bei warmem Wetter durste ich es nicht wagen, aus Furcht mich zu erkälten, ohne Neberzieher im Freien zu sißen, auf kaltem Boben bekam ich rasch kalte, schwer zu erswärmende Füße. Es besielen mich Schwerzen und ein Gefühl von Schwäche in Leude und Beinen, wie beim Beginn meiner Lähmung, ich mußte mich Stunden lang niederlegen und fürchtete, nie wieder ganz gesund zu werden; alle die Opfer an Geld und Nähe glaubte ich vergeblich gebracht zu haben.

Gine lästige Erscheinung war auch im beißen Sommer eine übermäßige Transpiration nachts im Bette; sie raubte mir den ergnickenden Schlaf. Ich führte sie auf eine Lähmung ber schweißabsondernben Hantnerven infolge der Entzündung des Rückenmarts zurück, erft nach zwei Jahren erkannte ich ihren wirklichen Grund. Vor dieser Araukheit hatte ich nie Unterjacken angelegt, seither trug ich Flauelliacken mit furzen Aermeln, die ich auch über Racht am Leibe hatte. Die Wolle überreizte mir in der Bettwärme die Haut, von der Nacht an, wo ich die Flanelliacke wegließ und sie nur noch bei Tage trug, hörte der Rachtschweiß auf und erquickte mich wieder ein ruhiger Schlaf. Ich trug jetzt in der Racht wie früher ein banuwollenes Semd und aus Vorsicht darüber noch eine baumwollene Jacke, was ich vorher nicht gethan. Später vertauschte ich die Flaneltjacken mit Retigacken; in der kalten Jahreszeit griff ich zu wollenen, in den wärmeren Monaten zu banumollenen, je nach der Temperatur bald mit dickeren Fäden und eugen Maschen, bald mit dunneren Fäben und weiten Maschen; auch seidene Retjacken beunte ich im Sommer; über leinene Jacken habe ich fein Urteil aus eigener Erfahrung. Bekanntlich stehen die "normalewollenen" Herren von der lyggienischen Industrie in hestiger Fehde mit den "normal-banunvollenen" und den "normal-leinenen"; es dürste hier wie in den meisten Dingen der alte Spruch des weisen Blining zutreffen: Non omnibus eadem conveniunt, zu beutsch: Rein Ding taugt für jedermann.

Weit länger hat es gedauert, bis ich lerute, meine Füße vor Erstältung zu schützen, überhaupt meinen Körper gegen Temperatureinflüsse widerstandssähig zu machen, mit einem Worte, mich abzuhärten.

Die gebräuchlichen Mittel zum Warmhalten ber Fuße: Belg-

Palliativmittel und härten die Haut nicht ab, tragen nach Umständen dazu bei, sie noch weicher zu machen. Pelzsutter wird durch das Wasser, das aus der Haut stets abdunstet, bald seucht, leitet dann die Wärme zu gut und ist nur schwierig trocken zu halten. Ueberschuhe tangen nur dann, wenn sie den Fuß nicht lustdicht umschließen. Um wärmsten hielten mich ganz kurze, nur an die Ruöchel reichende Uebersocken, die ich über den langen Untersocken trug und mindestens einmal am Tag mit neuen wechselte. Unangenehm aber ist dabei, daß man das Schuhwerk entsprechend weiter einrichten unß. Wirkliche Abhärtung erzielte ich allmahlich durch Jahre lang sortgesentes tägliches Eintauchen der Füße in kaltes Wasser und Abwaschen der Beine mit dem Schwamm bis zu den Knieen heraus, mit rasch nachsolgendem Wiedererwärmen im Bette, morgens kurz vor dem Ausstehen.

Diejes einsache Berfahren lagt fich zu jeder Jahreszeit leicht ansführen und es verlangt feine großen Bortehrungen. Jedes gur Aufnahme beider Füße hinreichend große, tiefe und starte Basserbecken eignet fich dazu. Um beiten wird das Beden ichen am Abend zuvor mit Waffer fo hoch gefüllt, daß die Guge darin bis über die Unochel eintauchen, und an bas Bett gestellt; baneben find Trodentucher ge richtet. Befolgt man gewisse Borsichtsmagregeln, jo lernt die vergarteltite Bant bas falte Baffer ertragen. Man barf unr nicht gleich mit zu niedrigen Temperaturen beginnen; man fangt, je nachdem die Individuen reagieren, mit 20, ja 22 und 24' R an und geht gang sachte im Laufe von Wochen auf 16 R, unr ausnahmsweise tiefer, perab. Unter allen Umftänden muß man dem furzen, unr wenige Gefunden währenden, Fußbade ein raiches Erwärmen der Beine folgen laffen. Dies geschieht in der Regel in wenigen Minuten, wenn man sie nach flüchtigem Abtrocknen in das warme Bett gurudbringt; ein Abreiben ift unnötig; je raicher sie in das Bett gurudgebracht werden, besto besser wird das Fußbad ertragen; nur bei zu niedriger Temperatur fann es länger als 10 Minuten banern, bis fie gut warm werden. Bei fehr geschwächten und alten Berivnen meide man zu niedere Temperaturen und bleibe bei 16 bis 200 R.

Statt solche einfache, zu jeder Jahreszeit und fast allenthalben

leicht zu beschaffende Fußbäder zu gebranchen, huldigen romantische Schwärmer für "Vaturheilmittel" dem Wassersport des Varfußlaufens auf "thausrischen" Wiesen und "blinkenden Schneefeldern". Das Beispiel der Proletarier, die im Sommer barfuß lausen, lehrt, daß die Fußsohlen dadurch hart, schwiesig, und gegen den kalten Fußboden unempsindlich gemacht werden, aber der alte Spruch des Plinius beshält recht. Was in Wind und Wetter aufgewachsenen Burschen und Dirnen keinen Schaden bringt und sie hart zu machen mithalf, kann den Järtlingen, die sich vom Arbeitstisch au solche Kuren wagen, Ischias, Eiweißharnen und Siechtum bringen, wie ich es in der Prazis erlebte; einmal büßte sogar ein unkluger Meusch eine solche unz geschiekte Schneepromenade mit Brand der Zehen.

Bur Abhartung der Sant des gangen Rörpers genügt felbstver= ständlich die tägliche Ginwirkung des kalten Wassers nur auf die Füße nicht, der gange Körper muß ihr täglich unterzogen werden. So lange ich aber aufangs es versuchte, morgens mit der gewöhnlichen Methode der allgemeinen Abwaschung in der Wanne stehend mein Ziel zu erreichen, bekam ich von Zeit zu Zeit rheumatische Schmerzen banach, bald da, bald dort, auch wenn ich gleich nachher noch das warme Bett auffuchte; erft nachdem ich die Abwaschung mit dem Jusbad nicht auf einmal vornahm, sondern abgesett in zwei aufeinander folgenden Albteilungen, blieb ich für immer von Rhenmatismen verschont und erreichte meinen Zweck der Abhärtung völlig. Ich darf so empfindlichen Bersonen, wie ich es gewesen, folgendes Verfahren empfehlen. Man nimmt znerst das Abwaschen des Körpers bis herab zu den Knieen vor, am besten stehend oder knieend über das Wasserbecken gebengt, und läßt das Wasser aus dem Schwamm namentlich über Nacken und Hals fräftig strömen: dann trocknet man rasch sich ab, hüllt den Leib ein, sett sich auf ben Bettrand und taucht jest die Fuße in bas Becken, bas am Bette steht, wascht die Beine bis zu den Knieen herauf, trocknet sie flüchtig und zieht sie zulet unter die warme Bettbecke zurück. Baschung und Fußbad beauspruchen wenige Minuten, in 10 bis 15 weiteren Minuten längstens wird ber gange Körper im Bette warm. Man steht dann sofort auf.

Wohl denen, die solcher vorsichtiger Methoden der Abhärtung nicht

bedürsen und schon in der Kindheit daran gewöhnt wurden, morgens gleich beim Aufstehen ein flüchtiges faltes Wannenbad, eine kalte Brause oder eine Abwaschung des ganzen Körpers im kalten Sitbad zu gebrauchen!

Biemit bin ich zum Schluffe meiner Erinnerungen gefommen. Den wiederholten Aufforderungen alter und junger Freunde, meine Lebensgeschichte zu schreiben, habe ich damit nur teilweise entsprochen, aber ich glaube sie nicht weiter, als bis zur Aufnahme meiner akademischen Thätigkeit führen zu sollen. Die spätere Periode meines Lebens ift den Fachgenoffen hinreichend befannt und würde andern Lesern kaum Interesse bieten, wohl aber mag die Geschichte meiner Jugend Aerzten und Richtärzten Lesenswertes bringen. Der Weg, den ich vom Landarzt zum flinischen Lehrer zurücklegte, hat vielfach Rengierde erregt, weil er nur felten, wenn je, begangen worden ift. Meine Erinnerungen geben barüber Anischtuß; auch liefern fie Beiträge gur Geschichte des medizinischen Unterrichts und der Medizin selbst in der ersten Sälfte des neunzehnten Sahrhunderts, Die den jüngeren Merzten wenig befaunt ift, sowie zur Geschichte unfres deutschen Universitätswesens, unfrer Rultur und politischen Entwicklung. Möchten die Bilder ans meinen Jugendjahren dem Leier ebensoviel Vergnügen bereiten, als mir ihre Anizeichnung gewährte.





Der Abend verglüht und die Nacht bricht ein, O flimmernder Stanb im Sonnenschein, Bald wirst du im Dunkel verschwunden sein.









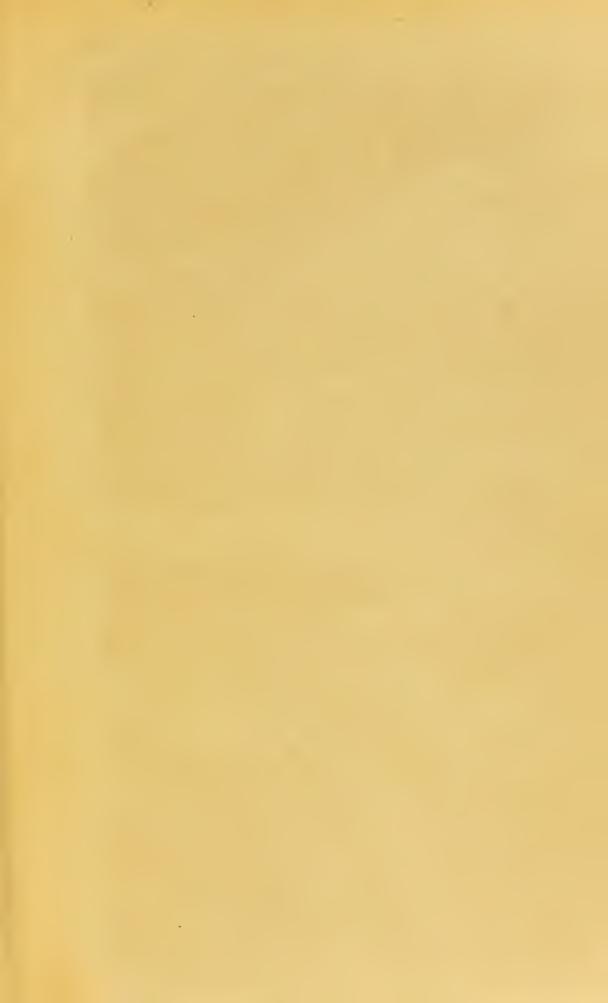

